

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





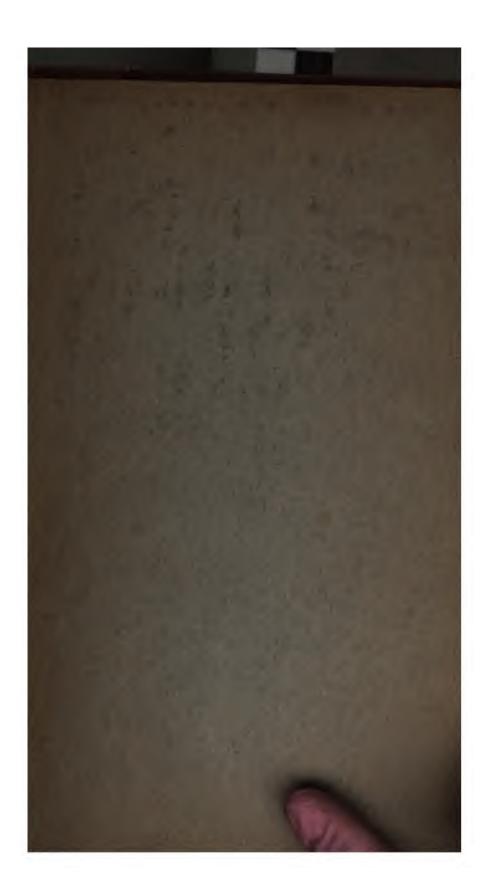





.

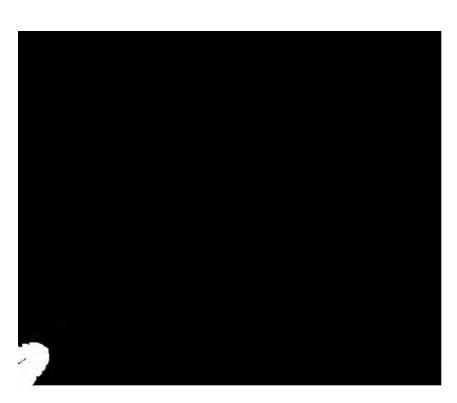

Kluge WV

# Handbuch der Edelsteinkunde.

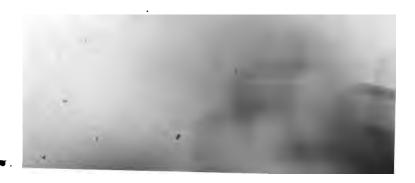

.

Handbuch der Edelsteinkunde.

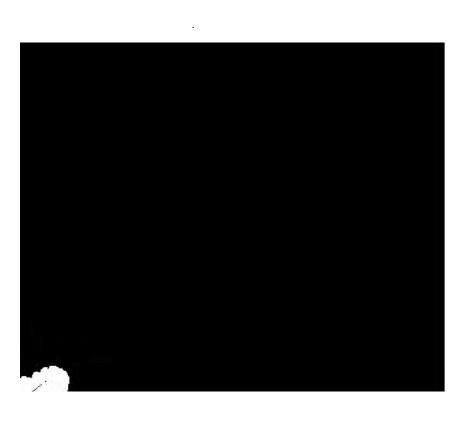

•

.

.

.

# Handbuch

ber

# Edelsteinkunde

für

Mineralogen, Steinschneiber und Juweliere.



Lehrer an ber tonigl. Gewerbicule ju Chemnit, chreifenftanber. Mitglieb ber I. f. Geologifden Reicheanftalt zu Bien und ber Acadenie einpeniale domoriegenes, arts et belles lettres zu Dijon, Mitglieb ber Deutschen goldsiffer Geffichft gentlin, ber naturforschenden Gesellschaft "Ifib" gu Dretten, u. f. w.

Rebft 11 Tabellen gur Bestimmung gefchnittener Steine und 15 lithographirten Tafeln mit 201 Abbilbungen.





Leipzig:

F. A. Brothaus.

# WOY WIN DIEUS -WANGL

## Borwort.

Der Zweck, den der Verfasser bei Bearbeitung gegenwärtiger Schrift vor Augen hatte, war zunächst der, den Juwelieren und Steinschneis dern die Mittel an die Hand zu geden, die kostbaren Staffe, mit welschen sie es zu thun haben, genauer tennen zu letnen, das Gute von dem Schlechten, das Echte von dem Uniechten unterscheiden zu lernen; ferner den Weg anzuzeigen, auf welchem die Gelitzine zu Gegenstänzben des Schmucks umgebildet werden, juit erplich bie Methoden anzugeben, nach welchen der Werth derselben geschätzt wird.

Die Abhandlung über jeden Sdelstein zerfällt daher in drei Theile: den rein mineralogischen, der die physikalischen und chemischen Rennzeichen sowie die Fundorte umfaßt, den technischen, der den Schnitt, die Fassung und die Art der Anwendung in sich begreift, und den commerziellen mit der Angabe der Preise, Handelsnamen, Marktplätze, Verfälschungen u. s. w.

Um das Werk aber auch für Mineralogen von Fach, Directoren von Sammlungen, Alterthumsforscher u. s. w. nutbar zu machen, ist der Plan desselben, namentlich durch Aufnahme von culturgeschichtelichen und staatswirthschaftlichen Notizen, sowie durch eine speciellere Behandlung mancher Kapitel der Kennzeichenlehre weiter ausgeführt worden, als der eigentliche ursprüngliche Zweck verlangt hätte

Die Zahl der im speciellen Theile behandelten eine ziemlich bedeutende und geht weit über diejer der Mineralog von Fach in seine Gruppe der Der Name Schmucksteinkunde dürfte daher

dem Praktiker die Bestimmung geschnittener Steine zu erleichtern. In gleicher Weise wie die Sdelsteine wurden auch die Perlen und Korallen in einem besondern Anhange behandelt. Sind diese Artikel auch zur Bollständigkeit und Einheit des Werks nicht nothwendig, so dürsten sie doch wegen ihrer praktischen Wichtigkeit dem Juwelier eine willskommene Zugabe bieten.

Die dem Ganzen beigefügten zahlreichen Abbildungen, welche die natürlichen Formen der Schmuckteine, die Schnittformen berselben und die Werkzeuge zu ihrer Verarbeitung umfassen, werden wesentlich zum Verständniß des Textes beitragen.

Was endlich die literarischen Hülfsmittel betrifft, die der Verfasser benutte, so sind dieselben theils in einer großen Anzahl von Artikeln und Notizen in fachwissenschaftlichen Journalen, theils in den in der Einleitung aufgeführten Werken zu suchen. Sin Blid auf die deutsche Literatur über den behandelten Gegenstand wird auch zeigen, daß die vorliegende Artisis mot keine überflüssige genannt werden kann.

Schließlich einzweicht der Berinder das Buch dem Wohlwollen und der Nachsicht aller fichwerfischtigen Beurtheiler und wünscht, daß es ben darin Belehrung Sucheinen ein treuer Rathgeber sein möge.



# Inhaltsverzeichniß.

Seite

| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giuleitung. Begriff von Sbelftein — Juwelen ober eigentliche Sbelfteine und fogenannte Halbebelfteine — Begriff von Sbelfteinkunde — Gintheilung ber Sbelfteinkunde — Hulfsmittel — Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allgemeiner Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terminologie oder Rennzeichentehre der Edelfteine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erstes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bon den Gestalteverhältniffen der Edelsteine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arpftallifirte und amorphe Ebelsteine. A. Bon ben Arpstallgestalten: Besgrenzungstheile ber Arpstalle — Achsen — Berschiebenartige Arpstallsormen — Beränderungen an einer Grundsorm — Arpstallspsteme — Tesseralspstem — Tetragonalspstem — Rhombisches System — Monollinoëdrisches System — Trillinoëdrisches System — Huvolltommenheiten ber Arpstallsormen — Hemimorphismus mancher Arpstalle — Bon den Berbindungen ber Arpstalle — Zwillingstrystalle — Aggregate — Arpstallisite Aggregate — Arpstallgruppen — Arpstallbrusen — Krystallinische Aggregate. B. Formen der amorphen Edelsteine. C. Secundäre Formen — Geschiebe, Gerble, Körner u. s. w |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bon den physischen Gigenichaften der Edelsteine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Eigenschaften ber Coharenz: A. Spaltbarkeit: Spaltungerichtungen — Berschiebene Bollkommenheit ber Spaltbarkeit. B. Bruch. C. Sarte: Brufung ber Sarte burch Riten mit andern Mineralien — Prüfung burch bie Feile — Brufung auf ber Scheibe ber Steinschleifer — Tabelle über bie Sarte ber verschiebenen Gelsteine. D. Spröbigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wicht - Allgemeines Berfahren bei ber Bestimmung tes ipecifiichen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wichts — Die hydrostatische Wage — Das Nicholson'sche Araometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regeln für bie Bagung Bichtigfeit bes specifischen Gewichts -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| , А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Optische Eigenschaften: A. Durchsichtigleit. B. Strablenbrechung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Einface Strahlenbrechung — Gänzliche Zurückwerfung ber Lichtstrahlen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berftreuung bes Lichts - Doppelte Strahlenbrechung - Achsen ber bop-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pelten Strahlenbrechung - Berfahren nach Blum, Babinet und Baibinger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bie boppelte Strablenbrechung bei ben Ebelfteinen fichtbar ju machen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bichtigfeit ber boppelten Strahlenbrechung für bie Brufung ber Ebelfteine -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bolarifation bes Lichts. C. Farbe: Bejentliche und gufallige Farben -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quantitat ber Farbe - Qualitat ber Farbe - Charafterfarben - Schat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tirungen ber Farben — Mehrfache Karbung und Karbengeichnung — Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| änderung ber Karbe — Karbe und Glanz bes Strichs — Besondere Karben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| und Lichterscheinungen — Bleochroismus — Farbenwandelung — Schillern —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbenspiel — Fluoriren — Innerer Lichtschein — Lichtschein in geraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Linien ober Strahlen - Frifiren - Farbenunterschieb bei reflectirtem und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bei burchfallenbem Lichte. D. Glang: Art bes Glanges — Grabe bes Glan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3ce. E. Phosphorejceng: Phosphorejceng burch Infolation, — burch Erwär-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mung, - burch mechanische Gewalt, - burch Eleftricität 25-4. Magnetismus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Elettricität : Elettricität burch Reibung und Druck — Eleftricität burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grwärmung 41—4'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Barmeleitung 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon den demifden Gigenfcaften der Edelsteine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geringere Bichtigfeit ber demifden Gigenicaften für bie Brilfung ber Ebel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the s |

fteine - Chemische Busammensetzung ber Ebelfteine - Elemente - Ber-

# Bierter Abschnitt. Bearbeitung ber Ebelsteine.

Erftes Rapitel. Steinfoneiberei.

| 1. Steinschleiferet: Begriff der Steinschleiferei — Geschichte derselben - Lub- |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| wig van Berquen — Steinschleiferei in Holland und Indien 81—86                  |
| A. Diamantioneiberei: Diamantbort und Bereitung beffelben — Spal-               |
| ten bes Diamants — Zweck bes Spaltens — Wertzeuge — Kittstock ober              |
| Regel — Schneibebuchse — Berfahren beim Spalten — Zerfägen bes                  |
| Diamante — Schneiben beffelben — Schleifen und Poliren — Schleif-               |
| mublen — Steinschleiferrab ber Tamulen in Oftindien — Borbereitun-              |
| gen jum Schleifen — Berfahren beim Schleifen 86—96                              |
| B. Ebelfteinschneiberei: Begriff ber Ebelfteinschneiberei - Abweichungen        |
| von der Diamantschneiderei — Schleif und Polirmittel — Schmirgel —              |
| Tripel — Bolirroth — Polirschiefer und Klebschiefer — Zinnasche, Bolus          |
| und Bimestein — Material ber Schleif - und Polirscheiben — Auswahl ber          |
| Scheiben und Bolirmittel für verschiebene Ebelsteine — Schnittformen ber        |
| Ebelsteine — Brillanten — Dreifache und zweifache Brillanten — Zwei-            |
| faces Gut 'mit Stern — Sternförmiger Schnitt von Caire — Brillo-                |
| netten oder Halbbrillanten — Rosetten — Holländische und Brabanter              |
| Rojetten — Vlakke Moderoozen — Kruinige Moderoozen — Rose re-                   |
| coupé. Brioletts ober Penbeloques — Tafelsteine — Halbgründige Tafel-           |
| steine — Dilnnsteine — Dickeine — Spitzteine — Porträtsteine — Ba-              |
| starbsormen — Kappgut — Treppenschnitt — Gemischter Schnitt —                   |
| Schnitt mit verlängerten Brillantfacetten — Tafelschnitt — Mugeliger            |
| Schnitt (en cabochon, goutte de suif)                                           |
| C. Groffteinschneiberei: Begriff ber Groffteinschneiberei - Bert-               |
| zeuge — Berfahren — Einzelne Beispiele 110-113                                  |
| 2. Graviren in Stein oder Runftsteinschneiberei: Begriff ber Runftsteinschneis  |
| berei. Cameen und Intaglien — Geschichte bes Gravirens in Stein —               |
| Anfänge beffelben in Babplonien, Indien, Perfien, Paläftina, Aegypten —         |
| Scarabaen-Gemmen — Fünf Culturperioben bei ben Aegyptern — Stein-               |
| schneibekunft in Bellas — Drei Zeiträume ber Gravirkunft bei ben Etrus-         |
| fern — Siegelringe bei ben Römern mährenb ber Zeit bes Freistaats —             |
| Ringe mahrend ber Raiserzeit — Gravirtunst im byzantinischen Zeitalter —        |
| Abrage — Bildwerke und Inschriften auf Gemmen - Steinarten, Die                 |
| bie Alten jum Graviren benutten - Art ber Bearbeitung ber Ebelfteine            |
| im Alterthume - Steinschneibekunft im Mittelalter und ber Reuzeit -             |
| Bertzeuge und Berfahren beim Steingraviren 113-128                              |
|                                                                                 |

Seite

# ХII

Drittes Rapitel.

Seite

| Brennen ber Chelfteine 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viertes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Behandlung mit demischen Agentien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zwed biefer Behandlung — Aegen auf Ebelsteine — Färben von Ebelsteinen —<br>Berichte bes Plinius barüber — Berfahren zu Oberstein und Ibar — Berfahren in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fünftes Kapitel.<br>Bom Faffen der Chelsteine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fassung in Metall — Karmoisiren — Fassen in Krappeln — Befestigung —<br>Ausbringen der Ebelsteine — Fassen auf Moor — Ausbringung mit Folie —<br>Unterlegen der Ebelsteine mit einem berselben Art und Schnittsorm — Reisnigung der Ebelsteine nach dem Fassen                                                                                                                                                                           |
| Fünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Edelsteine als Gegenstand bes Sandels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sanbel mit Ebelsteinen im allgemeinen — Preise ber Ebelsteine — Bertauf nach bem Gewichte — Berschiebenes Karatgewicht — Fehler (Febern, Wolsten, Sand, Staub u. s. w.) — Berfälschungen — Unterschieben minber werthe voller Ebelsteine für tostbarere — Unterschieben von Glasslüffen — Straß — Berfahren zur Darstellung ber Glasslüffe von Fontonieu — Berfahren von Douault-Wieland — Berfahren von Lancon — Underschieben Basten — |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Seite Chemische Eigenschaften: Zusammensetzung ber Diamanten — Geschichte ber Entbedung berselben — Temporatur, bei welcher Diamant verbrennt — Ersicheinungen bei ber Berbrennung — Berhalten gegen chemische Agentien — Beimengungen — Entstehung ber Diamanten — Bilbung künstlicher Diamanten: Bersuche von hare, Silliman, Despretz — Hopothese von Simmler                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bortommen in Borneo — Bortommen in Brasilien — Primitive und secundäre Lagerstätte der Diamanten in Brasilien — Berichte von Eschwege, Martius und Claussen — Diamantsand von Bahia — Geschichte der Auffindung, Gewinnung und Productionsquantum der Diamanten in Brasilien — Berichte von Tschudi über die brasilianischen Lager — Bortommen von Diamanten im Ural, in Nordamerika und Austrasien                                                                                                                                                                                              |
| Nachrichten ber Alten vom Diamant — Anwendung des Diamants zum Glasschneiden, als Drehwerkzeug, zu Linsen für Mitrostope und zum Schmuck — Gravirungen in Diamant — Berth der Diamanten — Bestimmung der Schwere — Ueber den Handel mit Diamanten und die Preise derselben — Schätzung rober und geschliffener Steine — Preise von 1830 und 1859 — Regel zur Schätzung großer Diamanten — Preise der geschliffenen Diamanten des französischen Kronichatzes nach den Inventarien von 1791 und 1810 — Preise farbiger Diamanten bei der Auction der Sammlung des Marquis de Drée — Berfälschungen |
| Große Diamanten und Geschichte berselben: Angeblich größter Diamant im portugiesischen Kronschatze — Diamant des Hofraths Beircis — Diamant des Radscha von Mattan auf Borneo — Kohinoor — Orlow ober Amstersbamer — Bitt ober Regent — Diamant des Abbas-Mirza — Toscaner — Sanch — Stern des Sübens — Große Diamanten im portugiesischen, französischen, englischen und russischen Kronschatze — Bolarstern — Bascha von Aegypten — Biggot — Nassal — Blauer Diamant von Hope — Diamanten im Grünen Gewölbe zu Dresben — Diamanten orientalischer Herrscher                                    |
| 2. Kornub. Morphologische, physische und chemische Eigenschaften besselben —<br>Bortommen. Barietäten: a. Sapphir und Rubin — b. Korund und<br>Diamanspath — c. Schmirgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anwendung des Sapphirs und Korunds zum Schmuck — Bearbeitung — Benennungen im Handel — Rubin, Sapphir, orientalischer Topas, orien talischer Aquamarin, orient. Smaragd, orient. Chrosolith, orient. Amethyst, orient. Hydeint, weißer Sapphir, Sternsapphir, Afterie, orient. Girafol u. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# XIV

| Berthbestimmung des Sapphirs — Preise von Sapphiren bei der Auction des Marquis de Drée — Preise im Indentarium des französischen Kronsschaftes — Fehler und Berfälschungen             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 144                                                                                                                                                                                     |  |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                        |  |
| Somudfteine zweiten Ranges.                                                                                                                                                             |  |
| 5. Zirkon. Morphologische, physische und chemische Eigenschaften — Funborte — Ebler Zirkon ober Hazinth — Gemeiner Zirkon ober Zirkonit — Answendung, Bearbeitung und Werth der Zirkone |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                         |  |

|     | Seite                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Turmalin. Morphologische, phyfische und demische Eigenschaften. A. Ebler Turmalin: Sibjrifcher Turmalin — Inditolith — Grüner Turmalin — |
|     | Gelblichgruner Turmalin — Farblofer Turmalin — Brauner Turmalin.                                                                         |
|     | B. Gemeiner Turmalin — Geschichtliches über ben Turmalin — Bear-                                                                         |
| •   | beitung — Anwendung und Werth                                                                                                            |
| 10. | Edler Opal. Gigenschaften — Bortommen und Gewinnung in Ungarn —                                                                          |
|     | Geschichtliches — Bearbeitung und Anwendung — Hanbelsvarietäten —                                                                        |
|     | Flammenopal — Flimmeropal — Opalmutter — Werth hes ebein Opals — Große Opale — Berfälschungen                                            |
|     |                                                                                                                                          |
|     | Drittes Kapitel.<br>Schmnästeine dritten Kanges.                                                                                         |
| 11. | Cordierit. Eigenschaften — Bortommen — Preis — Bearbeitung —                                                                             |
|     | Anwendung — Berfälschungen 350                                                                                                           |
| 12. | Befuvian. Eigenschaften — Bortommen — Bearbeitung, Breis und Ber- fälschungen                                                            |
| 13. | Chrhsolith. a. Ebler Chrpsolith. b. Gemeiner Chrpsolith. c. Gifen-                                                                       |
|     | drofolith. Bearbeitung, Breis und Berfälfcungen 354                                                                                      |
| 14. | Aginit                                                                                                                                   |
|     | Chanit, 357                                                                                                                              |
| 16. | Staurolith                                                                                                                               |
| 17. | Andalusit                                                                                                                                |
| 18. | Chiastolith 360                                                                                                                          |
|     | <b>Війазіт</b>                                                                                                                           |
| 20. | Turlis. Eigenschaften - Mineralturtis ober Stein vom alten Felfen -                                                                      |
|     | Babnturtis - Unterschied beiber - Geschichtliches - Berarbeitung -                                                                       |
|     | Breis — Berfälschungen — Große Türlisc                                                                                                   |
|     | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                       |
|     | Sogenannte Halbedelsteine.                                                                                                               |
|     | Biertes Kapitel.                                                                                                                         |
|     | Schmudfteine vierten Ranges.                                                                                                             |
| 21. | Quarg. Morphologifche, phyfifche und chemifche Gigenschaften. A. Rrn-                                                                    |
|     | ftallifirte Quarge. a. Bergfruftall: Gigenichaften - Bortommen -                                                                         |
|     | Gewinnung - Arpftallfammern - Geschichtliches - Benennungen im                                                                           |
|     | Handel: Scheindiamaut, Regenbogenquarz, Citrin, Morion, Rauchtopas,                                                                      |
|     | haar - ober Rabelsteine — Bearbeitung, Gravirungen in Bergkrystall —                                                                     |
|     | Anwendung — Arpstallmaaren im frangösischen Kronschate — Berth —                                                                         |
|     | Berfälichungen — Fehler. b. Amethuft: Eigenichaften — Bortom-                                                                            |
|     | men - Bearbeitung, Gravirungen in Amethoft - Berth und Berfal-                                                                           |
|     | foungen. c. Gemeiner Quarg: Rofenquarg - Ratenauge - Bra-                                                                                |
|     | fem — Avanturin. d. hornftein. e. Jaspis: Aeghptife                                                                                      |
| _   | ner und Bandjaspis — Anwendung, Berarbeitung »                                                                                           |
| В   | . Chalcedone. Eigenschaften, Borofitat bes Cha                                                                                           |
|     | Chalcebon: Untervarietäten beffelben -                                                                                                   |
|     | bung — Gravirungen in Chalcebon. b. Re                                                                                                   |

| Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbonyt, Karneolonyx, Karneolberyll — Bearbeitung und Anwendung — Bertühmte Cameen und Intaglien bes Alterthums aus Karneol — Werth.  c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Werth und Berfälschungen. 2. Heliotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten besselben — Wuttergestein ber Achate — Achatmandeln — Entscheung berselben — Geschichtliches — Achatindustrie im Fürstenthum Birtenselb — Geschichte der obersteiner Industrie — Bearbeitung der dortistigen Achate — Commerzielles — Anbustrie — Bearbeitung ber dortistigen Achate — Commerzielles — Salbopal — Hydrophan oder Weltauge — Kascholong — Fashopal — Glasopal — Hud-419  22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Barietäten: a. Adular (Mondsstein, Sonnenstein, Avanturinseldspath). b. Amazonenstein. c. Labraboristein, Sonnenstein, Avanturinseldspath). b. Amazonenstein. c. Labraboristender Feldspath — Bortommen — Bouteillenstein — Marekanit — 424  23. Labrador — Berfälschungen — Bouteillenstein — Marekanit — 424  24. Obssidan. Gemeiner Obssidan — Bouteillenstein — Marekanit — 424  25. Lajurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeistung — Werth — Verfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Rronschafte — 426  26. Hann. Eigenschaften u. s. w. 430  27. Hypersthen — 430  28. Diopsid | Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbondz, Rarneolondz, Karneolberhll — Bearbeitung und Anwendung — Berthumte Cameen und Intaglien des Alterthums aus Karneol — Werth. c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Werth und Berfälschungen. 2. Peliotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten besselben — Muttergestein der Achate — Achatmandeln — Entstehung derselben — Geschichtliches — Achatindustrie im Fürstenthum Birstenselb — Geschichte der obersteiner Industrie — Bearbeitung der dortitigen Achate — Commerzielles — Aalbopal — Hohrophan oder Weltauge — Kascolong — Baspopal — Haberd — Hall — 419  22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Barietäten: a. Abular (Mondssein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labraboristrender Feldspath — Hohstdian — Bouteillenstein — Maretanit — 424  23. Labrador — Berfälschungen — Bouteillenstein — Maretanit — 424  24. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Maretanit — 424  25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeitung — Werth — Verfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Rronschafte — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Rronschafte — 426  5 haupn. Eigenschaften u. s. w. 430  27. Hoppersthen — 431  28. Diapsid — 431  29. Flußspath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England — | Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbondz, Rarneolondz, Karneolberhll — Bearbeitung und Anwendung — Berühmte Cameen und Intaglien des Alterthums aus Karneol — Werth. c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Werth und Berfälschungen. 2. Holiotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten desselben — Muttergestein der Achate — Achatmandeln — Entstehung derselben — Geschichtliches — Achatindustrie im Fürstenthum Birstenselb — Geschichte der obersteiner Industrie — Bearbeitung der dortitigen Achate — Commerzielles — Aalbopal — Horophan oder Weltauge — Kascholong — Faspopal — Hasopal — Hould — Hall 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Barietäten: a. Abular (Mondstein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). d. Amazonenstein. c. Labraboristrender Feldspath — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424. Obsidian — Berth — Berfälschungen — Berke von Lasurstein im französischen — 426. Hand der Achate — | Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbonyx, Rarneolonyx, Rarneolberyll — Bearbeitung und Anwendung — Berühmte Cameen und Intaglien bes Alterthums aus Karneol — Werth.  c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Werth und Berfälschungen. 2. Holiotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten besselben — Muttergestein der Achate — Achatmandeln — Entstehung berselben — Geschichtliches — Achatindustrie im Fürstenthum Birstenselb — Geschichte der obersteiner Industrie — Bearbeitung der bortitigen Achate — Commerzielles | Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbonyx, Karneolonyx, Karneolberyll — Bearbeitung und Anwendung — Berühmte Cameen und Intaglien bes Alterthums aus Karneol — Berth. c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Berth und Berfälschungen. 2. Helotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten besselben — Muttergestein ber Achatmanbeln — Entstehung berselben — Geschichtliches — Achatmanbeln — Entstehung der dortistigen Achate — Commerzielles — Achatmanbeln — Hearbeitung der dortistigen Achate — Commerzielles — Balbopal — Hoptophan ober Beltauge — Kascolong — Zaspopal — Glasopal — Haddle (Mondsstein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labraborsseinschen Geneiner Obsidian — Bouteillenstein — Maretanit — 424 23. Labrador — 429 24. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Maretanit — 424 25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeitung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französsschung — Konschaften — 420 26. Hann. Eigenschaften u. s. w. 430 27. Happersthen — 430 28. Diopsid — 431 29. Flußspath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England — | Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbonyx, Rarneolonyx, Rarneolberyll — Bearbeitung und Anwendung — Berühmte Cameen und Intaglien bes Alterthums aus Karneol — Werth.  c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Werth und Berfälschungen. 2. Holotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten besselben — Muttergestein ber Achatmanbeln — Entschehung berselben — Geschichtliches — Achatmanbeln — Entschehung der dortistigen Achate — Commerzielles — Achatmanbeln — Horothan ober Weltauge — Kascholong — Jaspopal — Haber — Horothan ober Weltauge — Kascholong — Jaspopal — Glasopal — Haber — Beltauge — Kascholong — Jaspopal — Glasopal — Haber — Beltauge — Kascholong — Baspopal — Glasopal — Aphrophan ober Weltauge — Kascholong — Jaspopal — Glasopal — Aphrophan ober Weltauge — Kascholong — Baspopal — Glasopal — Aphrophan ober Weltauge — Kascholong — Baspopal — Glasopal — Aphrophan ober Weltauge — Kascholong — Beneiner Dpsibian — Bouteillenstein a. Abular (Mondoftein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labraz boristiender Felbspath — Bouteillenstein — Maresanit — 424  23. Labrador — Lapraschen — Bouteillenstein — Maresanit — 424  24. Obsibian. Gemeiner Obsibian — Bouteillenstein — Maresanit — 424  25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeiztung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen — 426  26. Hann. Eigenschaften u. s. w | . Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbonyz, Rarneolonyz, Rarneolberyll — Bearbeitung und Anwendung — Berühmte Cameen und Intaglien bes Alterthums aus Karneol — Werth. c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Werth und Berfälschungen. 2. Holiotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten besselben — Muttergestein ber Achat — Achatmanbeln — Entschehung berselben — Geschichtliches — Achatindustrie im Fürstenthum Birstenselb — Geschichte ber obersteiner Industrie — Bearbeitung ber bortitigen Achate — Commerzielles — Aalbopal — Horophan ober Weltauge — Kascolong — Baspopal — Glasopal — H14—419  22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Barietäten: a. Abular (Mondstein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labraboristrender Feldspath — Bouteillenstein — Marekanit — 424  23. Labrador — Lossidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424  24. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit — 424  25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeiztung — Werth — Verfälschungen — Werke von Lasurstein im französischen Kronschafte — 426  Sauyn. Eigenschaften u. s. w. 430  27. Sppersthen — 430  28. Diopsid — 431  29. Flußspath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England — | Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbonpt, Rarneolonyt, Karneolberhl — Bearbeitung und Anwendung — Berühmte Cameen und Intaglien bes Alterthums aus Karneol — Werth. c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Werth und Berfälschungen. 2. Holiotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten besselben — Muttergestein der Achate — Achatmanbeln — Entstehung berselben — Geschichtliches — Achatindustrie im Fürstenthum Birfenseld — Geschichte der obersteiner Industrie — Bearbeitung der dortitigen Achate — Commerzielles |     | XVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Barietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Barietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labras doristrender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondfein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Untervarietäten: Männlicher und weiblicher Karneol, Sarber, Sarbonyt, Rarneolonyt, Rarneolberyll — Bearbeitung und Anwendung — Berühmte Cameen und Intaglien bes Alterthums aus Karneol — Werth. c. Grüner Chalcedon. 1. Chrysopras: Eigenschaften — Bortommen — Geschichtliches — Anwendung und Berarbeitung — Werth und Berfälschungen. 2. Heliotrop. 3. Plasma. Anhang: Achat. Barietäten besselben — Muttergestein ber Achate — Achatmanbeln — Entstehung berselben — Geschichtliches — Achatindustrie im Fürstenthum Birstenselb — Geschichte ber obersteiner Industrie — Bearbeitung ber bortitigen Achate — Commerzielles |
| 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Barietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Barietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labras doristrender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondfein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22. Feldspath. Eigenschaften und Fundorte. Sarietäten: a. Abular (Mondftein, Sonnenstein, Avanturinfeldspath). b. Amazonenstein. c. Labras borisirender Feldspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Beltauge — Rascholong — Jaspopal — Glasopal 414-419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. Labrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23. Labrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23. Labrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23. Labrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23. Labrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23. Labrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23. Labrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23. Labrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22. | ftein, Sonnenstein, Avanturinfelbspath). b. Amazonenstein. c. Labra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24. Obsibian. Gemeiner Obsibian — Bouteillenstein — Marekanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24. Obsibian. Gemeiner Obsibian — Bouteillenstein — Marekanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24. Obsibian. Gemeiner Obsibian — Bouteillenstein — Marekanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24. Obsibian. Gemeiner Obsibian — Bouteillenstein — Marekanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24. Obsibian. Gemeiner Obsibian — Bouteillenstein — Marekanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24. Obsidian. Gemeiner Obsidian — Bouteillenstein — Marekanit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25. Lajurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeitung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Kronschaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeitung — Werth — Verfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Kronschaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeitung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Kronschaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeistung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Kronschafte — 426 26. Haupn. Eigenschaften u. s. w. 430 27. Hypersthen — 430 28. Diopsid — 431 29. Flußspath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeistung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Kronschafte — 426 26. Haupn. Eigenschaften u. s. w. 430 27. Hypersthen — 430 28. Diopsid — 431 29. Flußspath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeitung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Kronschaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeitung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Kronschaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25. Lasurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbeistung — Werth — Berfälschungen — Werte von Lasurstein im französischen Kronschaße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26. Haupn. Eigenschaften u. s. w. 430 27. Sppersthen 430 28. Diopsid 431 29. Flußspath. Eigenschaften und Borkommen — Bearbeitung in Englanb —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26. Haupn. Eigenschaften u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26. Haupn. Eigenschaften u. f. w. 430 27. Sppersthen 430 28. Diopsid 431 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26. Haupn. Eigenschaften u. f. w. 430 27. Spersthen 430 28. Diopsid 431 29. Flußspath. Eigenschaften und Borkommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26. Haupn. Eigenschaften u. f. w. 430 27. Spersthen 430 28. Diopsid 431 29. Flußspath. Eigenschaften und Borkommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26. Saupn. Eigenschaften u. f. w. 430 27. Spersthen 430 28. Diopsid 431 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26. Haupn. Eigenschaften u. f. w. 430 27. Spersthen 430 28. Diopsid 431 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26. Haupn. Eigenschaften u. s. w. 430 27. Sppersthen 430 28. Diopsid 431 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Lajurstein. Eigenschaften — Bortommen — Anwendung und Bearbei-<br>tung — Werth — Berfalichungen — Werte von Lajurstein im frangofi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27. Sppersthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27. Sppersthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27. Hppersthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27. Sppersthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27. Sppersthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27. Hppersthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27. Hppersthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27. Sperfthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28. Diopfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28. Diopfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28. Diopfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28. Diopfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28. Diopfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28. Diopfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28. Diopfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28. Diopfid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29. Fluffpath. Eigenschaften und Bortommen — Bearbeitung in England —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90. | Tinginoth Gigenichaften und Bortommen - Bearbeitung in England -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# xvn

|             | Seile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49          | Madafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | <b>Raladit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Schwefellies 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46.         | Manganspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47.         | \$\text{\text{\text{amatit}}} \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48.         | Brebnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | Eläolith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Ratrolith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 2aba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Buddingstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 53.         | Repidolith 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Erster Anhang.<br>Berlen und Korallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | peticu uno sevenaca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | Fote Berlen. Naturgeschickte ber Perlenmuscheln — Seeperlenmuschel — Flußperlenmuschel — Gemeine Mießmuschel — Eigenschaften und Namen ber Berlen: Parangonperlen, Kirschperlen, Jahl-, Stück-, Loth-, Saat-, Unzenperlen, Stoß- und Staubperlen, Berlentvopsen, Perlenaugen, Berlenbirnen, Baroqueperlen, Phantasieperlen, Perlenwarzen — Entstehung ber Perlen und künstliche Erzeugung berselben — Theorien von von Heßling, Küchenmeister, Filippi und Linne — Perlenerzeugung in China — Borstommen, Gewinnung und Productionsquantum der Perlen — Perlenssischere auf Eeplon, im Persichen Meerbusen, im Nothen Meere und an den amerikanischen Küsten — Flußperlen der Elster im sächsischen Boigtslande und anderer europäischen Flüsse — Flußperlen von Teras — Geschichte der echten Perlen — Große Perlen — Handel mit Perlen und Werth derselben — Perlen im französischen Kronschape — Berschönesrung der Perlen und Reinigung verdorbener — Nachahmung echter Perlen …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II. \$      | Rorallen. Ebelforalle - Befchreibung ber Bolopen - Bilbung bee Bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | lppenftode - Bortommen - Rorallenfifcherei - Bearbeitung ber Roral-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | len - Rarallenbohrmafdine von hoffmann - Berbrauch von Rorallen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Anwendung und Werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Our six on OYork on a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | Zweiter Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tal         | bellen zur Bestimmung der am häufigsten im Sandel vortommenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | Schmuckteine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | <b>այտակարար</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tah         | elle 1. Bafferhelle Ebelfteine 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>~</b> u0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١.          | Tr. Grant Crimer and Artist and A |
| 1)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **          | 12. 00.00 00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,          | VII. Grunlichgelbe und gelblichgrune Steine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# XVIII

| <b>T</b> abelle | VIII. | Steine, beren Farbe aus Dochrothgelb und Braun gemischt erfcheint | Seite<br>540 |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| »               | IX.   | Unburdfichtige Steine, beren Farbe zwischen Blau und Grun         | J1V          |
|                 |       | wechselt                                                          | 542          |
| n               | х.    | Biolblaue Steine                                                  | 542          |
| n               | XI.   | Steine, bie fic burch eigenthumliche Farbenericheinungen aus-     |              |
|                 |       | zeichnen                                                          | 544          |
| Registe         | er    |                                                                   | 547          |



# Einleitung.

## §. 1. Begriff von Edelftein.

Mit dem Worte Chelstein (pierre précieuse; precious stone, gem) bezeichenet man ein jedes Mineral, welches sich durch Harte, Glanz, Schönheit der Farbe oder Farblosigkeit, sowie in den meisten Fällen durch größere Seltenbeit und Durchsichtigkeit auszeichnet und beshalb in der Bijouterie verarbeitet wird.

Man theilt sie gewöhnlich in eigentliche Ebelsteine, ganz eble, oder Juwelen (gemmae) und halbedelsteine, couleurte oder farbige Steine (lapides pretiosi) ein. Zu den erstern rechnet man die seltenern. Mineralien, die sich durch bald lebhaste, bald sanste und liebliche Farben, Durchsichtigkeit, bedeutende Stärke des Glanzes (Feuer), große harte und Poliztursähigkeit auszeichnen. — Die sogenannten Halbedelsteine zeigen alle diese Merkmale nur in weit geringerm Grade und kommen häusiger und in größern Massen vor. Indessen sindet bei dieser Eintheilung eine große Willfur statt, da manche Steine bald zu dieser, bald zu jener Abtheilung gezählt werden. Auch hinsichtlich des mercantilischen Werthes läßt sich eine scharse Grenzlinie zwischen beiden Klassen nicht ziehen, da dieser durch verschiedene zusällige Umsstände, Schliff, besondere Schönheit oder Seltenheit der Farbe, Fehlerlosigseit und durch die Mode bedingt ist, sodaß nicht selten manche der Halbedelsteine den Juwelen vorgezogen werden.

## §. 2. Begriff von Edelfteinfunde.

Ebelsteinkunde im weitern Sinne des Worts ist die Wissenschaft von den Goelsteinen nach allen ihren Eigenschaften und Relationen; im engern Sinne versteht man darunter nur die wissenschaftliche Kenntniß der Edelsteine nach ihren Eigenschaften. Sie bildet einen Theil der angewandten Minarallogie oder Lithurgit. Die Eigenschaften der Edelsteine logische, theils physische, theils chemische; es beruht betunde wesentlich auf Geometrie, Physit und Luge. Edelsteinsunde.

Ebelfteinkunde hauptsächlich auch den Zwed hat, die Anwendung dieser Mineralien in der Kunft und im bürgerlichen Leben zu zeigen, so ist noch die Technologie als eine wesentliche Hulfswissenschaft mit in ihr Gebiet zu ziehen.

# §. 3. Gintheilung der Ebelfteinfunde.

Die Evelsteintunde zerfällt in einen allgemeinen und einen speciellen Theil. Der allgemeine Theil macht uns mit den physischen Merkmalen und der äußern Gestalt der Evelsteine im allgemeinen bekannt, erklärt die gebräuchlichsten Kunstausdrücke und gibt die Methode an, nach welcher man zu versahren hat, um die Evelsteine zu prüfen und voneinander unterscheiden zu lernen. Ferner beschäftigt er sich mit der Berarbeitung und verschiedenartigen Unwendung derselben und lehrt sie uns als Gegenstände des Handels kennen. Der specielle Theil dagegen beschreibt die Evelsteine nach ihren äußern Eigenschaften und lehrt uns ihre Jusammensehung und ihr Borkommen kennen.

## §. 4. Silfemittel.

Als Sulfsmittel beim Studium der Goelfteine bienen außer bem literariiden Apparate und einer Edelfteinsammlung einige phyfitalische und chemische Wertzeuge: Löthrohr, Wintelmeffer, Wage zur Bestimmung bes specifischen Gewichts, verschiedene Feilen zur Prufung der harte u. a. m.

Bon ben literarifden Gulfsmitteln find bier namentlich folgenbe gu er-

- St. Coler von Reeß, Darftellung bes Fabrit: und Gewerbwefens im öfterreichis ichen Kaiferstaate. Wien 1819.
- C. B. Brard, Minéralogie appliquée aux arts etc. 3 Bbe., Baris 1821.
- 3. G. C. Blumbof, Lehrbuch ber Lithurgit. Frankfurt 1822.
- D. Coben, Beschreibendes Berzeichniß einer Sammlung von Diamanten u. f. w. Wien 1822.
- 3. G. Beumenberger, Der volltommene Juwelier. Beimar 1828.
- A. Burd, handbuch für Juweliere, Gold: und Silberarbeiter. Weimar 1834.
- G. 2. C. Müller, Anleitung zur Berfertigung ber Glasfluffe, funftlicher Ebelfteine u. f. w. Regensburg 1828.
- 3. R. Blum, Die Schmudfteine und beren Bearbeitung. Beibelberg 1828.
- A. F. Fladung, Ebelfteintunde. Wien 1828.
- R. von Brechtl, Technologische Encyflopadie. Bb. 4 und 16.
- M. Binder, De adamante commentatio antiquaria. Berlin 1829.
- S. Lançon, L'art du lapidaire. Paris 1830.
- S. Schulpe, Prattisches Handbuch ber Juweliertunft und Ebelsteintunde. Queblinburg und Leipzig 1830.
- R. Blum, Taschenbuch ber Coelfteinkunde. Zweite Auflage, Stuttgart 1834.
- F. Bietichte, Die Gebeimniffe, tunftliche Cbelfteine u. f. w. herzustellen. Belmftebt 1836.
- R. Blum, Lithurgit. Stuttgart 1840.
- 2. von Konneris, Mittheilung mannichfaltiger Berfuche, Evelsteine funftgemäß ju schleifen u. f. w. Beimar 1841.
- F. A. Quenftedt, Sandbuch ber Mineralogie. Tubingen 1855.
- Fontenelle, Nouveau manuel complet du Bijoutier, du Joaillier, de l'Orfèvre etc. Paris 1855.
- 3. S. Krause, Porgoteles ober die eblen Steine ber Alten im Bereiche ber Ratur und bilbenben Runft, mit Berücksichtigung ber Schmud: und Siegelringe, insbesondere ber Griechen und Romer. Halle 1856.
- Ch. Barbot, Traité complet des pierres précieuses. Baris 1858.
- A. Rudolph, Die edlen Metalle und Schmudsteine. Mit 37 Tabellen. Breslau 1858.
- C. F. Raumann, Clemente der Mineralogie. Leipzig 1859.
- Th. von hefling, Die Berlmuschel und ihre Berlen. Mit 8 Tafein und einer Karte. Leipzig 1859.

# Allgemeiner Theil.

Erfter Abidnitt.

Terminologie oder Rennzeichenlehre der Ebelsteine.

Erftes Rapitel.

Don den Geftalteverhältniffen der Edelfteine.

§. 5. Arnftallifirte und amorphe Edelfteine.

Die Evelsteine finden sich entweder gesetzlich gestaltet, trostallisiert, oder gestaltloß amarnh b.b. ohne alle gesetzwäßige Form.

find nach ihrer Form: dreifeitig, und zwar gleichseitig, gleichschenkelig ober ungleichseitig; vierseitig, bierher geboren, je nachdem die gegenüberliegenden Seiten parallel laufen und gleich find ober nicht, 1) Parallelogramme: Quabrat ober Tetragon, Rechted ober Rectangel, Raute ober Rhombus und Rhomboid; 2) Rlinogramme: Trapeze und Trapezoide; fünffeitig, Fünfede ober Bentagone; sechsfeitig, Sechsede ober Heragone. Flachen, die einander gleich und ahnlich find und eine gleiche Lage haben, beißen gleichartig, im um: getehrten Falle ungleichartig. - Ranten werben biejenigen Linien genannt, in welchen sich swei geneigte Flachen ichneiben, und ber Winkel, unter welchem dies geschieht, heißt Rantenwinkel, ber entweder rechtminkelig, ftumpf ober icharf ift. Ranten von gleichnamigen Flachen gebilbet, nennt man gleichflächig, im anbern Fall ungleichflächig. Gleichartig find die Ranten, welche gleiche Lange, Lage und Reigungswinkel befigen. - Eden, diejenigen Puntte, in welchen drei oder mehr geneigte Hachen ber Kanten fich vereinigen, find gleichartig, wenn fie von gleicher Bahl und Art von Flachen und Kanten gebildet werden. Es gibt drei:, vier:, feche oder mehrtantige ober sflächige Gden. Eine Ede, in welcher lauter gleiche Ranten auslaufen, heißt gleich : ober einkantig, im entgegengesetten Fall ungleichtantig; find bei einer ungleichfantigen Ede bie abwechselnden Ranten gleich, fo wird fie fommetrifch genannt.

# §. 7. Achsen.

Diejenigen Linien, Die man fich burch ben Mittelpunkt ber Krystalle gelegt, und in der Mitte zweier Flachen ober Kanten, ober ber Spite zweier Eden, Die einander gegenüberstehen und gleich find, endigend benten tann, werben Rroftallachsen genannt. Man unterscheibet baber auch Flachen:, Ran: ten: und Eden : Achsen. Sinfichtlich ber Bahl ber Achsen find die Arpftalle entweber brei: ober vierachfig, je nachdem man brei ober vier ju ihrer Beftimmung anwenden muß. Auch tommt die Stellung ber Achsen zueinander in Betracht, ob fich dieselben namlich im Mittelpunkte ber Arpftalle unter rechtem ober schiefem Bintel schneiben. Bei ber Beschreibung aber find bie Arpstalle stets in die Lage ju bringen, daß eine Achse vertical vor den Beobachter zu fteben tommt, und diese nennt man bie hauptachse, mahrend bie andern Uchsen Quer: ober Rebenachfen heißen. Bei benjenigen Arpftallen, welche brei rechtmintelige gleiche Achjen besitzen, fann jede berfelben Sauptachfe fein; wo bies aber nicht ber Fall ift, wird immer bie Achse gur Sauptachse gewählt, welche an bem Rryftall bie einzige ihrer Art ift. Rach biefer Beftimmung werben auch bie Arpstalle in viel- und einachfige eingetheil!

Flachen, Ranten und Eden erhalten, je nach ihrer Lage zur S befondere Benennungen. Liegt Diefelbe zwischen Flachen, jo werben

flachen, zwischen Kanten, End: ober Gipfelkanten, zwischen Eden, Bol: ober Scheiteleden, auch Scheitel genannt. Flachen und Kanten, bie in einem Scheitel auslaufen, beißen Scheitelflachen und Scheitelkanten, solche die der hauptachse parallel laufen, Seitenflachen und Seitenkanten. Kanten, die der hauptachse nicht parallel laufen, dieselbe auch bei ihrer gedacten Berlängerung nicht schneiden, nennt man Randkanten, und die Eden, an deren Bildung lettere theilnehmen, heißen Randeden.

# §. 8. Berichiebenartige Rryftallformen.

Die verschiedenen Arystallsormen unterscheiden sich besonders dadurch, daß sie entweder von gleichartigen oder von ungleichartigen Flächen umschlossen werden; im ersten Falle nennt man sie einfache, im andern zusammen: gesette Formen. Ferner unterscheidet man geschlossene und offene Gestalten, solche, deren Flächen einen Raum volltommen umschließen, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Formen, die als die symmetrischen hälften oder Biertel von andern angesehen werden können, werden in Beziehung auf diese, welche vollsslächig oder homoëdrisch beißen, hemiedrische und tetartoëdrische genannt. Grundsorm beißt diesenige Form, von welcher alle Gestalten einer Mineralspecies abgeleitet werden, während man diese absgeleitete Formen nennt.

# §. 9. Beränderungen an einer Grundform.

auf die Bahl, die Reigung und Lange ber Achfen. hiernach laft fich folgendes Schema ber Spfteme aufstellen : .

- A. Dreiadfige Beftalten.
- a. Alle drei Achsen schneiben sich unter rech: ten Binteln.
  - a. Alle find gleich groß . . . . . . . . 1. Tefferalfpftem.

  - 7. Alle find ungleich . . . . . . . . . 3. Rhombisches Spftem.
- b. Rur zwei Achsen sind rechtwinkelig, Die
- c. Alle brei Achsen schneiben fich unter schiefen Binteln . . . . . . . . . . . . . 5. Tritlinoëbrisches System.
  B. Bierachfige Gestalten.
- a. Drei der Achsen liegen in einer Ebene, schneis ben sich unter Winkeln von 60° und sind gleich; die vierte, größer oder kleiner als
  - jene, steht fentrecht auf diefen . . . . . 6. Beragonalspitem.

2. Tetragonalfpftem.

4. Monotlinoedrifches Spftem.

In eins dieser Systeme lassen sich alle bisjett im Mineralreiche beobachteten Krystalle einordnen. Rie können die Formen eines und desselben Edelsteins zweien Systemen angehören. Jedes dieser Systeme enthält einige wenige Grundsormen, von denen wir die vorzüglichsten ansühren wollen.

## §. 11. Tefferalfuftem.

a. Begaeber (Burfel). Er befteht aus 6 gleichen quabratifchen Flachen, biefe bilben 8 gleiche Cden und 12 gleiche Ranten. Die Achsenenden liegen in ben Mittelpunkten ber Flachen. (Fig. 1.) Flußspath. - b. Octaeber (Mot: flachner). Es wird von 8 gleichseitigen Dreieden umschloffen; die 6 Eden und 12 Kanten untereinander gleich. Die Uchsen verbinden die gegenüberftebenben Eden. (Fig. 2.) Diamant. Spinell. — c. Rhombenbobetaeber (Rautenzwölfflächner). Mus 12 gleichen rhombischen Flachen bestehend, mit 24 gleichen Ranten und 8 breiflächigen und 6 vierflächigen Gden. Die Uchjen verbinden die gegenüberliegenden vierfantigen Eden. (Fig. 3.) Diamant. Granat. - d. Tetraeber (Bierflachner). Mus 4 gleichseitigen Dreieden beftebend, mit 6 gleichen Ranten und 4 gleichen Eden. Die Achsen verbinden Die Mittelpunkte ber gegenüberliegenden Ranten. (Fig. 4.) Belvin. - e. Benta: gondobetaeber. Bon 12 fymmetrifchen Bentagonen umichtoffen, mit 6 regels mäßigen Gipfeltanten und 24 unregelmäßigen Rebenfauten. Die Achjen verbinden die Mittelpunkte ber 6 langern Kanten. (Rig. 5.) Dieje Formen treten in verschiedenen Combinationen miteinander auf. Huch fommen noch einige Gestalten hinzu, bie besonders benannt werden, wie Tetralisheraeder, Tetralisoctaeder, Trapezoeder.

# §. 12. Tetragonalinftem.

a. Quabratisches Octasber (tetragonale Ppramibe). Wird von 8 gleichschenkeligen Flächen gebildet, deren Mittelseiten in einer Sbene liegen und ein Quadrat bilden, mit 8 Scheitelkanten und 4 Randkanten, 2 Scheitelund 4 Randkanten. Sie sind theils stumpf, theils spit, je nachdem die Hauptachse kleiner oder größer als die Querachse ist. Die Hauptachse zwischen den Scheitele, die Rebenachse zwischen den Randeden. (Fig. 6.) Birton. — b. Quadratische Säule (quadratischen Brisma). Sie ist zusammengesest aus 2 quadratischen Endstächen und 4 rectangulären Seitenstächen, und diese bilden 8 gleiche Randeden, 4 Seiten= und 8 Randkanten. Es gibt niedere und hohe Säulen. Die Achsen verbinden die Mittelpunkte der gegenüberliegenden Flächen. (Fig. 7.) Besuvian. — Beide Formen kommen in verschiedenen Combinationen vor.

§. 13. Rhombifdes Suftem.

a. Rhombisches Octaeber (rhombische Ppramibe). Wird von 8 ungleichseitigen Dreieden gebildet und besitzt 2 Scheitel: und 4 Randeden, von denen 2 frumpf und 2 spis find, ferner 4 Randsanten und 8 Scheitelfanten, 4 scharfe und 4 frumpfe. Die drei ungleichen Achsen verbinden die gegenüberliegenden Eden. (Fig. 8 a.b.c.) — b. Rectanguläre Säule.

und 2 ftumpfen, und 4 Reben : Randlanten, 4 spigen und 4 stumpfen Eden. Die Hauptachse verbindet die Mittelpunkte von zwei gegenüberliegenden rects angulären Flächen. (Fig. 12.)

#### §. 15. Triflinoedrifches Suftem.

Schiefe rhomboidische Saule. Aus 6 Rhomboiden bestehend, von denen immer zwei gegenüberliegende gleich sind, mit 2 scharfen und 2 stumpfen Seitenkanten, 4 Längen: und 4 Breiten: Randkanten, von denen je 2 stumpf und 2 scharf sind, 2 spisen und 2 stumpfen Eden und 4 Seiteneden, von denen ebenfalls 2 spise und 2 stumpf sind. Die Achsen verbinden die gegen: überliegenden Flächen. (Fig. 13.) Albit, Disthen, Axinit.

### §. 16. Beragonalfustem.

a. Heragonaldodefaeder (heragonale Ppramide). Aus 12 gleich: ichenteligen Dreieden bestehend, mit 12 Scheiteltanten und 6 Randfanten, 2 fechsflächigen Eden, Scheitel, und 6 vierflächigen Ranbeden. Die Uchfen verbinden die Eden. (Fig. 14.) Bergtroftall. - b. Beragonales Brisma ( fechefeitige Saule). Mus 2 regelmäßigen, fechefeitigen Enbflachen und 6 rect: angularen Seitenflachen bestebend, mit 12 Randfanten, 6 Seitenkanten und 12 Eden. Die Sauptachse zwischen ben Mittelpunkten ber Enoflächen, Die 3 Rebenachsen zwischen benen ber Seitenflachen. (Fig. 15.) Bergfrpftall, Amethoft, Bergll, Smarago. - c. Rhomboeber. Bird von 6 gleichen rhombifden Flachen umicoloffen, mit 6 Scheitelfanten, 6 zidgadformig auf: und absteigenden Randfanten, 2 gleichfantigen Scheiteln und 6 unregelmäßigen hauptachse zwischen ben Scheiteleden, Rebenachsen breiflächigen Randeden. awischen ben Mittelpunkten ber gegenüberliegenden Seitenkanten. (Fig. 16.) Je nachdem die Hauptachse hoher oder niedriger als die Nebenachsen ist, wird das Rhomboeder fpig (Fig. 17) oder ftumpf (Fig. 18) genannt. Turmalin, Korund.

### §. 17. Unvollfommenheiten der Arhftallformen.

In der Natur tommen die Arnstalle nur selten wie die hier beschriebenen Ideale vor. Meist zeigen sie Abweichungen von der regelmäßigen Gestalt, jedoch nur was die räumliche Ausdehnung einer Fläche betrifft. Die Symmetrie derselben, die Lage gegeneinander und gegen den Mittelpunkt und die Winkel, die sie miteinander machen, bleiben sich immer gleich. Selten sind die Flächen ganz eben und glatt, meist sehen wir sie mit Unebenheiten versehen, die man mit rauh, gestreift und drusst bezeichnet: mandmal sind sie auch gekrümmt, sodaß fattels oder linsenstrutge voer wie durch eine beginnende Schmelzung an den 4. Weil die krystallistrende Masse nicht immer

nach allen Dimensionen ein hinderniß entgegensett, so vergrößern fich die Arpftalle oft nur nach einer Seite bin; baburch werben bie einzelnen Flachen ungleich und die Form des Kroftalls erscheint bann verzerrt. Danchmal findet eine geringe Ausbehnung nach einer Dimenfion ftatt, mabrend die beiden andern Dimensionen vorherrichen, bann erscheint der Arpftall tafelartig; im umgefehrten Falle hingegen ift er haar: ober nabelformig. Saufig find auch die Rroftalle nicht gang mit Daffe erfullt, fodaß fie wie ein Stelet von Ranten und Eden erscheinen. Die meiften gang vollständigen Rroftalle haben fich ursprünglich in einer fie umgebenden Daffe als einzeln eingewachfene Arnstalle gebildet, und erscheinen ale lofe Arnstalle, wenn jene Daffe burch Berwitterung zerfallt, ober wenn fie fünftlich aus berfelben berausgeloft wer: Aufgewachsene Rroftalle aber, b. b. folde, welche auf einer Unterlage auffiten, find ftete unvollftandig. Dan ift baber manchmal genothigt, nach einzelnen Theilen eines Arpftalls auf beffen ganze Form ju schließen. So groß aber auch biefe Unvollständigkeit ber Rryftalle ift, fo hat man boch in ben meiften Fallen in ber Beftanbigteit bes Rantenwintels ein Befet jur Bestimmung der Formen. Das Deffen der Reigungswinkel zweier Aroftallflachen zueinander geschieht mit bem Goniometer.

### §. 18. Semimorphismus mander Arystalle.

Eine gang eigenthumliche, burchaus nicht mit ber hemiebrie ju verwech:



und 2 stumpfen, und 4 Reben = Randfanten, 4 spigen und 4 stumpfen Eden. Die hauptachse verbindet die Mittelpunkte von zwei gegenüberliegenden rects angulären Flächen. (Fig. 12.)

#### §. 15. Triflinoedrifches Suftem.

Schiefe rhomboldische Saule. Aus 6 Mhombolden bestehend, von benen immer zwei gegenüberliegende gleich sind, mit 2 scharfen und 2 stumpfen Seitenkanten, 4 Längen = und 4 Breiten = Randlanten, von denen je 2 stumpf und 2 scharf sind, 2 spisen und 2 stumpfen Eden und 4 Seiteneden, von denen ebenfalls 2 spise und 2 stumpf sind. Die Achsen verbinden die gegensüberliegenden Flächen. (Fig. 13.) Albit, Difthen, Axinit.

#### §. 16. Beragonalfuftem.

a. Beragonalbobefaeber (beragonale Bpramibe). Mus 12 gleich: ichenteligen Dreieden bestehend, mit 12 Scheitelfanten und 6 Randfanten, 2 fechaftachigen Eden, Scheitel, und 6 vierflachigen Ranbeden. Die Uchfen verbinden die Eden. (Fig. 14.) Bergfroftall. - b. Beragonales Brisma (fechsfeitige Saule). Aus 2 regelmäßigen, fechsfeitigen Enbflächen und 6 rectangularen Geitenflachen bestehend, mit 12 Randfanten, 6 Geitenkanten und 12 Eden. Die Sauptachse gwischen ben Mittelpuntten ber Endflächen, Die 3 Rebenachsen zwischen benen ber Geitenflachen. (Fig. 15.) Bergfruftall, Amethuft, Bernll, Smaragb. - c. Rhomboeber. Bird von 6 gleichen combifden Flachen umichloffen, mit 6 Scheiteltanten, 6 zidzadformig aufund absteigenden Randtanten, 2 gleichtantigen Scheiteln und 6 unregelmäßigen breiflächigen Randeden. Sauptachje gwischen ben Scheiteleden, Rebenachfen mijden ben Mittelpuntten ber gegenüberliegenden Seitenkanten. (Fig. 16.) de nachbem bie hauptachse bober ober niedriger als die Rebenachsen ift, wird tas Abomboeber fpis (Fig. 17) ober ftumpf (Fig. 18) genannt. Turmalin, Morunb.

#### §. 17. Unvollfommenheiten der Rruftallformen.

In der Natur tommen die Krystalle nur selten wie die hier beschriebenen Joeale vor. Meist zeigen sie Abweichungen von der regelmäßigen Gestalt, sed nur was die räumliche Ausdehnung einer Fläche betrifft. Die Symmetrie derselben, die Lage gegeneinander und gegen den Mittelpunkt und die Winkel, die sie miteinander machen, bleiben sich immer gleich. Selten sind die Klächen ganz eben und glatt, meist sehen wir sie mit Unebenheiten versehen, die man mit rauh, gestreist und drussig bezeichnet; manchmal sind sie auch gekrummt, sodaß sattel wert linsenförmige Gestalten entstehen, oder wie durch eine beginnende Schmelzung an den Eden und Kanten zugerundet. Beil die krystallisstende Masse nicht immer nach allen Seiten hin in gleicher Masse vordanden ist, oder die umgebende Masse der Ausbildung des Krystalls

Gestalten genannt, insofern sie sich nämlich mit gewissen Aunst: oder Raturgegenständen vergleichen und banach benennen laffen.

### §. 23. b. Arnftallbrufen.

Unter einer Arpstalloruse versteht man ein Aggregat vieler ne ben einander gebildeter Arpstalle, welche sich ohne eine bestimmte Anordnung auf eine gemeinschaftliche Unterlage bergestalt stützen, daß ihre Stützpunkte auf der ganzen Unterlage vertheilt sind. Die Druse dat sich entweder aus ihrer Unterlage beraus, oder blos auf ihrer Unterlage gebildet; im erstern Falle ist die Unterlage gleichartig mit der Druse, welche dann nur aus den letzen, frei ausgebildeten Individuen derselben Species besteht, deren Individuen weiter abwärts ein körniges, lamellares oder stengeliges Aggregat bilden. Im zweiten Falle ist die Unterlage theils und gewöhnlich ungleichartig, theils aber auch gleichartig mit der Druse.

Die Form der Drusen richtet sich im allgemeinen nach der Form desjenigen Raums, dessen Begrenzungöstäche ihre Unterlage bildet; sie ist also ganz zufällig, bald eben, bald uneben, gewöhnlich sehr unregelmäßig und ost von allen Seiten umschlossen (Drusenhöble). Bildet die Unterlage einen hohlen, sphäroidischen Raum, so nennt man die Druse eine Geode, dergleichen in den größern Blasenräumen der Mandelsteine nicht selten zur Ausbildung gelangt sind.

Arnstallinische Aggregate.

ralien der Art find theils von gleichzeitiger Entstehung mit der sie umschließens den Masse, theils spatere Ausfallungen hohler Raume. Die erstern zeigen verschiedene Große und werden theils derb, theils eingesprengt genannt, je nachdem jene einen halben Boll übersteigt oder nicht. Ausfallungen von Blasenraumen rufen tugels, mandels oder knollenformige Gestalten hers vor. Burden jedoch Spalten, Rluste, Adern oder noch dunnere Raume mit Mineralsubstanz erfüllt, so entstanden Blatten, Lagen, Anflüge u. f. w.

### B. Formen der amorphen Edelsteine.

§. 25. Die amorphen Goelsteine haben manche Formen mit den Aggregaten gemein. Sie erscheinen bei einfacher Ablagerung als tugelige, halbetugelige, trollige, tropfenförmige, cylindrische, zapfenförmige, frustenartige Gestalten; bei wiederholter Ablagerung als wellenförmige Ueberzuge und Deden, als traubige, nierenförmige und stalattitische Gestalten von sehr verschiedener Größe und Figur.

Auf engen Klüften ober Fugen ber Gesteine bilden sich häufig durch Insiltration von Wasser, welches Metalloppde ausgelöst enthält, die sogenanneten Dendriten, seine und zum Theil äußerst zierliche baum: oder strauche ähnliche Zeichnungen, die ost für Pflanzenabbrücke gehalten werden. Es sind besonders Sisenorydhydrat, Gisenoryd und Manganoryde, welche dergleichen Dendriten bilden, daher sie bald gelb oder braun, bald roth, bald schwarz erscheinen. Die pflanzenähnlichen Einschlüsse der sogenannten Moosach ate sind größtentheils den Dendriten analoge Bildungen.

### C. Secundare Formen der Edelsteine.

§. 26. Alle bisher betrachteten Formen ber Ebelsteine besiten ben Charatter ber Ursprünglichteit, b. h. sie sind unmittelbar bei ber Bildung bes betreffenden Minerals entstanden. Es tommen aber auch andere Formen vor, welche diesen Charatter entbehren, und beshalb als secundare Formen bezeichnet werden. Dahin gehören namentlich die durch Zerstüdelung und Zermalmung und durch Reibung und Abschleifung entstandenen Formen. Man bezeichnet dieselben mit den Ausdrücken: scharftantige und stumpstantige Stüde, Geschiebe, Gerölle, ecige, platte und rundliche Körner, Sand und Staub.

#### Zweites Kapitel.

### Von den physischen Eigenschaften der Edelsteine.

§. 27. Die physischen Eigenschaften der Goelsteine haften theils 'ftandig an ihrer Substanz, theils werden sie nur vorübergehend 'Eonstict mit einer von außen einwirkenden Kraft ober Materie in

gerufen. Bu ben erftern gehören die Coharenz und Elasticitat, die Dichtigkeit ober das specifische Gewicht, und ber Magnetismus; zu ben lettern die opztischen, elettrischen und thermischen Eigenschaften ber Evelsteine.

Das Studium berselben ist namentlich für die Praxis von Wichtigkeit, weil man durch dasselbe unmittelbar durch die Sinne nicht nur zu der richtigen Bestimmung eines Edelsteins und zur Untersuchung der Schtheit und Qualität desselben geführt wird, sondern weil es uns auch die wichtigken Ausschlässe über die Anwendbarkeit derselben zu technischen Zweden gibt. Die Untersuchung der physischen Eigenschaften hat vorzüglich auch den Bortheil, daß man dieselbe meistentheils an einem Edelsteine vornehmen kann, ohne irgendetwas an seiner materiellen Besenheit oder an seiner Rischung zu andern.

### 1. Eigenschaften der Cobareng.

§. 28. Cobarens ist der gegenseitige Zusammenhang der Massentheile und zeigt sich in dem Widerstande, welchen dieselben jeder mechanischen Trennung entgegenseten. Bei den Edelsteinen sind besonders in dieser Beziehung zu betrachten:

A. Spaltbarkeit.

§. 29. Die Arpftalle zeigen oft, wenn fie zerbrochen ober zerschlagen werben, an ben sichtbar gewordenen innern Theilen mehr ober weniger glatte und ebene Flachen, zu benen man durch weiteres Bertheilen parallele Flachen sichtbar machen fann. Dies beruft auf einer ben Arnstallen innemphanten

zusammengelegtes Bapier, Leber ober Tuch aufzulegen, bamit er durch ben Widerstand bes Holzes bei startem Schlage mit dem Hammer nicht beschäftigt werbe.

§. 30. Spaltungerichtungen.

Ranche Arpstalle lassen sich nur in einer Richtung, manche in zwei ober mehreren Richtungen spalten und die Spaltungsstächen entsprechen bezüglich ihrer Lage gegen die Achsen wirklich an dem Arpstalle vorhandenen Arpstallsstächen ober solchen Arpstallgestalten, welche in dasselbe System gehören und mit den äußern Arpstallgestalten auf dieselbe Grundgestalt bezogen werden konnen.

Rach ber Babl ber Richtungen, in welchen sich Blätterburchgange zeigen, gibt man an, baß ber Arpstall einsachen, zweisachen, breisachen Blätter-burchgang habe, wovon bie Gestalt ber Spaltungsstude abhängt. Gewöhnlich sind wenig Blätterburchgange vorhanden, welche dabei ben einsachern Gestalten ber Spsteme entsprechen, wie nachfolgende Beispiele zeigen:

In tesseralen Arnstallen sindet man Spaltungsstächen parallel den Flächen des Hexaëders, wobei die Spaltungsstächen sich rechtwinkelig schneisden, — parallel den Flächen des Octaëders, wobei die Spaltungsstächen sich schieswinkelig unter einem Winkel von 109° 28′ 16″ und 70° 31′ 44″ schneiden, — parallel den Flächen des Rhombendodetaeders, wobei die Spaltungsstächen sich schieswinkelig unter einem Winkel von 120° und 60° und rechtwinkelig schneiden.

An quadratischen Arpstallen findet man Spaltungsflächen parallel ben Basissslächen, — parallel den Flächen eines quadratischen Prisma, wobei die Spaltungsflächen sich rechtwinkelig schneiden — parallel den Flächen einer quadratischen Pyramide, wobei die Spaltungsflächen sich schiefe winklig unter zweierlei spiten und stumpsen Winklen schneiden.

An hexagonalen Arnstallen sindet man Spaltungsstächen parallel ben Basissslächen, — parallel ben Flächen eines hexagonalen Brisma, wobei die Spaltungsstächen sich schieswinkelig unter einem Wintel von 120° und 60° schneiden, parallel den Flächen eines Rhomboëders, wobei die Spaltungsstächen sich schieswinkelig unter spisen und stumpfen sich zu 180° ergänzenden Winteln schneiden, — parallel den Flächen einer hexagonalen Phramide, wobei die Spaltungsstächen sich schieswinkelig unter mehrerlei spisen und stumpsen Winteln schneiden.

Die genaue Kenntnis der Blätterdurchgange ist namentl Bearbeitung der Goelsteine. Der Schnitt des Dian um ein Bedeutendes abgekurzt, da man bei berill lich von seiner octaedrischen Structur Rupen zi mit großer Borsicht zu verfahren, da bei bei

bet bet

mehrsachen Blätterdurchgang baben, leicht ein anderes Stüd als das beabsichtigte hinweggesprengt werden kann. Die Steinschneider versahren gewöhnlich auf folgende Beise: sie rigen zuerst den Stein in der Theilungsstäche, die gespalten werden soll, möglichst tief durch einen andern härtern. Ist dies geschehen, so wird derselbe in die für ihn passende Bertiefung eines Bleiklumpen gelegt und dann mittels eines nicht starken Hartmeißels von Stahl, den man in die geriste Stelle einset, und durch den derben Schlag eines Hammers gespalten.

### §. 31. Berichiedene Bolltommenheit der Spaltbarfeit.

Außer der Lage der Spaltungsflächen beurtheilt man auch die Grade der Spaltbarkeit, d. h. man vergleicht die größere oder geringere Leichtigzteit, mit welcher man die Spaltungsflächen erhalten kann, und man vergleicht die Spaltungsflächen nach ihrer Ebenheit und Glätte. Die verschiedenen Abstufungen der Bollkommenheit werden durch die Ausdrücke: sehr vollkommen, vollkommen, ziemlich vollkommen, unvollkommen, undeutlich, unterbrochen, in Spuren spaltbar bezeichnet, welche Ausdrücke verzgleichungsweise Bestimmungen sind.

Lassen sich an Arnstallen keine Spaltungsflächen auffinden, so nennt man ben Blätterdurchgang verstedt, weil man zu dem Schlusse berechtigt ist, daß trostallistre Minerale Spaltbarkeit besigen mussen, nur sind uns die Mittel, die Spaltungsflächen sichtbar zu machen, nicht immer bekannt. So zeigt



- 1) ben glatten Bruch, wenn die Bruchflachen teine merkliche Erhabenbeit zeigen;
- 2) den fplitterigen Bruch, wenn die Bruchflächen fleine halbabgelofte Splitter zeigen, welche an ihren Randern infolge der theilweisen Ablofung eine lichtere Farbe zeigen und etwas durchscheinend find;
- 3) den erdigen Bruch, wenn durch den geringen Zusammenhalt der Masse auf der Bruchstäche erdige, staub: oder sandartige Theilchen bes merkbar find.

Die verschiedenen Arten des Bruchs können, wie man schon aus ihrer Unterscheidung sieht, ineinander übergehen, und daffelbe Stud kann gleichzeitig zwei oder mehrere Arten des Bruchs zeigen. So kann z. B. der muschelige Bruch in den ebenen oder unebenen übergehen, der muschelige Bruch glatt oder splitterig oder erdig sein. Auch in verschiedenen Richtungen kann der Bruch abweichen.

#### C. Sarte.

§. 33. Harte nennt man den Biderstand, welchen ein Körper leistet, wenn ein anderer scharfer oder spisiger in ihn einzudringen strebt. Bon zwei verglichenen Körpern ist dann derjenige barter, welcher von dem andern nicht angegriffen wird. Um die harte eines Minerals leichter bestimmen zu kon: nen, hat man 10 Mineralien, von welchen immer das solgende etwas harter als das vorhergehende ist, als Mahstabe angenommen, an welchen man die harte eines andern Minerals dadurch prüft, daß man untersucht, von welchem dieser bekannten Mineralien letzteres gerist wird, oder in welches dasselbe noch hineinrist. Außerdem wendet man auch noch bei der Prüfung sehr zwedmäßig eine Feile, einen Feuerstahl, ein Messer, Glas und den Fingernagel an. Daz durch sindet man nun solgende härtegrade:

- **Call** = 1, sehr weich; nimmt schon mit dem Fingernagel starte Gindrüde an.
- Gips = 2, weich; läßt fich vom Fingernagel nur wenig rigen, aber leicht mit bem Meffer schaben.
- Raltspath = 3, halbhart in geringem Grade; nimmt feinen Gindruck mehr mit dem Fingernagel an, last sich aber noch leicht mit dem Messer schaen.
- Flußspath = 4, halbhart in mittlerm Grade; läßt sich ziemlich schwer mit dem Meffer schaben, wird aber von der Feile fart angegriffen.
- Apatit = 5, halbhart in hohem Grade; rist nicht obedas Glas, gibt am Stahle teine ? Feile start angegriffen.

Rluge, Ebelfteinfunde.

Feldspath = 6, hart in geringem Grade; wird noch ziemlich ftart von der Feile angegriffen, rist schon ziemlich ftart das Glas, gibt am Stahle einzelne Funken.

Duarz = 7, hart in mittlerm Grade; die Feile reibt von ihm nur

Quarz = 7, hart in mittlerm Grade; die Feile reibt von ihm nu wenig und mit starkem Geräusch ab, gibt starke und lebhaste Funken am Stahle.

Topas = 8, hart in hohem Grade; die Feile wird eher selbst angegriffen, als daß sie den Lopas angreift.

Sapphir = 9, sehr hart; rist alle Mineralien mit Ausnahme bei Diamants.

Diamant = 10, außerordentlich hart; wird von keinem andern Mineral mehr gerigt.

Um die Barte eines Cbelfteins zu prufen, muffen die Stude ber gename

ten Minerale in ihrem normalsten Zustande genommen werden, wennmöglich Krostallstücke derselben, und man versucht das fragliche Mineral mit einem derselben zu rigen. Wird es gerigt, so ist die harte jedensalls geringer und man nimmt das nächstniedere; rist-dieses auch, so nimmt man das nächstniedere und so sort, die das Mineral der hartescala nicht mehr rist. Dadurch weiß man, daß das fragliche Mineral entweder dem der Scala gleich ist oder ein wenig härter. Rist z. B. der Apatit nicht mehr, so ist die Harte des fraglichen Minerals entweder = 5, oder etwas über 5, jedensalls unter 6. Run versucht man mit dem Mineral den Apatit zu risen, um zu finden, od

ben. Auch ber Uhrmacher, ber Mechaniker u. a. machen von ber Harte ber Evelsteine Gebrauch, indem fie nur solche Steine zu Unterlagen der Uchsen bes Raberwerks mablen, welche harter find als Stahl.

Die Juweliere wenden zur Bestimmung der harte vorzüglich die Feile an. Bei geschliffenen Steinen ist dies jedoch nicht rathsam, selbst nicht an den Orten, welche nachber durch die Fassung verdedt werden, weil sie stets etwas beschädigt werden. Es bilden sich, wenn man auch nur leicht an ihre Oberstäche streift, kleine Fleden, selbst Sprünge, die sich oft mit der Zeit vergrößern. Dagegen ist sie bei roben Edelsteinen ein gutes Mittel, die Härte zu erforschen; man hat dabei vorzüglich auf den größern oder geringern Widerstand zu achten, den diese Körper der Feile leisten, auf die Menge des Pulvers, welches auf der Feile liegen bleibt, selbst auf das Geräusch, welches beim Streichen verursacht wird, und auf das Abnutzen der Feile selbst. Bei geschliffenen Steisnen ist die Stadlspite vorzuzieben; man kann sie auch bei gesaßten gebrauchen. Rach dem leichtern oder schwerern Ritzen oder Eindringen derselben in den Stein wird dann dessen härfegrad bemessen.

Die Steinschleifer haben ein prächtiges Mittel in ber hand, die harte ber verschiedenen Evelsteine zu prüsen. Der verschiedene Zeitauswand, den sie nothig baben, um verschiedenen Steinen von gleicher Größe auf einer und derzselben Scheibe mit einem und demselben Schleismittel sämmtliche Facetten zu verleihen, könnte als ganz genauer Maßtab für ihre harte dienen. Leider sind bisjest berartige Bersuche noch wenig bekannt geworden. So viel ist aber gewiß, daß in den Bahlen der oben angeführten hartescala durchaus teine mathematischen Abstufungen anzunehmen sind. So ist z. B. zwischen Korund und Diamant bei weitem der größte Abstand, was der Schleiser vor allem aus der Art, wie er beim Schleisen angegriffen wird, wahrnimmt. 1)

Bur Uebersicht und zu bequemerm Gebrauch bei Bestimmung des hartegrades der wichtigsten Schmudsteine moge hier folgende Tabelle einen Plat finden:

<sup>1)</sup> Bahrend der Anwesenheit des k. f. Raths H. von hoppe in Paris bekam einer der bortigen Diamantschneiber den Antrag, den großen Diamant am russischen Scepter in eine gefälligere Form zu ihneihen. Da der Stein 779 Gran wiegt, verlangte der Schneiber, nachdem seine Rable erbaut mare, welche Tag und Racht in Bewegung sei, eine Zeit von drei In Bewegung sei, eine Zeit von drei In Bewegung sei, eine Boimmens, In Bochen verlangte. Sind die Forberungen beiden bestamt in Missen die mit schließen, daß ein Diamant 52 m

## a. Sarte ber feinern Cbelfteine.

| 1. Diamant 10. 2. Rorund (mit Rubin, Sapphir 12.) 9. Almandin 7,5. 3. Chrysobervil 8,5. 4. Spinell 8. 5. Topas 8. 6. Beryll (mit Smaragd) 7,5 — 8. 7. Granat 7 — 8. 8. Jirton 7,5. 10. Hyprop 7,5. 11. Raneestein 7 — 7,5. 12. Turmasin 7 — 7,5. 13. Cordicrit 7 — 7,5. 14. Chrysolith 6,5 — 7. 15. Bestuvian 6,5. 16. Tartis 6. 17. Geler Opal 5,5 — 6. 18. Parte gewöddicher Schmuckteine. 11. Andalnst 7 — 7,5. 13. Bestrystall 7 — 7,5. 14. Chrysolith 6. 15. Tobser Opal 5,5 — 6. 16. Tartis 6. 17. Cheer Opal 5,5 — 6. 18. Hundlust 7 — 7,5. 19. Sagenauge 7. 19. Rasem 7. 20. Chaustith 5,5 — 6. 21. Chaurtin 5,5. 22. Chaurtin 5,5. 23. Chaurtin 5,5. 24. Hundthyst 5,5. 25. Aspenauge 7. 26. Rasenauge 7. 27. Spoperiben 6. 28. Handith 5,5. 29. Clāolith 5,5. 30. Casurtiein 5,5. 31. Chanit 5 7. 32. Diopsid 5 5 — 6. 33. Chiastolith 5 — 5,5. 34. Handansvath 5 — 5,5. 35. Manaansvath 5 — 5,5.                                                     | 2. Korund (mit Rubin, Sapphir 2c.) 9. 11. Kaneelstein 7,5. 3. Chrysoberyll 8,5. 12. Turmalin 7—7,5. 4. Spinell 8. 13. Cordierit 7—7,5. 5. Topas 8. 14. Chrysolith 6,5—7. 6. Beryll (mit Smaragd) 7,5—8. 15. Besudan 6,5. 7. Granat 7—8. 16. Türtis 6. 8. Zirton 7,5. 17. Edler Opal 5,5—6.  b. Hardalust 7—7,5. 27. Hyperstein 6. 2. Staurolith 7—7,5. 28. Hamatit 5,5—6,5. 3. Bergfrystall 7—7,5. 29. Eläolith 5,5—6. 4. Amethyst 7—7,5. 30. Lajurstein 5,5. 5. Rosenauge 7—7. 32. Diopsid 5—6. 7. Prasem 7—7. 33. Ediastolith 5—5,5. 8. Aventurin 7—7. 34. Hamati 5—5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a. Butte bet fei                 | mein Gottpeine.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 2. Korund (mit Rubin, Sapphir 2c.) 9. 11. Kaneelstein 7,5. 3. Chrysoberyll 8,5. 12. Turmalin 7—7,5. 4. Spinell 8. 13. Cordierit 7—7,5. 5. Topas 8. 14. Chrysolith 6,5—7. 6. Beryll (mit Smaragd) 7,5—8. 15. Besuvian 6,5. 7. Granat 7—8. 16. Turtis 6. 8. Birson 7,5. 17. Edler Opal 5,5—6.  b. Harte gewöhnlicher Schmucksteine.  1. Andalust 7—7,5. 27. Hyperstein 6. 2. Staurolith 7—7,5. 28. Hamatit 5,5—6,5. 3. Bergkrystall 7—7,5. 29. Eläolith 5,5—6. 4. Amethyst 7—7,5. 30. Lajurstein 5,5. 5. Rosenquarz 7—7. 31. Cyanit 5—6. 7. Prasem 7—8. 32. Diopsid 5—6. 8. Aventurin 7—7,5. 34. Hamati 5—5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Korund (mit Rubin, Sapphir 2c.) 9. 11. Kaneelstein 7,5. 3. Chrysoberyll 8,5. 12. Turmalin 7—7,5. 4. Spinell 8. 13. Cordierit 7—7,5. 5. Topas 8. 14. Chrysolith 6,5—7. 6. Beryll (mit Smaragd) 7,5—8. 15. Besudan 6,5. 7. Granat 7—8. 16. Türtis 6. 8. Zirton 7,5. 17. Edler Opal 5,5—6.  b. Hardalust 7—7,5. 27. Hyperstein 6. 2. Staurolith 7—7,5. 28. Hamatit 5,5—6,5. 3. Bergfrystall 7—7,5. 29. Eläolith 5,5—6. 4. Amethyst 7—7,5. 30. Lajurstein 5,5. 5. Rosenauge 7—7. 32. Diopsid 5—6. 7. Prasem 7—7. 33. Ediastolith 5—5,5. 8. Aventurin 7—7. 34. Hamati 5—5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Diamant 10.                   | 9. Almandin 7,5.        |
| Sapphir 1c.)   9.   11. Raneelstein   7,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sapphir 1c.)   9.   11. Raneelstein   7,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Korund (mit Rubin,            |                         |
| 3. Chrosoberoll       8,5.       12. Turmalin       7 — 7,5.         4. Spinell       8.       13. Cordierit       7 — 7,5.         5. Topas       8.       14. Chrosolith       6,5 — 7.         6. Berpll (mit Smaragd)       7,5 — 8.       15. Besuvian       6,5.         7. Granat       7 — 8.       16. Tartis       6.         8. Zirfon       7,5.       17. Edler Opal       5,5 — 6.         b. Harles       6.       27. Harles       6.         2. Staurolith       7 — 7,5.       28. Harles       6.         28. Harles       5,5 — 6,5.       29. Eläolith       5,5 — 6,5.         30. Lasurstein       5,5       6.         4. Amethyst       7.       30. Lasurstein       5,5.         5. Rosenquarz       7.       31. Eyanit       5       7.         6. Rabenauge       7.       32. Diopsid       5 — 6.         7. Prasem       7.       33. Ebiastolith       5 — 5,5.         8. Aventurin       7.       34. Harden       5 — 5,5. | 3. Chrosoberyll       8,5.       12. Turmalin       7 — 7,5.         4. Spinell       8.       13. Cordierit       7 — 7,5.         5. Topas       8.       14. Chrosolith       6,5 — 7.         6. Beryll (mit Smaragd)       7,5 — 8.       15. Bejuvian       6,5.         7. Granat       7 — 8.       16. Tartis       6.         8. Zirfon       7,5.       17. Eoler Opal       5,5 — 6.         b. Harte gewöhnlicher Schmudsteine       5,5 — 6.       27. Hapersthen       6.         2. Staurolith       7 — 7,5.       28. Hamatit       5,5 — 6,5.         3. Bergfrystall       7.       29. Eläolith       5,5 — 6.         4. Amethyst       7.       30. Lajurstein       5,5.         5. Rosenauge       7.       32. Diopsid       5 — 6.         7. Prasem       7.       32. Diopsid       5 — 5,5.         8. Aventurin       7.       34. Hann       5 — 5,5. |                                  | 11. Raneelstein 7,5.    |
| 4. Spinell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Spinell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 12. Turmalin 7 — 7,5.   |
| 6. Beryll (mit Smaragd) 7,5 — 8.   15. Bejuvian 6,5.   7. Granat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Beryll (mit Smaragd) 7,5 — 8.   15. Bejuvian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. Spinell 8.                    | 13. Cordierit 7 — 7,5.  |
| 7. Granat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7. Granat 7-8.   16. Türkis 6.   8. 3irfon 7,5.   17. Evler Opal 5,5-6.    b. Harte gewöhnlicher Schmuckkeine.    1. Andalust 7-7,5.   27. Hypersthen 6.   28. Hamit 5,5-6,5.    3. Bergkrystall 7-7,5.   28. Hamit 5,5-6,5.    4. Amethyst 7-8,   30. Lasurstein 5,5-6.    5. Rosenquarz 7-8,   31. Eyanit 5-7,    6. Kabenauge 7-7,   32. Diopsid 5-6,5.    7. Prasem 7-8,   33. Ebiastolith 5-5,5.    8. Aventurin 7-8,   34. Hamit 5-5,5.    8. Aventurin 7-8,   34. Hamit 5-5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. Topa8 8.                      | 14. Chrysolith 6,5 — 7. |
| 7. Granat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7. Granat 7-8.   16. Türkis 6.   8. 3irfon 7,5.   17. Evler Opal 5,5-6.    b. Harte gewöhnlicher Schmuckkeine.    1. Andalust 7-7,5.   27. Hypersthen 6.   28. Hamit 5,5-6,5.    3. Bergkrystall 7-7,5.   28. Hamit 5,5-6,5.    4. Amethyst 7-8,   30. Lasurstein 5,5-6.    5. Rosenquarz 7-8,   31. Eyanit 5-7,    6. Kabenauge 7-7,   32. Diopsid 5-6,5.    7. Prasem 7-8,   33. Ebiastolith 5-5,5.    8. Aventurin 7-8,   34. Hamit 5-5,5.    8. Aventurin 7-8,   34. Hamit 5-5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. Beryll (mit Smaragd) 7,5 — 8. | 15. Bejuvian 6,5.       |
| b. Harte gewöhnlicher Schmuckteine.  1. Andalusit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b. Harte gewöhnlicher Schmuckteine.  1. Andalusit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7. Granat 7 — 8                  |                         |
| 1. Andalufit       7 - 7,5.       27. Herefthen       6.         2. Staurolith       7 - 7,5.       28. Hamatit       5,5 - 6,5.         3. Bergfryftall       7.       29. Claolith       5,5 - 6.         4. Amethyft       7.       30. Lafurftein       5,5.         5. Rosenquarz       7.       31. Cyanit       5       7.         6. Rapenauge       7.       32. Diopsid       5 - 6.         7. Prasem       7.       33. Chiastolith       5 - 5,5.         8. Aventurin       7.       34. Haupn       5 - 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Andalnsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. Zirfon 7,5.                   | 17. Ebler Opal 5,5 — 6. |
| 2. Staurolith       . 7 — 7,5.       28. Hamatit       . 5,5 — 6,5.         3. Bergfryftall       . 7.       29. Clāolith       . 5,5 — 6.         4. Amethyft       . 7.       30. Lafurftein       . 5,5.         5. Rofenquarz       . 7.       31. Cyanit       . 5 — 6.         6. Rapenauge       . 7.       32. Diopfid       5 — 6.         7. Prafem       . 7.       33. Chiaftolith       5 — 5,5.         8. Aventurin       . 7.       34. Haupn       5 — 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Staurolith       . 7 — 7,5.       28. Hamatit       . 5,5 — 6,5.         3. Bergfryftall       . 7.       29. Clāolith       . 5,5 — 6.         4. Umethyft       . 7.       30. Lajurftein       . 5,5.         5. Rofenquarz       . 7.       31. Cyanit       . 5 — 6.         6. Rapenauge       . 7.       32. Diopfib       . 5 — 6.         7. Prajem       . 7.       33. Chiajtolith       . 5 — 5,5.         8. Aventurin       . 7.       34. Haupn       . 5 — 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b. Härte gewöhnli                | icer Schmudfteine.      |
| 2. Staurolith       . 7 — 7,5.       28. Hamatit       . 5,5 — 6,5.         3. Bergfryftall       . 7.       29. Clāolith       . 5,5 — 6.         4. Amethyft       . 7.       30. Lafurftein       . 5,5.         5. Rofenquarz       . 7.       31. Cyanit       . 5 — 6.         6. Rapenauge       . 7.       32. Diopfid       5 — 6.         7. Prafem       . 7.       33. Chiaftolith       5 — 5,5.         8. Aventurin       . 7.       34. Haupn       5 — 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Staurolith       . 7 — 7,5.       28. Hamatit       . 5,5 — 6,5.         3. Bergfryftall       . 7.       29. Clāolith       . 5,5 — 6.         4. Umethyft       . 7.       30. Lajurftein       . 5,5.         5. Rofenquarz       . 7.       31. Cyanit       . 5 — 6.         6. Rapenauge       . 7.       32. Diopfib       . 5 — 6.         7. Prajem       . 7.       33. Chiajtolith       . 5 — 5,5.         8. Aventurin       . 7.       34. Haupn       . 5 — 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Andaluit 7 — 7.5.             | 27. Spperfthen 6.       |
| 3. Bergfryftall       7.       29. Clāolith       5,5 — 6.         4. Amethyft       7.       30. Lafurstein       5,5.         5. Rosenquarz       7.       31. Cyanit       5       7.         6. Rahenauge       7.       32. Diopsid       5 — 6.         7. Prasem       7.       33. Chiastolith       5 — 5,5.         8. Aventurin       7.       34. Haupn       5 — 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Bergfryftall       7.       29. Clāolith       5,5—6.         4. Amethyft       7.       30. Lafurftein       5,5.         5. Rofenquarz       7.       31. Eyanit       5       7.         6. Rahenauge       7.       32. Diopfid       5—6.         7. Prafem       7.       33. Chiaftolith       5—5,5.         8. Aventurin       7.       34. Hann       5—5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                         |
| 4. Amethyft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. Amethyft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                         |
| 5. Rosenquary       7.       31. Epanit       5.       7.         6. Ragenauge       7.       32. Diopsid       5.       6.         7. Prasem       7.       33. Chiastolith       5.       5.         8. Aventurin       7.       34. Haupn       5.       5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Rosenquary       7.         6. Rapenauge       7.         7. Prasem       7.         8. Aventurin       7.         31. Epanit       5         32. Diopsid       5         33. Ebiastolith       5         34. Hann       5         35. Epanit       5         36. Apanyn       5         37. Epanit       5         38. Epanit       5         39. Epanit       5         5       5         5       5         6       5         7       6         8       9         9       6         9       6         9       6         9       6         9       6         9       6         9       6         9       6         9       6         9       7         9       7         9       8         9       9         9       9         9       9         9       9         9       9         9       9     <                                                                              |                                  |                         |
| 6. Rahenauge       7.         7. Prasem       32. Diopsid         33. Chiastolith       5 — 5,5.         8. Aventurin       7.         34. Haupn       5 — 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. Rahenauge       7.         7. Prasem       32. Diopsid         33. Chiastolith       5 — 5.5.         8. Aventurin       7.         34. Hann       5 — 5.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| 7. Prasem 7. 33. Chiastolith 5 — 5,5. 8. Aventurin 7. 34. Haupn 5 – 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. Prasem 7. 33. Chiastolith 5 — 5,5. 8. Aventurin 7. 34. Haupt 5 — 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                         |
| 8. Aventurin 7. 34. Haupn 5 - 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. Aventurin 7. 34. haupn 5 - 5,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |

#### D. Sprödigfeit.

§. 34. Sprödigkeit heißt die Eigenschaft der meisten Evelsteine, den Busammenhang ihrer einzelnen Theilchen aufzugeben, sobald eine mechanische Kraft, z. B. Druck, Schlag u. s. w. sie aus ihrer urspünglichen Lage zu brinzen sucht. Die besonders spröden Evelsteine lassen beim Schaben mit einem Messer ein mehr oder weniger starkes Geräusch vernehmen, dabei springen seine Splitter ab, oder es fliegt Staub weg und die geschabte Stelle erscheint glanzlos. Alle spröden Evelsteine sind zugleich zersprengbar, d. h. sie lassen sich durch hammerschläge mehr oder minder leicht in Kulver verwandeln. Die Zersprengbarkeit steht mit der harte nicht immer in geradem Berbältnisse. Mineralien, welche sehr hart aber spröde sind, lassen sich oft unzgemein leicht zersprengen. So besitzt z. B. Eutlas diese Eigenschaft in so bohem Grade, daß er, ungeachtet er härter als Duarz ist, schon bei geringer Erschütterung in viele keine Theilchen splittert.

## 2. Specifisches Gewicht.

## §. 35. Abfolntes und specifisches Gewicht.

Sowere ift das Bestreben eines Korpers, sich dem Mittelpuntte ber Erbe ju nahern; vermoge biefer Eigenschaft brudt er auf jede Unterlage, welche ibn daran hindern will, und dies wird fein Gewicht genannt. Rimmt man bei Bestimmung beffelben teine Rudfict auf ben Umfang bes Rorpers, fo er: balt man fein absolutes Gewicht. Das Gewicht eines Rorpers verglichen mit dem Gewichte eines andern von gleichem Bolumen und ausgedrückt burch Die Babl, welche bas Berhaltniß angibt, heißt bas specifische Gewicht. Bum Dafftabe bei ber Bergleichung bient bas bestillirte Baffer von einer beftimmten Temperatur, indem man das specififche Gewicht beffelben = 1 fest. Man brudt baber bas specifische Gewicht eines Rorpers burch bie Babl aus, welche angibt, um wie viel bas absolute Gewicht beffelben über ober unter bem absoluten Gewichte eines gleich großen Bolumens bestillirten Baffers von einer beftimmten Temperatur ftebt. Benn 3. B. ein Burfel von (reinem, bestillirtem) Baffer 10 (Loth, Gran u. f. w.) wiegt, fo wird ein gleich: großer Burfel von Quary 26, von Topas 36, von Silber 105, von Gold 196 u. f. w. wiegen und bas Gewicht bes Baffers, in biefem Beispiel 10, als Einheit genommen und = 1 gefest, wird bas specifice Gewicht von Quary = 2,6 fein, von Topas = 3,6, von Sither = 10.5. von Gold = 19,6 u. f. w.

# §. 36. Berfahren bei ber Beftimmung bes fpeck

Das allgemeine Berfahren bei ber Bestimmung, A ift folgenbes: Zuerst bestimmt man bas absolute Ge

verlust im Wasser oder, was dasselben in der Luft, dann seinen Gewichtsverlust im Wasser oder, was dasselbe ist, das absolute Gewicht eines gleich großen Wasservolumens von einer bestimmten Temperatur. Wie sich nun das absolute Gewicht des Wassers oder der Gewichtsverlust ( $\mathbf{v}$ ) des Minerals im Wasser zum absoluten Gewicht (a) des Minerals verhält, so verbält sich das specifische Gewicht des Wassers (1) zum specifischen Gewicht des Minerals;  $\mathbf{v}$ :  $\mathbf{a} = 1: \mathbf{x}$ . Man sindet daher das letztere, wenn man die Zahl des absoluten Gewichts des Evelsteins durch die Zahl des absoluten Gewichts des Evelsteins durch die Zahl des absoluten Gewichts des Wassers dividirt; der Quotient gibt den Zahlenausdruck für das gesuchts specifische Gewicht oder  $\mathbf{x} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{v}}$ 

Das Gewicht eines gleichen Bolumens Wasser tann man leicht aus mehrere Arten ersahren. Die eine ist solgende: Man tarirt ein wohlverschließbares, mit Wasser gefülltes Gläschen, wiegt daneben wie gewöhnlich das betreffende Mineral und bringt es dann in das Gläschen. Da dieses voll Wasser war, so ist klar, daß bei dem hineinbringen des Minerals ein diesem gleiches Bolumen Wasser daraus verdrängt werden muß, und hat man das Gläschen wie vorher verschlossen und natürlich das außen adhärirende Wasser gehörig entsernt, so muß der Gewichtsverlust des Ganzen das Gewicht des verlangten gleichen Bolumens Wasser (des verdrängten) angeben. Ein Topastrystall z. B. wiege in der Lust 26,25 Gran = a und verdränge aus dem Gläschen 7,5 Gran Wasser = v, so ist 7,5: 26,25 = 1: x und x = 3,5

wodurch das Gemicht einer gleich großen Wassermenge gegeben ware, welche ber Stein aus ihrer Stelle verdrängt habe. Segen wir nun das specifische Gewicht des Wassers = 1,00, so erhalten wir folgende Gleichung:

$$5,00:17,65 = 1,00:x$$
, folglich  $x = \frac{17,65}{5,00} = 3,53$ , welches

bas specifische Gewicht bes Steins mare.

Da die hydrostatische Bage ein sehr kostbares Instrument ist, so bedient man sich zur Ausmittelung des specifischen Gewichts der Mineralien des Richolson'schen Araometers. Er besteht aus einem hohlen Cylinder von Ressingblech A (Fig. 19) und zwei Schalen B und C, die mit diesem verbunden sind, und von denen die untere mit Blei gefüllt ist, um das Instrument aufrecht zu erhalten. Das Araometer wird nun in ein gläsernes Gefäß E, welches mit Basser gefüllt ist, gethan und dann auf solgende Art versahren:

- a. Das Gewicht wird bestimmt, welches nothig war, um das Instrument bis zu bem Bunkt D in bas Baffer zu brüden.
- b. Der Stein in die Schale A gelegt, und das Gewicht bemerkt, welches beigefügt werden mußte, um abermals das Ardometer bis zu dem Punkte D in das Wasser zu bruden.
- c. Ran wiederholt dasselbe Experiment, wenn der Stein, der vorher ges borig beseuchtet, und mit Baffer etwas abgerieben worden ift, um die an seiner Oberfläche bangende Luft zu vertreiben, im Basser in der Schale C liegt.

Run ift a — b — bem Gewicht bes Steins in der Luft und c — b — bem Gewicht einer dem Stein an Bolumen gleichen Baffermenge.

Es feien 3. B. bei einem Steine folgende Berhaltniffe gefunden worden:

$$a = 32.8$$
 $b = 7.3$ 
 $c = 15.8$ 

fo ift (a - b) 32,8 - 7,3 = 25,5 Gewicht bes Steins in ber Luft, (c - b) 15,8 - 7,3 = 8,5 Gewicht einer gleich großen Wassermenge.

Man verfährt nun wie oben:

$$8,5:25,5=1:x.$$
 $x=\frac{25,5}{8,5}=8,0$  [pecificates 4.5] Steins.

In den meisten Fällen ist es bei 1 Angaben doch nicht ganz genau sind, die Mittel aus deren Resultaten zu nehmer destillirtes Wasser mit einer Lemperatur

ba seine und das man

## §. 37. Regeln für bie Bägung.

Bei ber Bestimmung bes specifischen Gewichts ber Cbelfteine find besonbers folgende Buntte ju beruchichtigen:

- 1. Das zu magende Stud muß volltommen rein, und frei von beisgemengten frembartigen Substanzen sein;
- 2. Daffelbe muß frei von Göhlungen und Borofitaten fein; dies ift be fonders bann ju beachten, wenn man eine zusammengesete Barietat gu magen bat.
- 3. Daffelbe muß vor der Abwägung im Baffer forgfältig benest und gleichsam mit Waffer eingerieben werden, um die der Oberfläche adharirende Luft zu vertreiben.
- 4. Saugt bas Mineral Baffer ein, fo muß man baffelbe fich völlig bamit fattigen laffen, bevor man es im Baffer magt (Opal).

## §. 38. Bichtigfeit bes fpecififden Gewichte.

Das specifische Gewicht liefert für die Kenntniß der Ebelsteine ein Mertmal ersten Ranges, und wird leider noch nicht so häufig praktisch angewendet, als es dasselbe verdient. Die verschiedenen Ebelsteine haben mit nur wenigen Ausnahmen verschiedenes, dagegen alle Barietäten einer und berselben Species nahezu gleiches specifisches Gewicht. Ramentlich wenn man es mit größen, werthvollern und ausschliffenen Steinen zu thun hat ist die Renfeue der Allen

#### b. Bewöhnliche Schmudfteine:

| <b>.</b> ,           | o.m.,                                   | mesi a learman |                             |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. Hämatit 5,        | $19 - 5,23. \mid 24.$                   | Spedstein      | 2,6-2,7.                    |
| 2. Schwefelties 4,   | 9 — 5,1. 25.                            | Bergtryftall   | 2,65.                       |
| 3. Malachit 3,6      | 6 — 4. 26.                              | Prasem         | 2,67.                       |
| 4. Cyanit 3,         | 5 — 3,7. 27.                            | Karneol        | 2,61-2,63.                  |
| 5. Staurolith 3,     | <b>52</b> — <b>3,75</b> .   <b>28</b> . | Chalcebon      | 2,6.                        |
| 6. Manganspath 3,    | 5 — 3,6. 29.                            | Achat          | <b>2,58</b> — <b>2,69</b> . |
| 7. Hyperfthen 3,     | 3 — 3,4.   30.                          | Claolith       | 2,58 - 2,64.                |
| 8. Diopfid 3,        | 2 - 3.5. 31.                            | Jaspis         | 2,56 - 2,76.                |
| 9. Pistazit 3,       | 2 - 3.5. 32.                            | Rapenauge      | 2,55 - 2,64.                |
| 10. Diallag 3,       | 2 - 3.3. 33.                            | Adular         | 2,53 2,58.                  |
| 11. Andalusit 3,     | 1 - 3.2. 34.                            | Serpentin      | 2,5-2,7.                    |
| 12. Flußspath 3,     | 1 - 3,2.   35.                          | Topfstein      | 2,5.                        |
| 13. Bronzit 3,       | 0 3,5.   36.                            | Chrysopras     | <b>2,</b> 5.                |
| 14. Arinit 3,        | 0 - 3.3. 37.                            | Jaspopal       | <b>2,</b> 5.                |
| 15. Chiastolith 2,   |                                         | Haupn          |                             |
| 16. Rephrit 2,       |                                         | Lasurstein     |                             |
| 17. Lepidolith 2,    | 8 — 3,1. 40.                            | Obsidian :     | 2,3 - 2,6.                  |
| 18. Prehnit 2,       | 8 - 3. 41.                              | Fasergyps      | 2,2 2,3.                    |
| 19. Bilostein 2,     | j j                                     | Kascholong     | •                           |
| 20. Amethyst 2,      | 7. 43.                                  | Natrolith      | <b>2,17</b> — <b>2,26</b> . |
| 21. Schillerspath 2, | l l                                     | Hydrophan      | 1,95 — 2,01.                |
| 22. Labrador 2,      | $,62-2,74. \mid 45.$                    | Gagat          | 1,35.                       |
| 23. Fasertalt 2,     | 6-2.7. 46.                              | Bernstein 1,0  | 080 — 1,085.                |

# 3. Optische Eigenschaften.

§. 40. Optische Eigenschaften werden alle biejenigen Kennzeichen ber Goelsteine genannt, welche von dem Ginflusse des Lichts herrühren. Dieser Einfluß außert sich in der Durchsichtigkeit, der Strahlenbrechung, Farbe, dem Glanze und der Phosphorescenz.

#### A. Durdfichtigfeit.

§. 41: Die meisten Goessteine haben die Eigenschaft, den Lichtstrahlen ungehindert den Durchgang zu gestatten, diese heißen durchsichtig; sind sie zugleich farblos, so nennt man sie wasserhell. Andere lassen hinter ihnen befindliche Gegenstände nur in undeutlichen Umrissen erkennen, wie der cedon, diese nennt man halbdurchsichtig; wieder anderverstärttem Licht die hinter ihnen besindlichen Gegenständ einmal in deutlichen Umrissen erkennen, sie heißen dur und sind in noch geringerm Grade der Durchsichtigkeit a

fcheinend; undurchfichtig endlich beißen folde, welche teinem Lichte ben Durchgang gestatten.

### B. Strablenbrechung.

### §. 42. Ginface Strahlenbrechung.

Tritt ein Lichtstrahl in schiefer Richtung aus einem burchfichtigen Mittel (Luft) in ein anderes, 3. B. einen durchsichtigen Arpftall, so wird er an ber Grenze ploglich von feiner urfprunglichen Richtung abgelentt ober gebrochen Ift 3. B. in Fig. 20 ab die Scheibegrenze zweier burchfichtigen Mittel, 3. B. von Luft und Glas ober Luft und Baffer und trifft ein Lichtstrahl biefe in ber schiefen Richtung Im, so wird er gebrochen, b. b. er geht nach einer andern Richtung, 3. B. nach ber Linie m i fort. Der Buntt m beißt bann ber Ginfallspuntt, Die Die Scheibegrenze ab in m rechtwinkelig burch schneibende Linie ko bas Ginfallsloth, ber Wintel x ber Ginfallswintel und ber Bintel y ber Brechungsmintel. Rabert fich ber gebrochene Straft wie bei mi bem Ginfallslothe, fo fagt man, er werbe jum Einfallslothe gebrochen, entfernt er fich aber weiter von bemfelben, fo fagt man, er werbe vom Ginfallslothe gebrochen. Befchreibt man aus bem Ginfalls: puntte m einen Kreis und zieht aus ben Puntten 1 und i fentrechte Linien auf ben Durchmeffer ko ober auf bas Ginfallsloth, fo ift s ber Sinus bes Ginfalls: wintels und s' ber Sinus bes Bredungswintels. Das Berhalmig ber erften Linie gur zweiten beißt bas Brechungeverhaltniß. Diefes brudt wintel gerade so groß, daß der Brechungswintel  $90^{\circ}$  wird, so geht der Lichtstradl mit verstärkter Intensität längs der Scheidegrenze der brechenden Mittel fort. Wenn beim Wasser der Einfallswintel  $90^{\circ}$  beträgt, so ist der Brechungs-wintel erst  $48^{1}/_{2}$  Grad, alles Licht, was unter einem größern Wintel aus Wasser in die Luft heraus will, wird im Wasserspiegel total ressectivt. Daher nennt man  $48^{1}/_{2}$  den Grenzwintel. Der Diamant hat sogar einen Grenzwintel von  $28^{\circ}$  53', daher kann kaum mehr als der vierte Theil des Lichts direct heraus, das übrige wird zuvor an der Oberstäche zurück und im Steine hin- und hergeworsen, in Farben zerlegt, woraus vorzugsweise die **Bracht seines Anblicks** beruht.

Benn ein Lichtstrahl durch ein Mittel geht, welches parallele Oberstächen bat, wie z. B. eine Glastafel, und auf beiben Seiten von einem dunnern gleichartigen Mittel, z. B. Luft begrenzt wird, so ist die Richtung des einfallenden Lichtstrahls mit der des ausfallenden parallel, und man erblickt durch ein auf diese Beise begrenztes Mittel jeden Gegenstand in derselben Richtung; denn um ebenso viel als das Licht beim Eintritte ins Glas zum Einfallsloth gebrochen wird, um ebenso viel wird es auch wieder beim Austritt aus demselben vom Einfallslothe abgelenkt. Ist der Körper aber etwas start und fällt das Licht sehr schief auf, so entsteht schon eine etwas bemerkare Berrückung des Lichtstrahls.

In noch höherm Grabe aber ift bies ber . Fall, wenn man einen Begen-Rand burch geneigte Flachen (Brisma) betrachtet. In Fig. 21 beißt bie Rante k die brechende Rante, und fie verschiebt die Gegenstände um fo mehr, je großer ihr Bintel ift, und zwar nach ber Gegend bin, wo fie liegt. Fallt g. B. ein Lichtstrahl o auf bie Flache bes Brismas, fo muß er beim Gintritt dem Perpendikel p zu, beim Austritt von p' ab gebrochen werden, also eine boppelte Ablentung erfahren und bas Auge o meint nun ben Gegenftanb a in a' ju feben: bei horizontaler nach oben gerichteter Rante k wird bas a bebeutend gehoben, bei verticaler bedeutend gur Seite geschoben. Rimmt man 3. B. einen Arinittroftall in die linte Sand und legt eine feiner icharfen Ranten aufrecht gegen einen Finger ber rechten Sand und fiebt man nun birect gegen bas Fensterlicht, fo ift bas Prisma buntel; fowie man aber rechtsum vom Fenfter wegfiebt, fo wird es ploglich gang durchleuchtet, weil erft bei biefer ichiefen Stellung jum Fenfter bas Licht birect ins Muge treten tann. Dber fieht man durch die Endflächen eines brillantirten Quarges fentrecht gegen ein Licht, fo tann man ben Brillant leicht fo ftellen, baf in ber Mitte nur ein einziges Licht wahrgenommen wird, bei jeber Wendung bes Ropfes treten baerft Reiben von Lichtern ins Muge.

### §. 43. Berftrenung bes Lichts.

Sobald das Licht durch ein Prisma gegangen ist, sindet stets eine Zerstreuung der Lichtstrahlen statt. Es entsteht ein Spectrum mit den bekannten sieben Farben, aus welchen das weiße Sonnenlicht besteht. Man siebt diese Farben nicht blos durch das Prisma, sondern man kann sie auch aus eine Band sallen lassen. Das Lichtbundel zeigt sich dann in die Lange gezogen. Das Spectrum wird um so langer, je größer der Einfalls und Brechungs winkel und je serner die Wand vom Prisma ist. Dann ist aber auch die Mineralsubstanz von wesentlichem Einfluß.

Das Roth, unter allen die brennendste Farbe, wird am wenigsten gebrochen, muß also allemal der brechenden Kante zuliegen. Die stärtste Brechung widerfährt dem Biolett am entgegengesetzten Ende, dazwischen liegen vom rothen zum violetten Bole Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo. Grün und Blau stechen darunter am stärtsten hervor, Fig. 22. Diese prismatischen Farben sind einsache (homogene) Farben, und werden durch ein zweites Prisma angesehen nicht wieder zerlegt. Aus der Länge des Spectrums geht hervor, daß die Farben der Lichtstrahlen verschieden gebrochen werden. Da nun aber die verschiedenen Substanzen in dieser Beziehung sehr verschieden sich verbalten, so gibt man immer die Disserenz der Brechungserponenten sier rothes und vivlettes Licht an, und bekommt damit die totale Dispersion, die man wohl von der partiellen unterscheiden muß, welche einzelne sich näher anliegende

fpath) zu erkennen, an welchen fie auch zuerft von Erasmus Bartholin entbedt worben ift.

### §. 45. Achjen ber boppelten Strahlenbrechung.

Richt in allen Richtungen, in welchen ein Lichtstrahl burch bergleichen Körper geben kann, erfolgt diese boppelte Brechung. Es befinden sich nämlich in folden Körpern eine ober zwei gerade Richtungen, nach welchen sich bas Gefet bieses Phanomens bestimmt. Man nennt sie die optischen Achsen der doppelten Brechung. Lichtstrahlen, welche mit einer optischen Achse parallel durch die Körper gehen, werden nicht doppelt gebrochen; bei allen andern Richtungen aber tritt diese doppelte Brechung ein. Uebrigens ist die Größe berselben oder das Brechungsverhältniß zwischen beiden gespaltenen Strahlen bei den verschiedenen Körpern auch verschieden und bei manchen sehr gering.

Je nachdem nun ein ober zwei solche Richtungen vorhanden find, untersicheitet man optisch einachsige und optisch zweiachsige Arpstalle. Die Arpstalle best tetragonalen und beragonalen Spstems sind optisch einachsig, die Arpstalle der übrigen drei Spsteme dagegen optisch zweiachsig. Bei jenen fällt die Brechungsachse mit der Hauptachse des Arpstalls in einerlei Richtung; bei den optisch zweiachsigen Arpstallen ist die den Reigungswinkel der beiden Brechungsachsen halbirende Linie, die Mittellinie, einer der Arpstallachsen parallel und gegen die andern entweder rechtwinkelig oder scheswinkelig geneigt.

Bei manden Arpstallen wird der ungewöhnliche Strahl weniger als der gewöhnliche oder mehr von der Achse abwärts, bei andern stärler oder mehr gegen die Achse hin gebrochen; jene psiegt man Arpstalle mit repulsiver oder negativer, diese Arpstalle mit attractiver oder positiver Brechungsachse zu nennen.

Läst man das Licht durch zwei parallele Flächen eines rhomboëdrischen Krystalls oder Bruchstuds vom Doppelspath hindurchgehen, so erscheinen alle Gegenstände hinter ihm verdoppelt, in der Richtung seiner Hauptachse hingegen einsach. Der ungewöhnliche Strahl liegt, wenn das Licht senkrecht auf die Fläche einfällt, mit dem einfallenden Strahle in einer Sbene und zwar in dem durch die Brechungsachse und zwei stumpse Kanten gelegten Hauptschnitte des Rhomboeders; er wird von dem gewöhnlichen Strahl in eben dieser Ebene um einen Binkel von 6° 15'; abgesenkt, daher der Kalkspath eine repulsive Brechungsachse hat. Des hinselsenkt, daher der Kalkspath eine repulsive Brechungsachse hat. Des hinselsenkt, daher der Kalkspath eine Krystalls in immer des Krystalls in immer des

gabbers aufig.

Aiver Bredungsachse Smarage, Turmalin,

Beiuvian. Rerbetin u. a.; ju ben opfiich einachfigen Arnstallen mit attractiver Brechungsachse ber Birton. Optisch zweiachsige Arnstalle, bei welchen sich bie boppelte Strablenbrechung beutlich wahrnehmen last, sind ber Topas, Ebrosolith, Euflas u. f. w.

### §. 46. Berfahren, die doppelte Strablenbrechung fichtbar gu machen.

Rur wenige boppelt brechenbe Substangen, wie Doppelfpath, falpeterjaures Ratron, Schwefel, geben bei parallelen ober wenig geneigten Glachen ein boppeltes Bild. Bei allen Evelfteinen ift Die Divergeng zwischen bem orbentlichen und außerordentlichen Strable fo gering, bag, wenn man einen Rroftall auf einen feinen Gegenstand, 3. B. auf Drudidrift legt, man boch, weil bie beiben Bilber nur febr menig auseinander fallen, die Budftaben nur einfach, nicht boppelt fiebt. Beim Raltipath treten fentrecht gegen Die optifche Achje, alfo in ber Richtung ber froftallograpbijden Sauptachfe, Die Bilber am weiteften auseinander; bier wird ber außerordentliche Strahl e = 1,483 und ber ordent liche o = 1,654 (Differeng = 0,171) gebrochen. Be größer bei einem Mineral biefe Differeng und je bider ber Arnftall, befto weiter treten bie Bilber auseinander. Beim Bergfrostall ift o = 1,548 und e = 1,548 bis 1,558, alfo bie Differeng = 0,01 nur 1/17 von ber bes Ralfipaths; bie Stude muffen 17 mal bider fein, wenn fie gleiche Birtung wie beim Ralffpath bervorbringen follen. Bei einem Brisma treten bie Bilber weiter auseinanber und zwar um fo mehr, je großer ber brechende Wintel und je entfernter ber

brechung veranlaßt, stets weit schwächer als die wahren, es ist ihnen eine andere Richtung eigen, sie steben höher ober tiefer. Risse im Innern der Steine Bonnen ebenfalls eine Täuschung verursachen, welche leicht durch die beträchtliche Entsernung beider Bilder voneinander erkannt wird; auch mehr als zwei Bilder nimmt man öfter wahr, und diese erscheinen selbst zuweilen verkehrt.

Der französische Physiter Babinet empsiehlt bei Steinen, die über einen Gentimeter (etwa 4 Linien) did sind, folgendes Berfahren: Man spannt einen nicht gedrehten Seidencoconsaden unterhalb der Arystallplatte auf und betrachtet ihn durch den Arystall hindurch durch eine Lupe mit 3—4 Centimeter Focus. Der Faden erscheint dann doppelt. Wäre dies nicht der Fall, weil die beiden parallelen Flächen zufällig gerade senkrecht zur Achse waren, so genügt es, den Arystall ein wenig zu neigen, um die doppelte Brechung hersvortreten zu sehen. Wendet man statt des Coconsadens die Spize einer Rahnadel an, die allerdings nicht so sein ist, so gelingt das Experiment auch, wenn auch weniger gut.

Das einfachste Mittel, was sich auch bei dunnern Steinen anwenden läßt und von Bersonen, die im Gebrauch der Lupe nicht sehr geübt sind (und beren gibt es allerdings sehr viele), gibt Haidinger an. Es besteht in Folzgendem: Man sieht durch zwei gegeneinander geneigte Flächen des Steins (bei geschlissen am besten durch die Tasel und eine Facette der Culasse) nach einer 12—15 Juß entsernten Kerzenslamme, die an einer dunkeln Wand aufzgestellt ist. Man erkennt dann deutlich zwei unmittelbar nebeneinander liegende Bilder der Lichtsamme, die von farbigen Säumen umgeben sind.

## §. 47. Bichtigfeit ber boppelten Strahlenbrechung.

Durch die Untersuchung der doppelten Strahlenbrechung hat man ein treffliches Mittel in der hand, zunächst alle Glasslüsse von den Edelsteinen zu unterscheiden, die nicht im tesseralen Systeme trystallisiren, da die erstern das Licht nur einsach brechen. Aber auch manche Edelsteine, die man sonst mitzeinander verwechseln könnte, lassen sich dadurch auf ihre Echtheit prüsen; zum Beispiel Diamant, Spinell, Almandin brechen das Licht einfach, man wird sie daher nicht für Topas, Hacinth oder Rubin halten können, wenn man sie öbigen Proben unterwirft.

### §. 48. Polarisation des Lichts.

Tille Arpftalle, welche boppelte Strahlenbrechung zeigen, haben auch die Gigenschaft, das Licht zu polarisiren; das heißt, wenn man die gebrochenen Strahlen auf einem rechten Winkel sallen läßt, so wird ewohnliche zurückgeworsen. Gibt man bagegen bagegen ben reflectirten Strahl, ber gewöhnliche aber zurückge:

worfen. Es zeigen bemnach beibe Strahlen verschiedene polarische Eigenschaften. Bur Brüfung der Mineralien auf ihre lichtpolarisirenden Eigenschaften bedient man sich der dazu eigenst construirten Polarisationsinstrumente, oder, noch bequemer, der in die zwei Ringe einer aus Messingdraht gesertigten Schere oder Zange beweglich gefaßten, parallel mit der Hauptachse geschliffenen, durchsichtigen Turmalinblätter. Haben beide derselben einerlei Richtung, so sind sie durchsichtig; dreht man eine derselben so, daß die Achsen sich rechtwinklig treuzen, so werden sie undurchsichtig oder doch sehr dunkel. Bringt man in diesem Zufande ein dunnes Blättchen des zu untersuchenden Minerals zwischen die (gefreuzten) Turmalinblätter und die Durchsichtigkeit wird beregestellt, so ist das Mineral doppelt brechend; bleibt aber die Dunkelheit, so ist es einsach brechend. Einachsige Mineralien zeigen unter dem Polarisationsinstrumente einen farbigen Ring mit schwarzem oder weißem Kreuz, doppelachsige dazegen statt des Kreuzes nur einen einsachen Streisen oder zwei ) (förmige Haldringe.

## C. Farbe.

### §. 49. Wefentliche und gufällige Farben.

Unter Farbe verstehen wir den eigenthumlichen Gindruck, ben bas von ben Körpern zurückgeworsene Licht auf bas Auge macht. Die Farben werden an den Mineralien entweder an der Oberstäche oder durch die ganze Masse hindurch wahrgenommen und erleiden durch die Grade der Durchsichtigkeit, die Arten bes Glanzes, die Gestaltverbaltnisse und durch die chemische Beschaffen

#### &. 50. Quantitat ber Farben.

Um ben Grab ber Farbe zu bezeichnen, genügen die Ausdrücke: buntel oder tief, wenn die Farbe ins Schwarze fällt; hoch, wenn sie rein und dabei zugleich concentrirt oder von der größten Intensität ist; licht oder hell, wenn sie etwas ins Weiße zieht; blaß, wenn sie sehr start ins Weiße fällt. Außer ihnen läßt sich auch der Eindruck der Quantität mit Beziehung auf gezwisse Farben durch die Worte: lebhaft, brennend, frisch, matt, zart, sanst, versichossen, verwaschen, düster, unangenehm, schmuzig u. s. w. angeben. Um die versichiedenen Tone einer Farbe mehrerer Steine zu vergleichen, muß man den Stein sehr nahe an das Auge bringen, sodaß das zurückgeworsene Licht aufz gefangen wird. Man erhält im Bergleich zu der gewöhnlichen Art, Farben zu beurtheilen, sehr auffallende Unterschiede durch diese Beobachtungsweise.

#### §. 51. Qualität ber Farben.

Der Qualität nach find die Farben zunächst metallische oder uns metallische, je nachdem die Mineralien den sogenannten Metallglanz bestigen oder nicht. Bei den Sdelsteinen kommen nur die Farben der zweiten Art vor. Der Künstler nimmt bekanntlich nur drei Grundsarben an: Roth, Gelb und Blau, weil er daraus alle andern mischen und durch Zusat von Beis und Schwarz auch alle Tone hervordringen kann. Braun ist nur ein dunkler Ton von Gelb, denn das ziemlich reine Gelb des Gummigutt sieht auf trodener Oberfläche braun aus. Stellt man die drei Hauptsarben in einen Kreis, so liegen dazwischen die drei Hauptmischsarben: Drange (gelbroth), Biolett (blauroth) und Grün (ein so vollkommenes Gemisch von Blau und Gelb, daß darin das Auge keine der Grundsarben wiederzerkennt), also

Roth.

Orange.

Biolett.

Belb.

Blau.

Grün.

Da nun ferner zwischen Beiß und Schwarz bas Grau liegt, so sollte man neun hauptfarben unterscheiden, nämlich fünf Grundfarben: Beiß, Schwarz, Blau, Gelb, Roth, und vier hauptmischfarben: Grau, Grün, Biolett, Orange. Für gewöhnlich legt man jedoch auf Biolett und Orange tein Gewicht, sons bern bebt statt bessen Braun hervor, und so erbält man solgende acht Charakters sarben, die den Charakter ber hauptfarbe am reinsten an sich tragen:

- 1. Soneeweiß, carrarifcher Marmer;
- 2. Afcgrau, Ralfepidot vom Gidtelgebirge;
- 3. Sammtichwarg, Obfibian;
- 4. Berlinerblau, Sapphir, Chanit;

Rluge, Ebelfteinfunde.

- 5. Smaragbgrun, Smaragb, Malachit;
- 6. Citronengelb, Auripigment;
- 7. Rarminroth, Rubin;
- 8. Raftanienbraun, Rilfiefel.

Jebe Farbe bat nun ihre Schattirungen (Barietaten, Tingirung); biefer wird es natürlich so viele geben, als man überhaupt mischen kann. Die Beimischungen, durch welche sich diese Charakterfarben in andere umandern, geschehen am häufigsten durch die verwandten hauptfarben, und zwar in den
verschiedensten Mengenverhaltnissen. So entsteht unter jeder hauptfarbe eine
Anzahl von Farbenarten, die zuerst von Werner genauer bestimmt worden find.

### a. Beiße Farben :

- 1. Schneeweiß, das reinste Beiß, die Farbe bes frischgefallenen Schnees; einige Barietaten von Marmor und Alabafter.
- 2. Röthlichweiß; manche bichte Quarze, Felbspath, Flußspath, Anda: lufit, Gips.
- 3. Blaulich weiß ober mildweiß, ein reines Beiß mit Undurchfichtigkeit oder Galbdurchsichtigkeit und einem Schein ins Blauliche verbunden; Opal, Milchquarz, Chalcedon.
- 4. Gelblichweiß; viele Raltsteine, Opal.
- 5. Grunlichweiß; Umianth, Glußipath, Coleftin.
- 6. Graulich weiß; febr baufig vortommend.

- 5. Rothlichichmary, feltene Farbe; Manganepibot.
- 6. Blaulichichwarg; Flußspath.
- d. Blaue Farben, stehen bem Schwarz am nachsten, besonders burch Kobalt, Gisen, auch durch Chrom erzeugt:
  - 1. Schwärzlichblau; Rupferlafur, Flußspath.
  - 2. Lasurblau, hat einen Stich ine Roth, febr feurig; Lasurstein.
  - 3. Biolblau, Roth und Blau im Gleichgewicht; Amethyft, Fluffpath.
  - 4. Lavendelblau, Biolblau mit viel Afchgrau, etwas licht; Andalufit, Chalcedon, Bafaltjaspis.
  - 5. Pflaumenblau, ein rothlich Biolblau; Spinell, Fluffpath, Birton.
  - 6. Berlinerblau, ein tiefes, feuriges, reines Blau; Sapphir, Cpanit.
  - 7. Smalteblau, ein reines Blau mit Beiß; erdige Rupferlafur.
  - 8. Indigoblau, ein schwarzes Blau mit einem Stich ins Grun; Lazu- lith, Turmalin.
  - 9. Entenblau, ein fcwarzes Blau mit viel Grun; Morogit.
  - 10. himmelblau, ein weißes Blau mit Grun; Turtis.
- e. Grune Farben, hauptfachlich burch Chrom, Ridel, Rupfer, Gifen erzeugt:
  - 1. Spangrun, hat viel Blau; Amazonenstein, Zurtis.
  - 2. Seladongrun, Spangrun mit Grau; Brafem, Beryll.
  - 3. Berggrun, ein blaffes Spangrun mit viel Grau; Beroll, Flußspath.
  - 4. Lauchgrun, ein buntles, etwas fcmuziges, ins Graue und Braunliche fpielenbes Grun; Prafem, Heliotrop, Epidot.
  - 5. Smaragdgrun, bas reinste Grun; Smaragd, Malachit.
  - 6. Apfelgrun, ein reines weißes Grun, taum mit einem Stich ins Gelb; Ehrpsopras.
  - 7. Biftagiengrun, ein dunkles Grun mit viel Gelb; Biftagit, Chrosolith, 3botras.
  - 8. Somarglichgrun; Gerpentin.
  - 9. Dlivengrun, ein duntles Grun mit etwas Grau; Olivin, Granat, Bechstein.
  - 10. Grasgrun, ein reines Grun, etwas ins Gelbe fpielend; Diopfib.
  - 11. Spargelgrun, Blaggrun mit viel Gelb; Chryfobergul, Spargelftein.
  - 12. Delgrun, Grun mit viel Grau und Gelb; Berpll.
  - 13. Zeifiggrun, ein reines, lichtes, ftart mit Gelb gemischtes Grun; Belvin.
- f. Gelbe Farben, befonders burch Eifenen
  - 1. Somefelgelb, ein lichtes Gelb
    - Grun; Schwefel. ; . 53
  - 2. Strobgelb, blaffes Gelb mit.

- 3. Dachagelb, ein blaffes, ins Graue und Braunliche fallendes Gelb; Opal, Bernstein.
- 4. Honiggelb, ein duntles Gelb mit einem Stich ins Roth; Fluffpath, Topas, Bernstein.
- 5. Citronengelb, bas reinfte Gelb; Muripigment.
- 6. Odergelb, ein fcmuziges, ins Rothlichbraune fallendes Gelb; Gijen- fiefel.
- 7. Weingelb, blaffes, ins Rothliche fpielendes Gelb; Topas, Beryl, Glufipath.
- 8. Ifabellgelb, blaffes, ins Braune und Graue fpielendes Gelb; Acat- jaspis.
- 9. Erbfengelb; Gifenfpath.
- 10. Bomerangengelb, die Farbe ber reifen Bomerangen, ein feuriges, ins Rothe fallendes Gelb.

#### g. Rothe Farben, häufig von Gifenoryd herrührend:

- 1. Morgenroth, ein bobes Feuerroth mit Gelb.
- 2. Hnacintbroth, das reine Gemijd von Gelb und Roth, hat aber im Spacintb ichon etwas Schwarz; heffonit.
- 3. Biegelroth, bat viel Schmuziggrau.
- 4. Scharlachroth, hochroth mit einem ftarten Stich ins Belb; Binnober.
- 5. Blutroth; Byrop, Karneol.

- 7. Leberbraun, manchmal ins Grunliche gebenb; Granat, Jaspis.
- 8. Schwarzlich braun, tiefes, ins Schwarze fpielendes Braun; Braun: toble.

### §. 52. Mehrfache Färbung und Farbenzeichnung.

Befarbte Goelfteine laffen jumeilen auch mehrfache Sarbung und Farbenzeichnungen wahrnehmen. Arpstalle zeigen zwar in ber Regel ihrer gangen Ausbehnung nach nur eine und biefelbe Farbe, jeboch tommen auch folde vor, an welchen nicht nur Abftufungen ber hauptfarbe, fondern fogar zwei oder mehr verschiedene Sauptfarben zu feben find. Diefe find bann baufig regelmäßig vertheilt, fobaß bestimmte Stellen ber Arpftallform eine andere Farbe haben wie die übrigen. Treffliche Beispiele liefern bagu nament: lich die edeln Turmaline, die häufig an einem Ende wafferhell, am andern grun ober roth, an einem Ende roth, am andern blau, manchmal auch an ben beiben Enben roth und grun und in ber Mitte blau find. tommen halbwafferbelle und halbgrune Smaragde, halbwafferhelle und halb: rothe Rubine, halbgelbe und halbviolette Topafe als Seltenbeit vor; ferner grune Hugipathwurfel mit violetten Eden. Bald verschwimmen diese verschiebenen Farben ineinander, balb find fie wieder scharf voneinander geschieden. Manchmal finden sich auch, namentlich bei den edeln Turmalinen, verschieden: farbige Bollen in gefärbten Steinen.

Häufiger findet man die mehrsache Färbung bei Aggregaten, wodurch bei denselben nicht selten Farbenzeichnungen hervorgerusen werden, die man mit den Ausdrücken punktirt, gesleckt, gewolkt, geslammt, geadert, gestreift, gebändert, breccienähnlich, ruinenförmig, sestungsartig u. s. w. bezeichnet. Auch die dendritischen Zeichnungen in Achaten und Kalksteinen, deren schwarze Mangansuperoxydsärbung sich wie Bäumchen verzweigt, gehören hierher.

## §. 53. Beränderung der Farbe.

Ranche Mineralien laffen eine Beranderung der Farbe mahrnehmen, wenn fie langere Zeit ber Einwirfung bes Lichts ober ber Atmospharilien ausgeset waren: und zwar betrifft biefe Beranderung nur bie Oberflache, ober fie bringt auch tiefer in die Daffe ein. Im erftern Salle fagt man, bas Mineral fei angelaufen, mas einfarbig ober bunt fein 4 ·im andern Falle findet entweber ein Berbleichen ober ein 64 dung ftatt. Der erfte Fall tommt meift nur bei bet , während bagegen ber zweite fich bei einigen mef beren Berth einen nachtheiligen Ginfing a und Rofenquary febr ftart an ber Euft Hine

erhalten bagegen nach bem Berbleichen ihre ursprüngliche Farbe wieber, wenn fie an einen bunteln Ort und feucht gelegt werben.

### §. 54. Farbe und Glang bes Strichs.

Biele Mineralien besihen eine ganz andere Farbe und andern Glanz im gepulverten Zustande als in größern Massen; um baher die Farbe des Pulvers zu untersuchen, wird das Mineral mit einem scharfen Instrument geript, gestrichen, wodurch jenes zum Borschein kommt und die Farbe bestimmt werden kann; eine Erscheinung, welche man mit dem Namen Strich belegt hat. Deutlicher noch erkennt man die Strichsarbe, sobald man mit dem zu untersuchenden Mineral über die rauhe Fläche einer Borzellandiscuitplatte hinsabrt, wozu man die hinterseite einer porzellanenen Abdampsschisseitsplatte der seines Borzellanschens benupen kann.

Befonbere Farben - und Lichterscheinungen.

## §. 55. Pleochroismus.

Pleochroismus nennt haibinger die Eigenschaft ber Mineralien, bei burch: fallendem Lichte verschiedene Farben zu zeigen, wenn man nach verschiedenen, aber bestimmten Richtungen durch sie hindurchsieht. Rur durchsichtige Arpstalle zeigen diese Erscheinung, und nur die, welche nicht dem Tesseralspstem an: gehören. Dichroismus, oder die Eigenschaft, nur nach zwei Richtungen verschiedene Farben zu zeigen, sindet sich bei den Arpstallen des Tetragonal und

#### §. 56. Farbenwandelung.

Manche Mineralien zeigen, wenn fie vor dem Auge bin : und herbewegt werben, nach conftanten burch die Structur beftimmten Richtungen gewöhnlich fehr lebhafte Farben, namentlich blau, grun, roth und gelb. Man hat diefe Gigenicaft mit bem Ramen Farbenwandelung belegt. Bierber gehoren bie prächtigen Regenbogenfarben bes Felbspath und Labrador, die prangenden Farben ber fossilen Berlmutter (Muschelmarmor aus Rarnten), die tupferrothe Farbung bes Sperfthen u. a. Beim Labraborifiren geben nach Bremfter bie Farbenreflege unter bem Mitroftop von tleinen vieredigen Blattchen aus, Die entweder leer ober mit Materie geringerer. Brechtraft erfüllt fein muffen. Cbenfo hat Scheerer bargethan, baß bie Erscheinung am Spperfthen burch gablreiche braune bis schwarze Lamellen eines frembartigen Minerals bedingt wird, welche dem Sppersthen parallel seiner Spaltungsflächen interponirt sind. — Mit der Farbenwandelung febr nabe verwandt ift bas Schillern bes fogenannten Sonnensteins ober Aventurinfelbfpaths, welches nach Scheerer burch eine abnliche Interponirung vieler febr bunner Gifenglangicuppchen verurfacht wird; wie benn überhaupt eine folche Interponirung mehrfach vortommt und bergleichen Lichtphanomene jur Folge bat.

#### §. 57. Farbenfpiel.

Farbenspiel ist die Erscheinung lebhafter feuriger (rother, grüner, blauer und gelber) Farben, die ein Mineral nach gewissen und zwar unbestimmten Richtungen, in kleinen, beim hin: und herbewegen schnell wechselnden Partien zeigt. hierher gehören die Regendogensarben beim Diamant und die brennens den Farbentinten im Innern edler Opale. Beim Opal hat Brewster nach: gewiesen, daß in der Masse desselben eine Menge mitrostopischer Boren lagen: weise nach den drei verschiedenen Richtungen vertheilt sind und daß die Ber: schiedenheit der Farben von der verschiedenen Größe dieser Poren abhängig ist.

#### §. 58. Fluoriren.

Fluoriren nennt man die eigenthümliche blaue Farbung, die besonders schon bei cumberländischen Flußspathen bevbachtet wird. Stockes ("Philosophical Transactions", 1852) meint, daß die unsichtbaren Strahlen jenseit des außersten Biolett durch eine im Innern dieser Körper vor sich gehende Zerstreuung in and bere Strahlen verwandelt werden, welche in die Grenze der Brechbarteit fallen, für welche die Nethaut empfindlich ist.

#### §. 59. Lichtschein.

Unter Lichtschein verstehen wir die eigenthumliche Erscheinung eines fanften, wogenden, perlmutterartigen Schillerns, gewöhnlich von blaulicher und weißer, selten von anderer Farbe, vorzugsweise auf gewissen Structurflächen und in

gewissen Richtungen. Er wird durch das convere Schleisen erhöht. So beim Abular, Chrysobernul, Fasertalt, Fasergips, Schillerquarz, Paulit, Schillersspath. — Sehr selten ist die Erscheinung eines Lichtscheins in geraden Linien oder Strahlen, deren Zahl und Lage durch die Arystallsorm bedingt wird. So zeigen manche quer über die Hauptachse halblugelig geschlissen Sapphirtrystalle die Form eines sechsstrahligen Sterns, welche Barietat daber auch Sternsaphir (Asterie) genannt wird; ein vierstrahliger Stern kommt serner bei manchen Chrysoberyllen vor, ein sechsstrahliger, obwol außerst selten, bei manchen Diamanten u. s. w.

### §. 60. 3rifiren.

Irifiren ist eine Erscheinung, welche lediglich durch das Dasein sehr seiner Klüste bedingt wird, wie solche besonders in leicht spaltbaren trostallinischen Mineralien parallel den Spaltungsstächen leicht entstehen, aber auch nach and dern Richtungen, und ebenso in Mineralien von gar teiner oder von schwiestiger Spaltbarkeit hervorgebracht werden können. Diese seinen Klüste oder Risse zeigen nämlich halbtreissörmig oder bogensörmig verlausende concentrische regenbogenähnliche Farbenzonen, welche, wie die bunten Farben bunner Lamellen überhaupt, durch die Interserenz des Lichts zu erklären sind. Namentlich tommt das Irisiren häusig beim Kaltspath, Gipsspath, Adular, Bergtrystall und Regenbogenachat vor. Am blätterigen Gips bewegen sich die farbigen Ringspsteme sogar beim Druck, sind im ressectirten Lichte am sichtbarsten, und bleichen beim durchgehenden; die brillanten Farben dunner Blatterigen, und bleichen beim durchgehenden; die brillanten Farben dunner Blatte

ift entweber wefentlich ober unwesentlich, je nachdem er der Art nach unter gleichen Berhältnissen immer auf gleiche Beise erscheint oder nicht; der unwesentliche Glanz ift meift zufällig und entsteht oft durch außere Gins wirkungen.

## §. 63. Art bes Glanzes.

Die Art des Glanzes wird burch die Strahlenbrechung und Polarisation bestimmt, welche die Korper ausüben. Wir unterscheiden bier

- 1. Diamantglang, ein reiner, etwas bem Metallglange fich nabernder, babei heller und spiegelnder Glang; Diamant.
- 2. Glasglang, ber Glang bes gemeinen Glafes; Quarg, Beroll, Fluß: fpath, Smaragb.
- 3. Fettglanz, gleicht Korpern mit fetten Delen bestrichen, bei dunklern Farben wird er auch Bechglanz, bei lichtern Bachsglanz genannt; Bechstein, Bachsopal.
- 4. Perlmutterglang, ber eigenthumliche milbe Glang ber Perlmutter, nasmentlich bei blätterigen Mineralien vortommend; Glimmer, Gips, Sppersthen.
- 5. Seidenglang, wenig intensiv, namentlich bei faserigen Mineralien; Fasergips, Malachit.

Rach Haibinger ("Sitzungsberichte der Kaiserlichen Atademie der Wissensichasten", 1849, Heft 4, S. 137 fg.) sollen glatte Krystallstächen nur drei Arten des Glanzes, nämlich Glasglanz, Diamantglanz und Metallglanz zeigen, indem der Fettglanz und Perlmutterglanz bei volltommen glatten Flächen homogener Arnstalle gar nicht vortommt. Der Fettglanz ist stets ein schwächerer, mit geringerer Durchsichtigkeit und meist mit gelblichen Farben und kleinmuscheligem Bruche verbundener Glanz, welcher sich an den Glasglanz und Diamantglanz anschließt. Der Perlmutterglanz aber ist nicht die reine Spiegelung von der Oberfläche, sondern das Resultat der Spiegelung vieler übereinander liegender Lamellen eines durchsichtigen Körpers. Die Art des Glanzes ist aber haupts sächlich eine Function des Refractionsvermögens; daher zeigen Körper mit geringer Strablenbrechung Glasglanz, solche von stärterer Brechung Diamantsglanz, und endlich solche von sehr startem Brechungsvermögen Metallglanz.

#### §. 64. Grade des Glanzes.

Der Grad bes Glanges wird nach haibinger durch die niehr oder weniger vollkommene Ebenbeit und Politur der Oberfläche bestimmt. Es gebt bei bervor, wie febr eine gute Bearbeitung die Schönheit bestann. Bur Unterscheidung der verschiedenen Grade best Ausbrude:

- 1. Starkglanzend oder spiegelflächig, die höchste Stufe davon wird auch Feuer genannt, das Mineral restectirt das Licht sehr vollständig und gibt in Arystallstächen oder Spaltungsstächen scharfe und lebhaste Spiegelbilder der Gegenstände; Bergkryftall.
- 2. Glangend, weniger beutliche Bilber jurudwerfend, sonbern mehr nebelig und matt; Fluffpath, Raltspath.
- 3. Benigglangend, die Reflexion ift noch schwächer und gibt nur einen allgemeinen Lichtschein, in welchem die Bilber ber Gegenstande gar nicht mehr zu unterscheiben find; Chalcebon, Jaspis.
- 4. Schimmernd, aus vielen tleinen glangenben Buntten zusammengefest; Alabafter.
- 5. Matt, wo ber Glang gang fehlt, wie bei ber Rreibe und allen Dineralien von erdigem Bruche.

Die Grabe der Stärke des Glanzes beurtheilt man durch Bergleichung und durch Uebung am besten, weil man sie nicht bestimmt bemessen kann. Manchmal wechselt der Glanz oft bei denselben Mineralien an verschiedenen, ja auch an ganz gleichen Stüden, gewisse Flächen haben ihren eigenen Glanz, so B. oft die Krystallstächen einen andern als Spaltungsstächen oder als Bruchstächen. Nicht selten hält auch ein Mineral die Mitte zwischen zwei verschiedenen Arten von Glanz, z. B. Glimmer zwischen Metall : und Berlmutterzglanz, Schwesel zwischen Diamant : und Fettglanz, dichter Quarz zwischen Glas : und Fettglanz.

neferfpath) durch Gluben mit Traganthichleim leuchtend machte. Die Phosphorescenz lagt fich durch folgende Mittel bervorrufen.

- 1. Durch Insolation ober Bestrahlung. Biele Mineralien leuchten im Dunkeln, nachdem sie vorher eine Zeit lang dem directen Sonnenlichte ober auch wol nur dem gewöhnlichen Tageslichte ausgesetzt worden sind. Bor allen andern leuchtet durch Einsaugung des Sonnenlichts der Diamant und der Bologneserspath, letzterer zumal in gebranntem Zustande, außerdem auch der Bernstein, grüne Flußspath, Fasergips u. a. Sie leuchten größtentheils mit weißem Lichte Quarz und die meisten Edelsteine ermangeln jedoch dieser. Eigenschaft.
- 2. Durch Erwarmung. Die meiften burch Infolation phosphore: feirenden Mineralien werden burch Erwarmung gleichfalls leuchtend, boch haben noch viele andere Diefe Fabigleit, auf Die Die Bestrablung allein ohne Ginfluß ift. Der bagu erforberliche Grab ber Barme ift febr perfchieben. Bei manden Topafen, Diamanten und Bluffpathen reicht icon bie Barme ber Sand bin, jo namentlich die unter bem Ramen Chlorophan befannte Barietat bes Fluß: fpaths, Die fo benannt worden ift, weil fie febr fcon grun phosphorefcirt: Die meisten aber erforbern bobere Siggrade, manche Barietaten von Flugipath 3. 8. 60 - 100°, Phosphorit 100°, ber Ralfpath und viele Gilicate 200-3700. Rach Deffaignes fieht bie Starte ber Phosphorefceng in gerabem, die Dauer ber Phosphoresceng aber in umgefehrtem Berhaltniffe mit bem Grabe ber angewandten Barme. Die Farbe bes entwidelten Lichtes ift verschieden, weiß z. B. beim Witherit, bellgelb beim Ralffpath, orangengelb beim Aragonit, grun beim grunen Fluffpath, blau beim Chanit, roth beim rothen Turmalin. Durch ju ftarte Erhitung wird jeboch zuweilen die Eigenicaft gang gerfiort. Die eifenorpbrothen Apatittafeln von Schladenwalbe entwideln ichen am Tage vor bem Löthrohre eine prachtvolle grune Farbe, Die bel ju ftarter Feuerung über ben Splitter bingiebt und verlofcht. Der grune Bluffpath verliert ebenfalls bei gu ftarter Erbigung mit ber Farbe bie phos: phorescirende Eigenschaft. Auffallenberweife foll er aber burch eleftrifche Schlage theilweife feine Farbe und damit feine phosphorescirende Rraft wiederbefommen.
- 3. Durch mechanische Gewalt. Biele Mineralien entwideln Licht, wenn fie gestoßen, gerieben, gespalten ober zerbrochen werden. Der Diamant leuchtet schon, wenn er mit Wolle ober mit einer Burste gerieben wird, die andern Edelsteine, wenn man sie aneinander reibt, mit ahl ober Kupfer rist, oder mit bölzernen oder stählernen hann ich dann gewöhnlich ein blasses, schnell verschwindende
- 4. Durch Eteftricität. Endlich mit phoresceng auch burch Eleftricität und gwa

. Thes:

einer Elektristrmaschine bervorgerufen, namentlich nach Pearsall im Flußspath, Apatit, Kalkspath, in manchem (nicht jedem) Diamant u. s. w. Es ist zu diesem Behuse bald eine größere, bald eine geringere Anzahl elektrischer Schläge erforderlich und eben nach diesen andert sich auch zum Theil die mit der Leuchterscheinung verbundene Farbe.

### 4. Magnetismus.

§. 66. Unter Magnetismus ber Mineralien versteht man die Fähigleit auf die Magnetnadel einzuwirken. Bon den Ebelsteinen zeigen nur sehr wenige diese Eigenschaft, unter andern der Chrosolith, Hessonit, Almandin, Byrop, manche Turmaline, und sie verdanken dieselbe dem färbenden Retalloryd. Jur Anstellung dieses Bersuchs bedient man sich der gewöhnlichen Magnetnadel.

#### 5. Gleftricitat.

## §. 67. Gleftricität burch Reibung und Drud.

Die Elektricität ober die Eigenschaft der Körper, leichte Körperchen anzuziehen und auch wieder abzustoßen, kann in den Mineralien durch Reibung ober Drud oder Erwärmung erregt werden. Alle Mineralien können durch eins dieser Mittel elektrisch gemacht werden, jedoch ist dabei zu berücksichtigen, ob sie Leiter oder Richtleiter der Elektricität sind, im lestern Falle kann es unmittelbar geschehen, im erstern Falle aber muß das Mineral vorber isolirt, d. b. auf eine Unterlage gebracht werden, die aus einem Richtleiter, z. B. aus

menten ist besenders trodene Lust ersordertid und einige Uebung nothwendig, wenn nicht Tauschungen entsteben sollen. Das empfindlichte Etettrostop ist ein auf einem gläsernen Stativ mit Lad besesstigtes Rapenhaar. Dieses wird von jedem elektrischen Körper angezogen. Durch Streichen mit dem Finger kann dasselbe negativ elektrisch gemacht werden; nähert man ihm alsdann einen elektrischen Körper, so wird es, wenn dieser positiv elektrisch ist, angezogen; ist er aber negativ elektrisch, abgestoßen.

Die Kraft, die durch Reiben erlangte Elektricität längere Zeit zu behalzten, ift bei den Mineralien sehr verschieden. Da die Evelsteine nun alle elektrisch sind, so kommt es auf Bestimmung dieser Zeit an, will man diese Eigensschaft als Unterscheidungsmerkmal benutzen. Haup stellte in dieser hinsicht Bersuche an, und fand, daß einige Steine ihre elektrische Kraft schon nach wenigen Minuten verloren, während sie andere noch nach 24 und mehr Stunzben zeigten. Der brasilische Topas ließ noch nach 32 Stunden Wirtung auf die Radel wahrnehmen. Bei Versuchen dieser Art läßt man den (am liebsten polirten) Stein in Berührung mit einem metallischen nicht isolirten Körper.

Auch durch Drud werden manche Mineralien elettrisch; am stärtsten der isländische Doppelspath, dessen Spaltungsstüde schon durch einen schwachen Drud zwischen den Fingern eine sehr merkliche und stets positive Elettricität entwickeln. Auch der Topas, Flußspath, Quarz u. a. besitzen diese Eigensschaft, jedoch in weit geringerm Grade.

### §. 68. Glettricität durch Erwärmung.

Mineralien, welche burch Erwarmung ober überhaupt burch Henberung ber Temperatur elettrifch werben, nennt man thermoelettrifch ober pproe: lettrifc. Die Inder tannten icon lange an ben ebeln Turmalinen bie Eigenschaft, daß fie, in beiße Afche gelegt, Diefelbe abwechselnd anzogen und abstießen. Bon ihnen brachten es die Bollander in Erfahrung, die ihn baber Afchentreder oder Afchenzieher nannten. Außer am Turmalin nimmt man bie Byroelettricität auch noch am Diamant, Granat, Topas, Beryll, Arinit, Fluß: fpath, Galmei, Boracit, Kalfspath u. a. mahr. Dabei zeigt fich aber bie mertwurdige Ericheinung, daß in gewiffen Mineralien die beiden entgegen: gefesten Elettricitaten jugleich an zwei ober mehreren einander gegenüber. liegenden Stellen bes Rroftalls erregt werben; welche Mobification ber Erfceinung mit bem Ramen ber polaren Bproelettricitat bezeichnet werben tann. Die Stellen, an benen fich bei Erwarmung Die beiben entgegengifesten Elettricitaten entwideln, nennt man bie elettrifde welche biefe Bole verbindet, heißt elettrifche Mi graphischen meift jufammen. Aber nicht bie Beranberung ber Barme erregt bie Clet

solchen Arnstall erwärmen, hält man ihn aber immer auf gleicher Temperaturböbe, so zeigt sich nichts, erst bei zu ober abnehmender Bärme tritt die Birlung ein. Gewöhnlich untersucht man bei abnehmender Bärme und nennt dann den Bol mit Harzeleftricität negativ (—), mit Glaselestricität positiv (+); bei zunehmender schlagen dagegen beide um, der + wird — und der — wird +. Rose und Rieß haben daher den negativen Bol and analog genannt, weil bei abnehmender Temperatur Pol und Bärme das gleiche Vorzeichen (—) bekommen, der positive heißt dann antilog, weil die Elektricität ein anderes Zeichen (+) bat, als die abnehmende Bärme (—).

Um einen Krystall auf sein pproelektrisches Berhalten zu prüfen, pflegte man bisher denselben, während der Erwärmung oder Abkühlung, mit einer Bange gesaßt unmittelbar an den Stift eines sehr empfindlichen Elektrostops, z. B. des von Fechner verbesserten Saulenelektrostops, anzulegen, jedoch mit der Borsicht, daß jede Reibung möglichst vermieden, und eine von dieser etwa abhängige Ladung des Krystalls durch rasches Durchziehen desselben durch die Spiritusstamme beseitigt wird.

Nach einem andern von diesem wesentlich abweichenden Bersuchsverfahren bat Gaugain ("Comptes rendus", XLII, 1264; XLIII, 916, 1112) den pyroselektrischen Zuftand des Turmalins geprüft. Der Krostall wurde nämlich mittels zweier sehr seinen und um seine beiden Enden gewickelten Platindrahte an isolirenden Stüten aufgehängt, in dieser Lage erhipt und während der Abtühlung in der Art untersucht, daß man den einen Draht mit dem Elektrostop,

Mertwürdig ist, daß die durch Temperaturanderung elektrisch werdenden Mineralien sehr oft unsymmetrische Arpstallbildung in der Art zeigen, daß daß eine Ende vorzüglich der Hauptachse von andern Flächen begrenzt ist als daß andere (siehe §. 18), was auf einen Causalzusammenhang zwischen beiden Erscheinungen hindeuten durste. Uebrigens ist die Bahl und Bertheilung der Bole verschieden. In manchen einachsigen Mineralien, wie im Turmalin, gibt es nur zwei Bole an den entgegengesetzten Enden der Hauptachse; der Boracit hat acht Bole, welche den Eden des Hexaeders entsprechen. Im Topas tommt dagegen die ganz eigenthümliche Bertheilung der Elektricität vor, daß zwei antiloge Bole an den stumpsen Seitenkanten des Prismas De liegen, währrend der analoge. Bol dem makrodiagonalen Hauptschittte entspricht.

## 6. Barmeleitung.

8. 69. Das Bermögen, andern Rorpern die Barme zu entziehen und folde weiter ju leiten, und die Geschwindigkeit, womit dies geschieht, ftebt in ber Regel mit ber Dichtigleit ber Mineralien im genaueften Berbaltniß; je bichter und fowerer ein Mineral ift, befto talter fühlt es fich an, b. b. befto foneller entzieht es andern bie Barme, besto foneller leitet es bie erhaltene Barme burch feine gange Maffe hindurch weiter und gibt fie wieder ab; je loderer und leichter im Gegentheil ein Mineral ift, besto langfamer leitet es Die Barme, befto langer bleibt es warm, befto marmer fuhlt es fich an. Rach ben Metallen leiten die feinen Ebelfteine bie Barme am beften. Sierauf beruht ber Runftgriff ber Juweliere, Die geschliffenen Gemmen von Bergtroftall ober Glasfluffen burch Anhauchen zu unterscheiben. Die erftern nehmen ben · Sauch (Bafferniederschlag) nicht nur schwerer an, weil fie schneller warm wer: ben, sondern verlieren ihn auch schneller. Barge gehoren zu ben schlechteften Barmeleitern, fuhlen fich mithin wenig talt an; man tann baber Bernftein, ein foffiles Barg, auf ben erften Griff von abnlich aussehenben Chalcebonen unterscheiben.

### Drittes Kapitel.

### Von den demifden Eigenschaften der Edelfteine.

§. 70. Obgleich die chemischen Eigenschaften für die Mineralogie im allgemeinen von großer Wichtigkeit sind, so spielen sie doch als Unterscheidungsmerkmal bei der Brüsung der Evelsteine nur eine sehr untergenehmete Rolle. Um sie kennen zu lernen, muß man den zu prüsenderganz oder theilweise zerstören, was dei so kostdaren Strsind, sich natürlich nicht wohl thun läßt. Wenn: www. wenn auch nur kurz, behandeln, so geschieht dies

Bichtigkeit willen, als vielmehr um von bem Gegenstande unserer Arbeit ein vollständiges Bild nach allen Beziehungen zu geben.

- A. Chemische Busammensepung der Edelfteine.
- Die chemischen Erscheinungen, welche fich bei ber Einwirtung gewisser Rorper auf die Gbelfteine ergeben und beren Inbegriff die chemische Reaction genannt wird, werben wefentlich bedingt durch die Constitution ober bie demifde Bufammenfegung ber Gbelfteine. In Diefer Begiebung unterscheibet man junachft demifch einfache und gufammengefeste Korper. Erstere bestehen aus lauter gleichartigen Theilen, und laffen fich baber weber aus ungleichartigen Substanzen bilben, noch in folche zerlegen: fie beifen baber auch einfache Stoffe, Grundstoffe ober chemische Elemente. Lettere bagegen besteben aus zwei ober mehreren verschiedenartigen Substanzen und tonnen mit Bulfe ber Runft wieder in folche gerlegt werben. Die ungleich: artigen Substanzen, aus welchen bie jufammengefesten Rorper gebilbet finb, nennt man Beftandtheile und unterscheibet nabere und entferntere Beftandtheile, wenn namlich die bei ber erften Berlegung erhaltenen Substangen noch weiter chemisch zerlegt werben tonnen. Hur ein Ebelftein tommt als einfache Substang felbständig vor, dies ift ber Diamant, welcher aus reinem Roblenftoff beftebt; alle andern find jufammengejeste Korper.

#### §. 72. Elemente.

Ron ben einfachen Stoffen, beren man bisiekt einige 60 fennt, treten

| 15. Berpllium.            | Be.        | 7,0.           |
|---------------------------|------------|----------------|
| 16. Silicium.             | Si.        | 21,3.          |
| 17. Titan.                | Ti.        | 25,0.          |
| 18. Chrom.                | Cr.        | 26,7.          |
| 19. Mangan.<br>20. Eifen. | Mn.<br>Fe. | 27,6.<br>28,0. |
|                           |            |                |
| 22. Rupfer.               | Cu.        | 31,7.          |

#### Berbindungen der Glemente. **8**. 73.

Diefe einfachen Stoffe find nun auf vielfache Beife miteinander verbunden. Alle Berbindungen berfelben bei ben Goelsteinen wie bei allen andern Mine: ralien reduciren fich jedoch auf binare Berbindungen, d. b. auf Berbin: bungen von je zwei Stoffen mi.einander. Go besteht ber Smaragd zunächst aus tiefelfaurer Berollerde und tiefelfaurer Thonerde, die tiefelfaure Beryllerde weiterbin aus Riefelfaure und Berollerde, Die fiefelfaure Thonerde aus Riefel: faure und Thonerde, Die Riefelfaure felbst wieder aus Silicium und Sauerftoff, die Thonerde aus Aluminium und Sauerstoff und die Berollerde aus Berpllium und Sauerftoff. Die zusammengesetten Bestandtheile ber Ebelfteine find baber theils einfach binare, theils mehrfach binare. einfach binaren Stoffverbindungen fpielen unter ben Ebelfteinen Die wichtigfte Rolle die Riefelerde, welche fur fich allein alle jogenannten halbebeifteine ber Quarggattung (Bergfruftall, Amethuft, Chalcebon, Rarneol, Jaspis u. f. m.) bildet und außerdem ber wesentlichste Bestandtheil fast aller Juwelen mit Husnahme bes Diamant und Korund ift; ferner die Thonerde, die im reinen Buftande bie Gruppe bes Rorunds (Rubin, Sapphir u.f.m.) umfaßt, die Berpll: erbe, die fich im Chrysoberoll, Smaragd und Beroll findet, und die Birton: erbe im Birton und Spacinth. Unter ben mehrfach binaren Stoffverbindungen find fur die Runde ber Evelfteine Die Silicate Die wichtigften, Berbindungen ber Riefelerbe ober Riefelfaure mit andern Stoffen. Die unter ben oben angeführten Clementen befindlichen ichweren Metalle, wie Gifen, Mangan, Ridet u. f. w., find in ben Edelsteinen nur in gang geringen Mengen (mit Huenahme von Granat, Malachit u. f. w.) als farbendes Brincip vorbanden; jo 3. B. Ridel im Chrysopras, Mangan im Amethyst, Gifen im Rarneol u. f. w.

Die demifden Beftandtheile ber Cbelfteine fint in bestimmten quantito: tiven Berbaltniffen miteinanbet Die Gefete bieles jauptgefes ift: Jebef in einem beftir in verfoleben ineinander feb Eluge, Golfelulute

melde fich in Bablen ausbrücken Stochiometrie fennen. Ho mit einem andern iebener anberer mten Begiebung

Wird nämlich das Gewicht eines Stoffs in allen seinen Berbindungen — 1 geseth, so tommen in seinen Berbindungen mit andern Stoffen Berbältnisse vor wie 1:1, 1:2, 1:3 u.s.w. oder wie 1:2, 1:4, 1:8 u.s.w. So nimmt 3. B. der Basserstoff, als Einheit geseth, vom Sauerstoff 8, vom Schwefel 16, vom nupser 32 Iheile auf u. s. w.; und dieses quantitative Berbältnis beobachtet ein und derselbe Stoff in seinen Berbindungen mit allen andern einsachen Stoffen, daber sich 3. B. der Basserstoff stets in dem Berhältnisse 1, der Sauerstoff stets in dem Berhältnisse 1, der Sauerstoff stets in dem Berhältnisse 8 u.s.w. mit andern Stoffen verbindet. Wegen dieser Gleichheit und Constanz in den quantitativen Mischungsverbältnissen nennt man die die Gewichtsmengen in den chemischen Berbindungen ausdrückenden Zahlen chemische Acquivalente, stöchiometrische Zahlen oder Mischungsgewicht (auch Atomgewichte). Man muß bierbei natürlich das Mischungsgewicht eines Stoffes als Einheit zum Grunde legen und dazu haben einige Chemiser den Basserstoff (wol am passendsten, wei sein Mischungsgewicht das kleinste ist), andere den Sauerstoff gewählt.

Nimmt ein einsacher Stoff von einem und demselben andern Stoffe ver schiedene Mengen auf, so find diese lettern immer Multipla eines gewissen einsachen Aequivalents und drücken also bestimmte Berbindungsftusen aus. Die quantitativen Verhältnisse, in welchen die chemischen Stoffe in den Goelsteinen miteinander verbunden sind, werden durch stöchiometrische Zeichen und Formeln ausgedrückt, welches die oben angeführten Anfangsbuchstaben der lateinischen Namen jener Stoffe sind und worunter man sich zugleich die Aequi-

- 1. Diamant. C. Reiner Rohlenftoff.
- 2. Korund (Rubin, Sapphir u. f. w.). Al $_2$  O $_3$ . Reine Thonerde = 53,3 Mluminium und 46,7 Sauerstoff.
- 3. Chrosobernll. Be2 O3 + 3 Al2 O3 = 19,8 Bernllerbe und 80,2 Thonerbe.
- 4. Spinell. MgO, Al2O3 = 72 Thonerbe und 28 Talterbe.
- 5. Zirkon (Hyacinth).  ${\rm Zr_2\,O_3} + {\rm Si\,O_3} = 66,23$  Zirkonerde und 23,77 Kiefelerde.
- 6. Topas. 3 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2 Si O<sub>3</sub> = 63,0 Thonerde und 37,0 Riefelerde, wobei jedoch ein Theil des Sauerstoffs durch Fluor vertreten ist.
- 7. Beroll (Smaragd). Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,  $2 ext{SiO}_3 + ext{Be}_2 ext{O}_3$ ,  $2 ext{SiO}_3 = 67.5$  Riefelzerbe, 18,7 Thonerde und 13,8 Berollerbe.
- 8. Almandin. 3 Fe O, Si O<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, Si O<sub>3</sub> = Eisenorydul, Thonerde und Rieselerde.
- 9. Pyrop. 3 Mg O, Si O<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, Si O<sub>3</sub> = Talterbe, Thonerbe und Riefelerbe.
- 10. Heffonit. 3 Ca O, Si O3 + Al2 O3, Si O3 = Kalterbe, Thonerbe und Riefelerbe.
- 11. Turmalin. Hauptbestandtheile: Rieselerde, Thonerde, Borfaure, Talterde, Gisenoryde u. f. w.
- 12. Ebler Opal. Si O3. Gegen 90 Broc. Riefelerbe und 10 Broc. Baffer.
- 13. Cordierit.  $(3 \text{ Mg O}, 2 \text{ Si O}_3) + 3 (\text{Al}_2 \text{ O}_3, \text{ Si O}_3) = 13,6$  Tallerde, 35,0 Thonerde und 51,4 Rieselerde.
- 14. Besuvian. 3 (3 Ca O, Si  $O_3$ ) + 2 (Al<sub>2</sub>  $O_3$ , Si  $O_3$ ) = 43,3 Kalterbe, 17,7 Thonerbe und 39,0 Kieselerbe.
- 15. Chrosolith. 3 Mg O, Fe O, Si O3 = Riefelerde, Talterbe und Gisenorndul.
- 16. Turtis. 2 Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub> + 5 HO = 25,5 Baffer, 32,5 Phosphorfaure und 47,0 Thonerde mit etwas Rupfer: und Gifenoryd.

# B. Die demifchen Reactionen der Edelsteine.

§. 74. Um die Qualität der in den Evelsteinen enthaltenen Bestandtheile zu erkennen, versucht man ihren Zustand zu verändern und beobachtet die dabei sichtbar werbenden Erscheinungen, wobei man oft auch gewisse Stoffe damit in Berahrung bringt, welche Reagentien genannt werden, um die Zahl der Resectionen zu vermehren. Ran prüft zu diesem Zwed entweder die Evelsteine in Bezug auf ihre Löszuscheit in Bieffelbiten, und unterscheidet danach die Prüfung auf dem Rege.

ævege.

13 PR

trodenem Wege.

e Untersuchung eines Minerals, bei mperatur ausgesett wird. Hierzu

bient die Erhinung burch die Flamme eines Rergenlichts, einer Spirituelampe, einer Dellampe, burch glühende Roblen, wobei man die hipe burch verftartten Luftzug vermehren tann. Man nimmt gewöhnlich febr tleine Studden, ein: gelne Splitter, welche man mit einer tleinen Bange faßt, in ein Glastobt ftedt, auf ein Metallblech legt u. bgl., oder man pulverifirt bas Mineral und bringt das Bulver in einer Glastobre ober auf einem Metallblech in bie Das Mineral wird erhipt und man beobachtet dabei alle Erfdei: nungen genau, welche mabrend ber Erbinung vor fich geben, 3. B. ob es feine Farbe verandert (Rubin, Spinell), unverandert bleibt (Chryfobergll, Chryfolith), anschwillt (Turmalin), fich aufblattert (Gips), aufblabt, verfniftert (ebler Opal), zusammensintert, focht, schmilzt (Granat, Befuvian, Turmalin), ob es fich gang ober theilmeife verflüchtigt, ob fichtbare Bafe entweichen, ob fich verflüchtigende Stoffe an ber Band ber Glasrobre in Tropfen ober als feste Theile anfegen (ein Deftillat ober Sublimat bifbet), ob es mit ober ohne Flamme verbrennt (Diamant), mit ober ohne Geruch (Bernftein), ob ein Rudftand bleibt (Gagat), ob berfelbe ober bas geschmolzene Mineral eine Schlade, ein Glas, ein Email, eine Miche ober Bulver bilbet, ob fich Bhosphorefceng zeigt (Birton, Glub (path) ober nicht u. f. m.

Bur Bergleichung und Brufung auf ben Grab ber Schmelzbarfeit bat von Kobell folgende Scala ber Mineralien vorgeschlagen:

1. Untimonglang.

2 Natrolith

- 1. Soba (toblenfaures Ratron). Dieses Salz bient zur Auflösung ber Riefelerbe und vieler Silicate, ganz besonders aber zur Reduction ber Metalloryde.
- 2. Borax (borfaures Natron), dient vorzüglich zur Auflösung vieler Mineralien, welche am besten in kleinen Splittern angewendet werden. Man beobachtet, ob sie sich leicht oder schwer, ob mit oder ohne Brausen auflösen, ob eine und welche Farbe zum Vorschein kommt, wobei das Verhalten im Oppdationsseuer sowol als im Reductionsseuer zu berücksichtigen ist.
- 3. Phosphorsalz (phosphorsaures Natron: Ammoniat). Borzüglich wichtig ift dieses Salz zur Unterscheidung der Metalloryde, deren Farben mit ihm weit bestimmter hervorzutreten pflegen als mit Borax. Auch ist es ein gutes Reagens zur Erkennung der Silicate, deren Rieselerde von den Basen abgeschieden wird und in dem geschmolzenen Phosphorsalze ungelöst bleibt.

Auch befeuchtet man häufig Proben mit Kobaltfolution (Auflösung von falpetersaurem Robaltoryd mit Wasser), um einen Gehalt an Thonerbe, Magnesia u. f. w. zu erkennen.

Bur Brufung ber Ebelfteine auf trodenem Bege bient bas 1772 von Engeftrom erfundene Lotbrohr, mittels beffen die Site einer Lampenflamme auf einen fleinen Raum concentrirt und folglich bedeutend erhoht werden tann. Das Lothrohr ift eine unter einem rechten Bintel Inieformig gebogene, mit einer tugel: ober cylinderformigen Erweiterung verfebene, gegen bas Ende . ipit julaufende Robre aus Meffing, Gifenblech oder Glas, an ber Spige mit einem hatchen aus Silber ober Blatin (Fig. 23 u. 24), oben mit einer elfen: beinernen Mundfpige verfeben, beren man fich bebient, um die Flamme einer Lampe ober eines Rerzenlichts auf ben zu prufenden Mineraltorper zu leiten. Als Unterlage bedient man fich entweder eines Bleche, eines Drabts oder einer Bange aus Blatin, oder einer gut ausgebrannten, etwas ausgebohlten Roble von Fichten:, Linden: ober Beidenholz. hierbei gilt die Regel, baß Orobations : und Reductionsversuche blos auf Rohle gemacht werden, mahrend Berfuche über farbende Gigenschaften ber Metalloppte am beften am Blatin: brabte geschehen. Diefer wird vorn hatenformig umgebogen, befeuchtet und in gepulverten Borax ober Phosphorjalz getaucht und bas angehangte Pulver ju einer Rugel geschmolzen. Alsbann bringt man eine tleine Menge bes ju unter: fuchenden Minerals darauf und blaft bernach die geeignete Flamme barauf. Bill man nicht metallische Korper in Bezug auf ihre Schmelzbarfeit, Die Sigenschaft ju leuchten ober bie Lichtstamme ju farben untersuchen, fo bedient man fich am beften ber Platingange ober in beren Ermangelung bes Blatin: brabts, in beffen Dehr man bie Schmelaprobe befestigt. Will man unschmelge bare Körper, wie die meiften Gol t ober Soba zusammenfcmelgen, fo muffen fie muit affer abgelofdit und ju Bulver gerieben werbeni e bes Platin:

bleche als Unterlage, so wird ebenfalle ein Studchen bes Minerale barauf gelegt, bas Löthrohr an ben Mund gebracht und gelinde und ohne fich an: zustrengen, aber anhaltend und indem man ftete durch die Rase Athem boli, bie Flamme baraufgeblafen. Dan wird nun barauf achten, ob fich etwas verflüchtigt, fich etwa auf ber Unterlage anlegt, ob fich ein Beruch entwidelt, ob die Daffe fich aufblaht, mas gleichfalls auf bas Entweichen eines fluchtigen Stoffes hindeutet, u. f. w. Um wichtigften ift jedoch die Urt der Flamme, welche man anwendet. Wird namlich nur bie Spipe berfelben auf ein Erg geleitet, fo wird baffelbe, weil bie Luft bingutritt, nicht nur nicht reducit, fondern ein bereits vorhandenes Metallforn wird fogar baburch ornbirt, b. b. feines Glanges und ber übrigen metallischen Gigenschaften beraubt und mit bem Sauerftoff ber Luft verbunden, in Dryd umgewandelt. Man nennt baber bie Spipe ber Flamme Orpbationsflamme. Richtet man bagegen ben Mittelpuntt ober ben innern Theil ber Flamme auf bas Mineral, fobas bie Flamme baffelbe ringsum befpult und bie atmofpbarifche Luft ganglid ausgeschloffen wird, fo werben bie Erze reducirt. Dieje Flamme beift bie Reductionsflamme. Gine genaue Befdreibung ber Licht- und Lotbrobt flamme bat Dr. D. Bolger geliefert (Boggenborf's "Unnalen", Bo. 72, S. 82). Er unterscheibet um ben Docht einen bunfeln Gastern, beffen innerfter Regel - von einer Dupe umgeben ift, beffen Inneres aber durch die Gulle, ben Schleier und ben innern Regel gebilbet wirb. Mußerhalb ber innern Dage folgt die außere Dupe und die außere Umgebung ber Flamme. Der beißefte b. Leicht schmelzbar. Schmelzgrad 11/2 - 20.

Lepidolith.

c. Schmelzgrad 3 - 31/20.

Almandin.

Egeran.

Brauner Granat.

Flußspath.

Groffular.

Diopsid.

Deffonit.

Spperfthen.

Befuvian.

Fafergips.

d. Schmeligrab  $4-4\frac{1}{2}$ °.

Labrador, Rephrit.

Obsidian.

Abular.

e. Schmelzgrad  $5-5\frac{1}{2}$ °.

**\*\*** \*\*\*

Chrosolith, mit Borax ju blaggrunem, durchsichtigem Glase fcmelgend.

Zalt.

Turmalin (die edlern Barietäten jedoch schwieriger).

f. Schmelzgrad 60.

Brongit.

Paulit.

Spedftein.

Beroll (nach anhaltendem Blafen ju ichaumigem Glafe, mit Borax und Phos: phorfalz zu tlarem Glafe ichmelzend).

#### g. Für fich unschmelzbare.

- Korund, perändert aber theilweise seine Farbe. Der rothe (Rubin) wird farblos, dann grün und zulett wieder roth; der blaue (Sapphir) wird zulett ganz sarblos; der blaulichgrüne wird etwas blasser, bekommt aber beim Erkalten seine ursprüngliche Farbe wieder; mit Robaltsolution im Oxydationsseuer start erhipt, wird das Pulver des Korunds schön blau; mit Borax schwierig, aber vollkommen zu einem klaren sarblosen Glase schwelzend.
- Chrysobernil, mit Borax und Phosphorfalz langfam und schwer zu klarem Glase schwelzend, mit Robaltsolution blau werbend.
- Spinell, der rothe für sich erhipt farblos und wieder roth werdend; mit Borar und Phosphorsalz schwer zu wasserhellem oder grünlichem Glase schwelzend, mit Kobaltsolution blau werdend.
- Birton, phosphorescirend und meist farblos und bur Borar nur ichwer, mit Phosphorfals nicht fon
- Topas, manche Barietäten fich entfarbend; 1 langfam zu einem klaren Glafe schmelzente, eines Riefelskelets; mit Robaltsolution blay

Opal, bust mit feinem Baffergehalt bie Durchscheinenheit und jum Theil auch ben Glanz ein.

Duarg, mit Ratron unter Braufen gu bellem Glafe, mit Borar ichmer fcmelgbar.

Cordierit, nur febr fcwierig an ben Ranten etwas fcmelgbar, mit Roball folution blau werbend.

Turfis, die Flamme grun farbend, mit Borax und Phosphorfals ju flarem blauen Glafe fcmelzend.

Smaragd, fich etwas abrundend und mit Boraz zu klarem Glase schmelzend. Undalusit, mit Boraz schwer zu Glas schmelzend. Chiastolith, desgleichen.

Chanit, besgleichen.

# 2. Prüfung auf naffem Wege.

§. 76. Hierbei bringt man die ju untersuchende Mineralprobe in fleinen Stüdden oder in Bulversorm mit einer Flüssigleit von bestimmter Un zusammen und beobachtet, was vorgebt, ob das Mineral löslich, oder unlöslich, oder zum Theil löslich ist, gibt an, wie die Lösung beschaffen ist, wem sie ein verändertes Aussehen angenommen bat, wie die Rückstände bei theil weiser Aussehen beschaffen sind und untersucht dann weiter das Berhalten der Lösung durch Zusat anderer Stoffe, der Reagentien, wobei bestimmte Reactionen sichtbar werden und auf die Qualität einzelner Bestandtheile geschlossen wird.

bei ber kunftlichen Gewinnung von Gbelfteinen nicht sowol barum, mit Muhe ben Stoff erst zu bilben, sondern diesem die ihn zum Ebelsteine machende Form zu geben, ihn troftallistren zu lassen.

Soll irgendeine gestaltlose, vielleicht pulverige Daffe jum Arpftallifiren gebracht werden, so handelt es sich gewöhnlich darum, sie zuerft in einen bewege lichern, namentlich in fluffigen Buftand ju bringen. Es tann bies auf zweierlei Beife gefchehen — entweder durch Auflofen bes feften Korpers in einer Fluffigfeit, ober burch Schmelzung bei höherer Temperatur. 3m erftern Falle bilben fich die Arpftalle mit bem fortichreitenben Berbunften bes Lofungemittels, welches, ftets an Menge abnehment, natürlicherweise nicht mehr bie ganze Raffe ber urfprunglich geloften Subftang festzuhalten vermag, fonbern fie nach und nach fich absezen läßt, wobei die kleinsten Theilchen fich nach bestimmten Gefeten gruppiren, beren Resultat ber Arnstall ift. Im 3weiten Fall erftarrt bie geschmolzene Daffe beim Abtublen, oft ohne bestimmte Form anzunehmen, oft aber mit beutlicher Entwidelung gefetmäßiger Geftalt, welche fich balb burch bie gange Maffe hindurch erkennen lagt, bald nur an ber außern Oberflache ober in Soblraumen auftritt. Beibe Falle aber find bei ben Befteinmaffen außerorbentlich ichwer hervorzubringen. In ben gewöhnlichen Fluffigfeiten, 3. B. im Baffer, find fie nicht auflöslich; es befteht ja ber Charatter ber Ge: fteine eben barin, baß fie vom Baffer nicht fonell verandert werben. bings gibt es Huffigkeiten, welche lofend auf fie wirten, es find bisber aber faft allein folde bekannt geworben, welche eine demische Beranberung in ber aufzulöfenden Maffe hervorbringen, alfo gerftorend barauf wirken. Go lofen fich manche Gefteine in Sauren auf, 3. B. ber Raltstein (toblenfaure Ralt) in Salzfaure ober Salpeterfaure. Diese aber geben babei felbst Berbindungen mit dem Rall ein, Die Roblenfaure wird ausgetrieben und nun erhalt man nach bem Berbampfen ber überschüffigen Saure und bes bamit vermengten Baffers wol Arpftalle, welche aber nicht mehr aus tohlensaurem Ralte, bem urfprunglichen Stoffe, fonbern aus falg: ober falpeterfaurem Ralle befteben. Dergleichen Lofungemittel, wenn fie überhaupt existiren, tonnen alfo nur gur Berlegung ber Besteine angewendet werden, nicht aber gur Umformung ihrer Fur die Gbelfteine fehlen nun aber auch felbft biefe noch. Die reine Thonerde, in ber Beschaffenheit, in welcher fie Korund bilbet, ift völlig un: loslich in jeber noch fo wirtsamen Fluffigfeit. Rur in bem Buftande, in welchem fie auf demifdem Bege aus ibren Salzen, 3. B. bem Maun, abgeschieben wird; und wo fie noch Baffer chemisch gebunden enthält, wird fie von agen: ber Rallfange aufgenommen, bei beren Berbampfen nun übrigens wieberum nick Si-Hoe Berbindung Diefer mit bem Rali gurud:

etbe indeffen geglübt, fo loft fie fich felbft af, und bies eben ift ihr chemifcher Bu-

stand, in welchem sie, wenn troftallisirt, den Korund und seine gefärdten Abarten bilbet.

Man hat sich beshalb im Anfange meist auf die Schmelzung der Substanzen beschränten mussen und diese hat in der That, bei Anwendung ungeheuer hoher hitzgrade, oft zum Ziele geführt. Die hitze führt die starren, nebeneinander gelagerten Theilchen der Masse in einen beweglichern, stüffigen Zustand über, der nun diese seste Bereinigung aller einzelnen Partiselchen zu einem gleichmäßigen und deshalb durchsichtigen Körper gestattet. Zett sind indessen auch andere Methoden bekannt geworden, welche oft noch bessere kultate ergeben haben — fast alle freilich gegründet auf das Berhalten der Körper in höhern hitzgraden. Der Diamant allein scheint hiervon eine Ausnahme zu machen und wir werden daber die Bersuche zur Darstellung besielben in einem besondern Paragraphen unter dem Artitel "Diamant" mittheilen.

Auf dem Wege der Schmelzung wurde zuerst aus der Thonerde der farblose Korund dargestellt. Ofenhiße, und sei sie noch so start, genügt freilich nicht zur Berstüffigung der lodern, pulverigen, reinen Thonerde. Soll die hiße eines verbrennenden Körpers genügen, so muß die Flamme mindestens mit reinem Sauerstoffgase, welches die Berbrennung um vieles energischer macht und die hiße beträchtlich erhöht, angesacht werden. Am besten erfüllt ihren Bwed die Flamme des Knallgasgebläses. Knallgas enthält als verbrennenden Körper Wasserstoffgas, als den die Berbrennung desselben hervorrusenden Sauerstoffgas, als den die Berbrennung desselben hervorrusenden

ift die von mehreren Forschern ausgeführte Darstellung des Rubins. Gaubin hat sie zuerst ermöglicht, indem er frisch dargestellte reine Thonerde mit einer Lössung von doppelt chromsaurem Kali vermischte und daraus Stücke knetete, welche er mit einer Zange in die Knallgasslamme einbrachte. Doppelt chromsaures Kali verträgt so hohes Erhipen nicht. Die Hälfte der Chromsaure trennt sich von dem Kali und zerlegt sich in etwas Sauerstoff, welcher gassörmig entweicht und in Chromoryd, das mit der Thonerde zusammenschmelzend, der durchsiche tigen Masse die schöne Rubinsarbe ertheilt. Durch Golosalz kann diese nicht, wie im Straß, hergestellt werden, wahrscheinlich weil in der Korundmasse teine Saure vorhanden ist, welche das Goldorydul zu einem Salze binden könnte, wie dies bei den gesärden Glasssussen die Kieselsläure thut. Mit Sicherheit indes vermögen wir den Grund hierfür nicht anzugeben.

Basserhelle fünstliche Sapphirtrystalle erhielt Gaudin später auch noch auf eine andere Beise, indem er in einem wohlverschlossenen Tiegel gleiche Theile Alaun und Kali-Sulphat, beide calcinirt und zu Pulver verwandelt, einführte, den Tiegel eine Biertelstunde lang einem bestigen Geblässeuer aussetze und langsam erkalten ließ. Beim Zerschlagen des Tiegels sand er eine geschmolzene Rasse mit glänzenden Punkten besetzt, welche aus Schweselkali mit darin einzgeschlossenen Alaunerdekrystallen bestand. Durch verdünntes Königswasser in der Bärme angewendet, erhielt er einen Niederschlag in Form eines seinen Sandes, den er wiederholt auswusch. Die Krystalle hatten Rhomboëderslächen von 1 Millimeter und besaßen 1/3 Millimeter Dicke, waren härter als natürzlicher Rubin und nothwendigerweise ganz farblos, weil die zur Schließung des Tiegels verwendete Kohle alle Metalloryde reducirte. Durch dieses Bersahren ist es möglich mit größern Massen aus langsamerer Abkühlung auch größere Krystalle zu erhalten.

Obschon die Methode der directen Schmelzung der pulverigen kunstlich bereiteten chemischen Berbindungen auch zur Darstellung anderer Edelsteine ansgewendet werden könnte, wie z. B. zu der des Spinells, welcher aus Thonerde und Talkerde besteht, und der des Chrysoberylls, einer Berbindung von Thonerde und Beryllerde, so hat sie doch keine weitere Benugung gefunden. Die Massen der beiden letztgenannten Edelsteine schmelzen noch viel schwieriger als die Thonerde allein; und diese vermittelst der Knallgasslamme in irgend beträchtlicher Menge in Fluß zu bringen, ist schon ein schweres und kostspieliges Stud Arbeit. Zur Gewinnung der weisten Abrigen Edelsteine aber empsiehlt sich die directe Schmelzun-

### §. 78. Berfahren von Cbelmen.

Ebelmen in Baris hat zuerst im Jahre 1847 eine Methode von allgemeiner Anwendbarteit bei der Darstellung kunftlicher Mineralien überhaupt,
nicht nur kunftlicher Goelsteine, aufgesunden. Er vereinigt nämlich das Brincip
der Schnelzung und das der Krystallisation aus Ausschläungen zu einem einzigen
Broces. Er gibt zu der das Mineral bildenden Substanz eine andere, bei
gewöhnlicher Temperatur seste, aber leichter als erstere schnelzende, welche in
starter hie diese auslöst, wie Wasser das Kochsalz aufnimmt, die aber feinerlei
chemische Beränderung hervorbringen darf, und endlich in sehr starter sies
selbst flüchtig wird, also verdampst, und babei nach und nach, wie das verdunstende Wasser das Salz in Krystallen zurüdläst, die gelöste Substanz sich
ausscheiden und zu gesehmäßig gebildeten Gestalten vereinigen läst. Solche
Substanzen sind die Borsäure und das borsaure Natron, unter dem Ramen
Borar allbekannt. Beide schmelzen seicht und verdampsen schon bei der Temperatur, welche in Porzellanösen zum Brennen des Geschirrs eingehalten wird.

Das Berfahren, welches Ebelmen zuerst anwendete, war folgendes: Nacht bem ein jeder derjenigen festen Bestandtheile für sich gewogen worden war, die in die Berbindung eintreten sollten, und man die geschmolzene Borsaure gepulvert hatte, wurde alles sorgfältig gemischt, das Bulver auf ein Platinblech und dieses dann in eine unglasiere Porzellanmussel gebracht, welche lettere im Bergleich zum Durchmesser nur mäßig boch war. Die Mussel wurde

schöne und glanzende, rosafarbene Arpstalle, beren Form, ein an den 12 Kanten abgestumpstes Octaeber, harte, Gewicht und Zusammensetzung die des echten Spinells waren.

Blauer Spinell wurde bei demfelben Berfahren dargestellt durch eine Rifchung von

5,00 Grm. Thonerbe,

2,40 » Talterde,

0,20 » Robaltorpb,

4,70 » geschmolzener Borfaure.

Somarger Spinell ober Bleonaft burch

4,45 Grm. Thonerde,

1,60 » Talterbe,

0,64 » Eisenorpdul und

4,00 » gefchmolzene Borfaure.

Farblofer Spinell burch

6,00 Grm. Thonerde,

2,50 » Talferbe,

1,00 » tohlenfauren Kalt und

6,00 » gefchmolzene Borfaure.

Das Gemenge des lettern stellte, als es aus dem Ofen tam, eine weiße Masse dar, beren mittlerer Theil steinartig war, während sich an den Rändern mehrere Höhlungen zeigten, in welchen man, selbst mit bloßem Auge, reguläre octastrische, völlig durchsichtige und farblose Arnstalle von Spinell untersschied.

Den Chrysoberyll erhielt er burch Bufammenichmelzen von

6,00 Grm. ein wenig eisenhaltiger Thonerbe,

1,62 » Berpllerbe und

5,00 " gefchmolzener Borfaure,

und ben Chrofolith in lleinen fechsfeltigen Brismen, deren Bafe durch eine fchiefe Enbflache erfest war, aus

2,00 Grm. Riefelerde,

2,50 » Talterde,

0,30 » Eisenoryd,

4,00 » gefdmolgener Borfaure und

0,30 " Beinfaure.

Auch die Thonerbe fucte Gbelmen burch Anwendung von Borfaure und Befolgung genau bestelben Berfabrens zum Kruftalliften zu bringen. Dieselbe blieb aber flets pulverstrmig und bas Gewicht bes Rüdstandes bewies, baß fic die Gesammunge ber Saure mahrend bes Bersuchs verflüch: ligt batte, selbst wenn Theil Thonerbe anwendete. Die Bermandtschaft beider Körper scheint nicht binlanglich zu fein, um die Borfaure bis zu ber Temperatur gurudzuhalten, bei welcher die Thonerde inmitten ber geschmolzenen Maffe froftallifiren tonnte. Er wendete baber ein feuerbeständigeres Auflosungsmittel als die Borfaur, ben Borar an und zwar 4 Theile geschmolzenen, gepulverten Borar auf 1 Theil Thonerde. Das Gemenge, ju welchem ein hundertstel des Gewichts ber Thonerde an Chromorod jugefest worden mar, murbe auf einem Platinbled in ein offenes Gefaß gebracht und ber Temperatur eines ber Buge eines Borgellan: ofens ausgesett. Das Product biefer Operation bestand aus einer großen Angabl fleiner, burchsichtiger, ichon rubinrother Arpftalle, Die in einer glafigen Maffe zerftreut maren. Dieselben ripten Topas, wurden von Sauren nicht angegriffen und zeigten bie Form eines Rhomboebers: es waren echte Rubine. Ihr einziger Fehler, wie auch ber aller oben angeführten Ebelfteine, war ber, baß fie viel zu tlein maren, um ju Schmudfteinen verschliffen werben ju tonnen.

Um größere Arpstalle zu erhalten, waren die Bedingungen nicht gunftig genug. Das Brennen des Porzellans in den Defen zu Sevres geschieht namlich, indem ihre Temperatur langsam dis zum Beißglüben erhöht und dann das Feuer unterbrochen wird, wenn diese Grenze erreicht ist und 24 — 30 Stunden nach Anfang des Brennens verslossen sind. Das Berdampsen der Borsäure konnte demnach nur in den letzten 5 oder 6 Stunden der Feuerung und bei Temperaturen stattsinden, welche zunehmend variirten. Die Menge Mirchung von Thoneres und Berar gab zweieriei Mivitalle: Thonere als Ne rund ( $M_2$   $O_3$ ) in der Korm von abgestumpsten Rhombockern, und nadel förmige Arnstalle von borsaurer Thonerbe (3  $M_2$   $O_3$ , 8  $O_3$ ) von 2,96-3,00 spec. Gew. Lettere bildeten sich auch sonst manchmal,  $\mathfrak{z}$ . B. bei Erhitung eines Gemenges von Thonerbe, Cadmiumoryd und Borsaure. Aus einer Mischung von Thonerbe und Borax, welcher Rieselerbe, kohlensaurer Barnt, kohlensaures Natron, Kalk u. s. w. zugesett waren, krustallisitete nur Thonerbe (Korund), deren Winkel und spec. Gew. (3,928) mit denen des natürlichen Korunds überzeinstimmten.

Mußer ben genannten Ebelfteinen verfertigte Chelmen noch viele andere Mineralien in icon ausgebildeten Eremplaren, ja jogar gelang es ibm, Berbindungen von ben für Ebelfteine notbigen Eigenschaften zu erzeugen, welche bisjest gang unbefannt maren, ba die Natur fie gar nicht hervorgebracht bat. Bielleicht wird fpaterhin bas eine ober bas andere biefer gang neuen Dline: ralien in ben Rreis ber Schmudfteine mit Erfolg eingeführt werben tonnen. In einigen Fallen benutte Ebelmen als Flugmittel anftatt bes Borar und der Borfaure geschmolzenes toblenfaures Rali (Bottaiche) oder Natron (Soda), Die fich gleichfalls in febr bober Temperatur etwas verflüchtigen. Go erhielt er durch Erhipen von Riefelerde, Magnefia und toblenfaurem Rali eine glafige Daffe mit eingesprengten farblofen Kruftallen von Chrufolith, welche nach Behandlung ber Daffe mit verbunnten Sauren und Ralilojung gurudblieben, ferner aus Berollerde und Riefelerde icone Kruftalle bes Phenatit und beim Erbipen von tiefelfaurer Beryllerde mit überichuffigem toblenfauren Natron Arpftalle von reiner Berpllerde, welche barter ale Quarz und Smaragb maren.

### §. 79. Berfahren von Daubree. 1)

Befentlich verschieden von den bisber angegebenen Methoden zur Darftellung von Mineralien ist die im Jahre 1849 zuerst von Daubree versöffentlichte. Die erstern verlangten die Materie schon sertig gebildet. Beitere umsehende chemische Borgange blieben ausgeschlossen; dem gebildeten Material war nur die trostallinische Form zu geben. Der ganze Proces hierbei zerfallt in zwei Abschnitte: in den ersten, rein chemischen, die Substanz bildenden, und in den zweiten, Gestalt gebenden, mehr physitalischen. Die technischen Schwiestigkeiten, welche letzterm entgegenstanden, haben wir schon kennen gelernt. Daubrie aber ist es gelungen, beide Processe in einem einzigen zu vereinigen, d. h. chemische Bildung und Gestaltung gleichzeitig vorzunehmen und badurch große Erleichterungen zu schaffen. Eine neue Ersindung

<sup>1) &</sup>quot;Aunftliche Ebelfteine" in Bb. 12 bes Berte: "Aus ber Entbedungen auf bem Gebiete ber Raturmiffenfchaften" (Leipi

nicht gemacht, nur die Anwendung auf ben fpeciellen 3med geht von ibm aus und ift mit Scharffinn burchgeführt. Im wefentlichen besteht ber Broces bierbei barin, daß die Bestandtheile bes ju bilbenden Korpers in Berbindung mit andern Elementen unter folden Bedingungen jufammengebracht werben, daß fie fich chemisch zu bem erzielten Stoffe vereinigen und ihre Theilden fich fogleich frostallinisch anordnen. Dazu muffen fie fich naturlich in beweglichem, d. b. fluffigem ober gasformigem Buftanbe befinden, benn beim Bufammentreffen von feften Gubftangen allein tann teine demifche Bereinigung por fich geben. Es find bier verschiedene Falle möglich. Entweder mirten bie ursprünglichen Stoffe beibe als Gluffigfeiten aufeinander, ober nur ber eine ift fluffig, ber andere feft; ober andererfeits ber eine ift feft, ber andere gasformig, ober beibe befinden fich in letterm Buftanbe. Es tommt nur barauf an, bag bas burch bie Bereinigung gebildete Product feft und froftal linisch fei. Jebe diefer vier Methoden ift bereits gur funftlichen Bilbung von Mineralien benutt worben; ba wir es aber bier nur mit ber Darftellung von Ebelfteinen gu thun haben, fo beidranten wir uns auf die fur unfern 3met von Daubree guerft angewandte und von andern Foridern fpater etwas bet anderte Methobe. 3hre Eigenthumlichfeit besteht wesentlich barin, bag jur Musführung bes bilbenben und gestaltenben Borgangs minbestens einer bet urfprünglich angewendeten Rorper ein gasformiger ift.

. Buerft ftellte Daubree auf biefem Bege bie Riefelfaure in Form bes froftallifirten Quarges, b. b. in ihrer reinften froftallinifden Form bar. Der

bem Detall getrennt bat. Diefes tann aber, wegen feiner energischen Berwandtichaft ju andern Clementen, für fich allein nicht gut bestehen. Gin foldes findet es im Bafferftoff bes Baffere, mit bem es fich vereinigt, und fo ent: fteht Fluorwafferstoff, mabrend fich bas Calciumornd mit ber Schwefelsaure ju Gips verbindet. Aber auch ber Fluormafferstoff hat teinen großen Bestand. Trifft er mit Rieselsaure, sei biese frei als Quarz ober an andere Stoffe gebunden, wie 3. B. im Glafe, jufammen, fo zerlegt er fich; bas Fluor vereinigt fich mit bem Silicium ju gasformigem Fluorfilicium, ber Bafferftoff mit bem Sauerstoff der Riefelfaure zu Waffer. Go erhaltenes Fluorfilicium ließ Daubree nun durch ein glubendes Rohr von Porzellan oder Topferthon Das Bas tommt auf feinem Bege fortwährend mit ber Substang ftreiden. ber Rohrenwande in Berührung. Diefe enthält Thonerde, b. h. Aluminium und Sauerftoff. Bei ber Blubbige ift die chemische Bermanbtichaft bes Alus miniums jum Fluor großer als bie bes Siliciums. Daher zerlegt fich sowol bas Fluorfilicium als auch die Thonerde, indem fie ihre Beftandtheile gegenfeitig umtaufden. Es bilbet fich Fluoraluminium, welches an Ort und Stelle gurudbleibt, und aus bem Sauerftoff ber Thonerbe und bem Silicium gleich: geitig Riefelfaure, Die burch ben Basftrom noch ein Stud fortgeführt wirb und fich nach und nach in Arpftallen in den taltern Gegenden ber nur theile weise glubenden Robre absest. Die fo erhaltenen Arpftalle maren nur flein, indeffen doch deutlich ertennbar. Es ware moglich, fie bei großer Borficht von beträchtlicherer Große barguftellen; inbeffen wird man fich ber Dube fowerlich unterziehen, weil es nicht lobnt, Bergfroftalle funftlich ju erzeugen, bie ja in ber Ratur fo baufig vortommen und beshalb fo geringen Preis Es genugt uns die Gewißheit, bag auch ber Riefelfaure bie fie jum Somudftein machenbe Form nach Belieben gegeben werben fann. biente ihre Bildung uns zu leichterm Berftandniffe ber nun zu befprechenben verwideltern Borgange.

Der erste, wirkliche Evelstein, welchen Daubrée gewann, war ber Topas. Er ist eine Berbindung von Rieselsaure, Thonerde und Fluorstlicium. Er entsteht in Form einer sehr harten, klein krystallinischen Masse, wenn in einer Borzellanröhre reine Thonerde, wie sie zur Darstellung des Korunds benutt wurde, in einem Strome von Fluorstliciumgas geglüht wird. Ein Theil der Thonerde tauscht hier seinen Sauerstoff gegen das Fluor eines Theils des Gases aus. So entsteht Fluoraluminium und Rieselsäure. Lettere vereinigt sich im Augenblicke ihres Entstehens mit unzersehter Thonerde, und auch etwas unverändertes Fluorstlicium tritt in die Berbindung mit ein. Die so gebildete krykallinische Masse besitzt alle Eigenschaften des natürlichen Topases die chemische Analyse erzielte die gleichen Mengen der einzu wie sie früher schon in dem natürlichen Edelsteine gesund

Bird statt der Thonerde Magnesia in dem Fluorsiliciumstrome gegluht, so bildet sich außer Fluormagnesium tieselsaure Magnesia in der Form des Chrysolith, den, wie schon erwähnt, Ebelmen früher auf andere Beise gewonnen hatte.

Much die Darftellung von viel complicirter zusammengesetten, Riefelfaur enthaltenben Ebelfteinen gelang ben Bemubungen Daubree's; jo bie bes Besuvian, Granat, Smaragd, Zirkon und Turmalin. Es ift baye erforberlich, ein Gemenge ber in biefen Mineralien enthaltenen Bafen bet Einwirfung bes Fluorfiliciums auszuseten, wobei bie eine ftets in betracht licherer größerer Menge vorhanden fein muß, als jur Bufammenfehung bet Steines nothig ift; und zwar biejenige, welche am leichteften ihren Sauerftoff an bas Silicium abgibt und bafür Fluor aufnimmt. Es bat biefer Ueberfcug alfo nur ben 3med, die Riefelfaure zu bilben. Ein Gemifch von vid reiner Kalterbe und etwas Thonerbe, im Fluorfiliciumftrome geglubt, gab icone, flare Arnitalle von Befuvian, einer Berbindung von fiefelfaurem Ralt und fieselfaurer Thonerde, ober von Granat, welcher fast biefelbe Bu fammenfetung hat und fich vorzugeweise burch größere Dichtigkeit und andere Arpftallform vom Befuvian unterscheibet. Die Granaten find indeffen unter fich wieber febr verichieben, und zwar nicht nur nach ber Farbe, fonbem namentlich nach ber bie Farbung bedingenben demifden Bufammenjegung. Es bat fich nämlich burch genaue demifde Untersuchungen ber fiefelfaute

icher vorzugsweise in schön gefärbten klaren Arpstallen als Schmucktein best wird. Befindet sich dagegen an Stelle der Thonerde Eisenorgd unter ibehaltung des Kalks in dem andern kieselsauren Salze, so haben wir : uns den gemeinen Granat, der auch roth oder gelb gefärbt ist, effen nie durchsichtig genug auftritt, um einen geschähten Edelstein abs zeben.

Wir haben sonach bereits brei Arten von Granaten nach ben brei mogen entschiedenften Fallen tennen gelernt. Diefe find indeffen nicht die ein= Die große Mehrzahl ber Granaten gehört teinem biefer brei beftimm= Falle an, fondern ift aus Bereinigungen berfelben entstanden. Go tann erften Falle ein fleiner Theil des Ralts durch Gifenogydul ober biefem ahn= e Bajen, wie Manganorybul und Magnefia, erfest fein, ober alle biefe fen find auf einmal im Minerale enthalten. Dadurch entstehen auch ber rbung und der Rlarbeit nach verschiedene Abarten, deren brauchbarfte unter 1 Ramen Bimmtftein, Groffular und Succinit befannt find. Ebenfo m nun die Thonerde burch Gisenoryd in verschiedenen Mengen vertreten sein. last fich benten, welche Berichiebenheiten baburch in bem einen Minerale ranat" hervorgebracht werden. Alle biefe find auch fünftlich erreichbar, ber ibige Foricher hat nur nothig, feine Mifchungen gemäß bem gesetten Biele treffen und über die glubende Maffe Fluorfilicium zu leiten. Daubrée hat 1-3mar nicht bemubt, alle Arten bes Granats barzustellen, es ist aber tein reifel an ber Möglichfeit ihrer funftlichen Bildung vorbanden.

Bon technischer Bichtigkeit könnte die kunstliche Bildung einer noch nicht pahnten Abart dieses Ebelsteins sein — die des schön smaragdgrun gefärb: Uwarowits. Sie wurde sich pecuniar in hohem Grade lohnen, wegen der sen Seltenheit dieses schönen Ebelsteins. Er enthält statt der Thonerde romoryd, ist also kieselssaurer Kalt verbunden mit tieselsaurem Chromoryd. e Möglichkeit seiner Bildung unterliegt also keinem Zweisel. Es kame nur rauf an, die Krystalle groß genug zu gewinnen, damit sie geschlissen und jast werden könnten.

Smaragd, d. h. eine Berbindung von fieselsaurer Thonerde und tieselswer Beryllerbe, erhielt Daubree, wenn er Thonerde und Beryllerbe im Fluorskium glübte und dem Gemisch zur Färbung etwas Gisenopyd oder Chromskium, welche beide für einen Theil der Thonerde eintreten, zufügte; Birkon ingen, wenn er Birkonerde der Ginwirkung aussetzt. Durch hinzusehung die tieselsaure Birkonerde eine rötbliche Farbe

- tann das Chloraluminium zur natürlich nicht jolder, welche Salzen bestehen. Das Chlor: aluminium, eine leicht darzustellende Berbindung des Metalls der Thonerbe mit Chlor, ist bei gewöhnlicher Temperatur eine seste Substanz, welche nach vorangegangener Schmelzung schon bei einer Temperatur von 180° siedet und zu Damps wird. Leitete Daubrée diesen über glühenden Kalt, so verband sich das Wetall desselben, Calcium, mit dem Chlor zu Chlorcalcium, während das Aluminium den Sauerstoff des Kalts an sich ris, auf diese Beise zu Thonerde wurde und nun Korundkrostalle bildete. Diese bleiben mit dem geschwolzenen Chlorcalcium gemengt, sind aber leicht durch Baschen mit Basser davon zu befreien. Beim Ueberleiten eines Gemisches von Chloraluminiumund Chlormagnesiumdämpsen über glühenden Kalt entstanden mit dem Sauerstoff des letztern Thonerde und Magnesia, die sich bei ihrem gleichzeitigen Entstehen zu Spinellkrystallen vereinigten.

Daubree's Methode hat einen Jehler, an welchem die Bildung großer Ebelsteinfrystalle scheitert. Er liegt darin, daß mindestens einer der angewendeten Körper ein sester ist. Zwar können die Dampse des andern auf diesen wirten, aber doch nur an den Bunkten, wo der seste gerade liegt. Ift die die Wirfung vorüber und das Mineral gebildet, dann geschiebt es nicht wieder; der fleine Krystall erhält keinen Zuwachs und bleibt klein. Anders wäre es, wenn immersort beide Bestandtheile in derselben Gegend von neuem zu sammenträsen, sich also die Bildung des Geelsteins an selbem Orte fortsette; dann würden die neuentstandenen Theilden sich leichter den altern anleden

Beit, benn alsbald findet eine Umfetjung ber Clemente ftatt. Das Bor trennt fich von bem Sauerstoff und vereinigt sich mit bem Fluor, während das Muminium in Berbindung mit dem Sauerstoff tritt und fo Aluminiumoryd oder Thonerde bildet. Diefe, bei teinem erreichbaren hipgrade fluchtig, fest fic in fester Gestalt nieber, und zwar meift auf bie Blatinschale. Dabei lagern fich ihre kleinsten Theilchen nach ber ihnen innewohnenden Raturnothwendigkeit ju Arpftallen aneinander. Das gebildete Fluorbor bagegen, flüchtiger als irgendeiner ber urfprunglich angewendeten Stoffe, entweicht in Dampfform aus bem Tiegel, ift baber auch nicht im Stande, ber Arpftallbilbung im Innern bes Apparats ftorend in ben Beg zu treten. Sie geht um fo volltommener vor fich, je langfamer und bauernder der Proces geführt wird, - je lang: famer, weil auf einmal zusammentretenbe geringe Mengen fich ftets beffer gefehlich anordnen, als größere, beftig jufammenfturzende, - je langer, weil baburch bem einmal vorhandenen Arnstalle mehr sich ansepende Masse zuge: führt, er also größer wird. Die Erfüllung letterer Bedingung bat ber Er: perimentirende ftets beim Feuern bes Dfens in ber hand; die erstere wird baburd erreicht, daß die Berbindung bes Muminiums mit bem Fluor und nicht bie viel schneller verdampfende bes Metalls mit Chlor benutt wirb. wurde zwar im gangen ebenso wirten und bierbei Thonerde und leichtfluffiges Chlorbor entstehen, aber bie Wirtung ginge wegen ju ftarter Dampfbilbung au fonell vor fic, die Rroftallisation hatte burch die maffenhafte Unhaufung allzu wenig Freiheit und ließe viele fleinere Rruftalle, aber nicht großere, regelmäßige entfteben.

Déville und Caron erhielten auf diese Beise Arnstalle von farblosem Rorund von mehr als 1 Centimeter (4,2 Boll) Lange, welche allerdings sehr breit waren, benen aber in der Regel die Dide fehlte.

Den Aubin (rothen Korund) erhielten sie mit einer merkwürdigen Leichtigkeit auf dieselbe Weise wie den farblosen, nur setzen sie dem Fluoraluminium eine kleine Menge Fluorchrom zu und benutten Tiegel von Thonerde, indem sie die Borsaure in eine Rapelle von Platin gaben. Das Fluorchrom verzdampft gleichfalls in der Glübhite und setz sich mit den Borsauredampfen in Chromozod und Fluordor um. Das Chromozod wird dei den erzielten hisgraden ebenso wenig flüchtig als die Thonerde, setzt sich also mit dieser vereinigt in den Arystallen ab und färdt sie mit einer Farde, die der ber schönken natürlichen Rubine nichts nachgibt.

Der blaue Korund ober eigentliche Sapphir entsteht unter benselben Umständen wie der Rubin und ist ebenfalls im Arbt. Der einzige Unterschied zwischen beiben besteht inst konnte man aber durch die Analpi ten, weil der Farbstoff stells sehr wenig bett

ihren Versuchen rothe Rubine und dicht danebenliegende Sapphire vom schönften Blau, ganz übereinstimmend mit der Farbe des orientalischen Sapphirs, deren Beranlassung man nicht tennt. Wahrscheinlich färbt den Rubin ein weniger sauerstoffreiches Oryd des Chrommetalles, das Chromorydul, als dasjenige, welches die grünen und blauen Sapphire enthalten, das eigentliche Chromoryd.

Schon smaragbgrune Krustalle von Korund (ben in der Ratur so äußerk seltenen "orientalischen Smaragd"), ganz so gefärdt wie der obenewähnte Uwarowit, sanden die beiden Forscher öfters auf dem Boden des Liegels. Sie enthielten nach den Analysen Damour's die größte Menge Chromoryd, oft dis zu 25 Proc. Es drangen also während des Erhipens auch Borsäuredämpse unter die Platinschale herab und septen sich dort in der angegebenen Weise um, und zwar zu diesen grünen Krustallen, wenn viel Fluorechrom dem Fluoraluminium beigemengt worden war.

Der Birton wurde in fleinen Arpstallen erhalten, welche abnlich wie die jenigen bes Salmials gruppirt find. Rach bemfelben Berfahren wie ber Korund erzeugt, ist ber Zirton in ben Sauren, selbst in concentrirter Schweselfaure, absolut unlöslich.

Bei Unwendung eines Gemenges von Fluoraluminium mit Fluorberyllium in gleichem Berhältniß und Zerfegen ihrer Dämpfe durch Borfaure bildeten fich Thonerbe und Beryllerde, welche sich fosort vereinigten und als Chrysoberylle absetten. Ein Zusan von etwas Fluoreisen theilte ihnen ie nach der Menge

Kassen auf verschiedenen Wegen bestimmte gesehmäßige Gestalt zu verleihen; ihre Aufgabe ist also gelöst. Diese Entdedungen aber nuhbar zu machen, ist Sache der Technit, und es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sobald diese sich einmal dieser Methoden bemächtigt, noch viel glänzendere Ersolge erzielt werz den können. Schon das Arbeiten mit größern Massen, serner langsameres und anhaltenderes Erhigen und Berdunsten des Flußmittels in eigens dazu construirzten und geseuerten Desen werden bessere Resultate ergeben müssen. Der Edelzsteinschwud wird allerdings dadurch einen Theil seiner Kostbarkeit verlieren, aber von seiner Schönheit und Dauerhaftigkeit nichts. Auf diese Weise künstelich dargestellte Rubine und Sapphire leuchten mit demselben Feuer als die natürlichen. Der weniger Bemittelte, der heute noch Glasssüsse trägt, kannstich vielleicht schon in wenigen Jahren mit echten Juwelen schmüden.

# Zweiter Abschnitt.

# Bom Borkommen der Edelsteine.

§. 81. Bas die Fundorte jedes einzelnen Ebelsteins anbelangt, so find biefe im speciellen Theile dieses Berkes unter ber betreffenden Rubrit ausführlich angegeben. Bir wollen uns daher hier nur auf einige allgemeine Bemertungen beschränten.

Bas junachft bas Bortommen ber Ebelfteine überhaupt betrifft, fo find fie nicht wie die Pflanzen an eine gewisse geographische Breite, an ein beftimmtes Klima gebunden, ebenfo wenig als die gemeinen Steine; wir finden fie baufig mit benfelben Bolltommenbeiten unter ben verschiebenften Breiten, wenn fie auch nicht jede Gebirgsart ju ihrem Bohnfige mablen. Die Dia: manten 3. B., welche man in Golfonda findet, find nicht zu unterscheiben von benen, welche im Ural ober in Brafilien vortommen, die peruanischen Sma: ragbe find theilmeise dieselben wie die vom Rothen Meere oder von Ratha: rinenburg, Berolle tommen in gleicher Schonheit in Brafilien und Sibirien ver und bie Amethyfte, welche Ceplon und Brafilien liefern, finden fich nicht elieber faste in ber Pfalz und in Sachsen. Die geographische Lage ist es affe nicht, welche Gerfalminfeit bingt, obwol nicht zu leugnen ist, baß 10 10 mg/s r Coelfteine baufiger bervorbringen ben Musbampfungen ber Erbe gu,

ben Tropenlandern durch die

bob bie Lander ber beißen

printer: (
A welden: 10
Arter: Coul

Bone jur Bildung jener Bluten der unorganischen Belt geeigneter gewesen waren als ber trube himmel bes Norbens.

Benn aber bas Bortommen ber Ebelfteine nicht an eine bestimmte geographische Lage gebunden ift, fo icheint baffelbe boch infofern einigen Befdrantungen unterworfen ju fein, als fie nicht in allen Arten von Gebirgen und Gebirgeformationen beobachtet werben. Die werthvollften finden fich meift in jenen Gebirgen, welche man fur Die alteften ber Erbe balt, g. B. im Granit, Gneis, Blimmerichiefer, Urthonschiefer u. f. w. Gie finden fich in benfelben theils eingesprengt in die Maffe bes Gesteins, theils, und zwar die iconften, frei ausgebildet in Drufenraumen beffelben. Rommen fie auf Diefe Beife vor, alfo an bem Orte, mo fie urfprunglich entstanden find, fo nennt man bies ein Bortommen auf primarer ober urfprunglicher Lagerftatte. Biele mer ben aber auch entfernt bon ihrer urfprunglichen Beimat auf fecundarer Lagerstatte angetroffen, im Diluvialboben (aufgeschwemmten Lande), ober im Bette ber Fluffe mit beren Sand gemengt. Letteres Bortommen ift im gangen bas häufigere bei ben feinern Ebelfteinen. Diefelben find bann nach Urt ber Bluggefdiebe burd Strome, Regenguffe u. f. w. von ihrer urfprunglichen Statte losgeriffen und fortgeführt worden, wodurch fie fich abrollten und gurundeten; nur durch ihre Barte geschüpt, bemahren manche zuweilen noch Spuren ihrer außern Rruftallform. Muf Ceplon, in Oftinbien, Brafilien und neuerdings auch in Auftralien und Californien, alfo benjenigen Landern, welche uns, mit Ausnahme vom Ural und Sibirien, Die Sauptmaffe ber Ebelfteine liefern, ift Die nberte bindurch befiten und ben Rachtommen überlaffen, ohne beren Ratur b specifischen Berth genauer ju tennen, wenn man auch ihren prachtigen ang, ihre Reinheit, Durchsichtigfeit, Feftigfeit und Barte, ihre troftallinische rm und anmuthige Farbe bewunderte, Diefelben als Rleinodien aufbewahrte, er jur Bergierung verschiebener Schmudgegenftanbe verwendete. Ramentlich gen die reichen, Bracht und Lugus liebenden herricher orientalischer Staaten on zu Salomo's Zeiten toftbare Schate Diefer Art aufzuweisen gehabt haben, chten ihnen nun folche Raturproducte aus eigenen ober aus fremden Landern erliefert worden sein. In Beziehung auf Aegypten wissen wir, daß daselbst uralten Beiten Die Bearbeitung verschiedener halbebler Steinarten ju Scara: en (Rafergemmen) heimisch war, und laut ber Darftellung ber Septuaginta b des Philon war nach der Berordnung des Mofes die Gewandung des benpriefters ber Ifraeliten icon jur Zeit bes Gefengebers mit ben ebelften einen vergiert (Jer. 17, 1; 2 Mof. 28, 17-20 und 39, 10-13). if jebem Achselftreifen bes Brachtrods mar ein Stein befestigt und in bem mmenichilochen, bas ber hohepriefter auf ber Bruft " jum Anfeben und e Bracht" trug, fah man beren 12 in Gold gefaßt, die Urim und Thum= m,- von welchen jeder einem Boltsftamme geweiht war. (Fig. 25.) Jedoch beifen bie Ramen ber Ebelfteine bei ben Bebraern, daß fie die Renntniß berben von den Aegyptern erhalten haben. Auch find bei weitem nicht alle elfteine ber Beiligen Schrift bie namlichen, welche bie Mineralogie unserer ge barunter verfteht; nur vom Sapphir tonnte man bies vielleicht mit einiger wißbeit fagen.

In Betreff ber Inder berichtet Strabo, daß sie sich mit Gold und edeln einen schmudten und daß sie ihre Gefäße aus edeln Metallen mit Smarager, Beryllen und Rubinen ausstatteten. Aehnliches meldet Blinius. Wie alt ihnen diese Sitte war, läßt sich nun freilich nicht genau bestimmen. Bei uralten Cultur der Inder darf man auf ein bis zwei Jahrtausende zurucken. In ihrer bilderreichen Boesie wird der edeln Steine oft gedacht.

**§.** 83. Bom Orient aus tonnten bann wol burch bie überall bin biffahrt und handel treibenden Phonizier toftbare Steine auch nach hellas racht werben, ebenfo wie Bernftein, Elfenbein, Burpurfarben und abnliche wffe, welche bereits bas Somerifche Epos bem beroifden Beitalter aneignet. ie homerifchen Gefange enthalten Andeutungen von ebeln, glangenben Stoffen, ier Bahricheintichteit nach chafte Madnarten, welche jum Schmud bienten, afelben anzugeben. ne jeboch bestimmte Rathundung pt namiich bie herr und verfieht auch Die jour mit toftbasste be Substang sich nicht nam · Boltinshon · l ber Benelope ein ufilió genebelia in vergiert, glan:

zend wie die Sonne. Eurydamas dagegen überreicht einen stattlichen Ohrenschmud, welcher mit denselben Worten beschrieben wird wie der der here (Odyssee, XVIII, 294 fg.). Ein solcher Ohrenschmud muß also, wenn auch nicht im heroischen doch im homerischen Zeitalter zur Toilette fürstlicher Frauen gehört haben.

Bon den übrigen edeln Steinarten, die die spätern Griechen kannten, sim den wir im Homerischen Epos noch keine Spur, wie z. B. vom Diamant, Smaragd, Anthrax oder Rubin, Sapphir u. s. w. Im Berlaufe des 7. und 6. Jahrhunderts v. Ehr. waren die Hellenen bereits zur Kenntniß verschiedener edler Steine gelangt, und die Herrscher in griechischen und halbgriechischen Länzbern begannen nun schon Schmud: und Siegelringe mit geschnittenen Steinen zu tragen. Theodorus der Jüngere von Samos wird und als der erste Steine schneider genannt. Der vielgenannte Schicklasting des Polykrates war diesem Herrscher gewiß nicht allein durch den kostdalsting des Polykrates war diesem Herrscher gewiß nicht allein durch den kostdalsting des Polykrates war diesem Herluft für ein großes Unglück betrachtete und durch dieses freiwillige Opfer eine Bandelung seines stetigen Glückes abwenden zu können wähnte. Herodot (und mit ihm spätere Griechen) nennt den Samier Theodoros, Sohn des Telestes, als Bersertiger desselben.

Mit Beginn bes 5. Jahrhunderts finden wir bei ben Griechen bereits eine Schrift, ein bibattisches Gedicht, über die ebeln Steine, ein Beweis, baf man icon lange zuvor eine wenn auch noch unvollständige Kenntnif berfelben

das Kuralion, der Siderites, Hämatites, Rebrites, Chalazios und der Ehrysoprasos beseuchtet und ihre seltsamen Bunderfräfte besungen. — Der das ganze Lebrgedicht durchwehende Glaube an geheime und übernatürliche Bunderfräfte der genannten Steine darf nicht befremden, da wir denselben nicht nur bei allen alten Bölsern in ihren ersten Culturstadien sinden, sondern derselbe noch gegenwärtig bei den gebildetsten Nationen in den untersten Bollsschichten wie bei vielen Gebildeten existirt (die Kaiserin Eugenie von Frankreich trägt keinen edeln Opal, weil derselbe dem Träger Unglück bringen soll).

Bon der Beit des orphischen Lebrgedichts ab gewann natürlich die Renntniß ber ebeln Steine bei ben Briechen einen großern Umfang und weitere Mus: breitung. herobot muß ichon viele berfelben genau gefannt haben. Er erwabnt außer bem Smaragt im Ringe bes Bolytrates noch oftmals Siegelringe, wie ben bes Dareios, und beschreibt bie fogenannte Smaragbfaule im Tempel bes beralles ju Tpros, welche bes Rachts einen außerorbentlichen Lichtschein Detbreitet haben foll. Platon erwähnt ben Garb, ben Jaspis, ben Smaragbos; auch waren ibm ber Diamant, Bernftein und Magnet nicht unbefannt und er gibt ichon Undeutungen über die Entstehung ber gemeinen und ebeln Steine, fowie über bie von Ratur entstandenen fechstantigen, octaedrifden ober pris: matifchen Formen ber lettern. Done Zweifel mar Ariftoteles, ber Freund und Begrunder ber Raturgeichichte, welcher allen ihren merfwurdigen Ericheinungen Die größte Aufmertfamteit zuwandte, in biefem Gebiete viel weiter vorgeschritten als Blaton und er tannte gewiß eine weit größere Maffe berfelben als jeuer und wußte die Mertmale und ipecififchen Eigenschaften ber ebeln Steine viel genauer zu unterscheiden. Bon feinem Schuler Theophraftos befigen wir eine fleine Schrift, welche fich vorzüglich auf die ebeln und halbebeln Steine bezieht.

§. 84. Spätere griechische Autoren reben nur gelegentlich von ber einen ober andern halbebeln Steinart, ober von ebeln Steinen in Siegelringen, je nachdem sich dazu Beranlassung darbot. So gedenkt Strabo der indischen Smaragde, Berolle und Rubinen und berichtet, wie der Ryzisener Eudogos nach Indien gesegelt und kostdare Steine mitgebracht habe. Diodoros erwähnt den Topas, der auf der Schlangeninsel im Arabischen Meerbusen sich sinde, webbald diese Insel von den Ptolemäern sorgsältig bewacht worden sei. Weit reichbaltiger ist in Beziehung auf die ebeln Steine Dionysios Periegetes, in dessen gedrängtem, die ganze damals bekannte Erde umsassendem geographischen Lebrgedichte man am wenigsten eine so vielsache Erwähnung der ebeln Steine sinden sollte. Er erwähnt den hellstrahlenden Diamant, den schonen Asterios, der wie ein Steint blise, und den Lychnis, der der Farbe des Feuers ähnlich sei, serner den blauen Beryll, den blaß durchscheinenden Jaspis, den reinen grüntlichen oder bläulichen Topas, den lieblichen Amethyst mit sanstem Burpurschein u. f. w.

Bur Beit Alexander's des Großen und noch mehr gur Beit ber prachtliebenben Diabochen, ber Btolemaer in Aegypten und ber Seleuciben in Sp rien war im Orient ein unglaublicher Lugus im Gebrauch ber ebeln Steine eingetreten, ein Beweis, baß folche jahraus jahrein aufgefunden und na mentlich von Indien aus in ben Sanbel gebracht murben. Die ebeln Steine bienten jest nicht allein jur Ausstattung ber Fingerringe, fonbern auch jur Bergierung ber mannichfachften Wegenstanbe, insbesonbere ber Trintpotale aus ebeln Metallen, auch ber großern Gefage, wie ber Rrateren, bann ber Canbelaber, ber Baffen und verschiedener Lugusgegenstande. Das Bochfte in Diefer Art hatten wol die jungen Geleuciden ju Antiochia gur Zeit best Cicero und Berres geleiftet. Sie hatten einen Canbelaber aus ben bellften Ebelfteinen mit bewunderungemurdiger Runftfertigfeit herstellen laffen, um ibn gu Rom auf bem Capitolium in ber Cella bes Jupiter Optimus Maximus als Beibgefdent aufzustellen. Un Diefem Berte von verschwenderischer Pracht wetteiferte bie Runft mit bem Glange bes Stoffes, indem nach ber Beichreibung bes Giere Die vortrefflichften und reinften Gbelfteine bagu verwendet worben maren.

§, 85. Den Römern mußte überhaupt eine weit vollständigere Kenntniß der Goessteine möglich werben, namentlich seitdem sie die Schäte Afiens und Afritas tennen gelernt und größtentheils erbeutet hatten. Auch wurden während der Kaiserherrschaft alle Gattungen tostbarer Naturproducte und Kunftische nach ber luguriösen Weltstadt gebracht, und es mußte baher benjenigen, welche Neigung zu ben Naturpissenichaften batten, leicht werden, ibre Kenntnisse

Farben versucht hat, sowie er z. B. die Steine von grüner oder grünlicher Farbe auseinander solgen läßt. Ferner darf nicht verlannt werden, daß er die Krystallisationsformen der Edelsteine erkannt hat, da er sechskantige, octastrische, polygone, prismatische Gestalten derselben erwähnt und das stetige Geset solcher Formationen andeutet. Dagegen war ihm sowie dem gesammten Alterthum die demische Analyse der Mineralien völlig unbekannt, und es ist dieselbe ja auch erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts bei uns begonnen worden.

Mit dem Diamant beginnend, der schon damals für den koftbarften aller tellurischen Stoffe gehalten wurde, geht er zu den Perlen, dem Smaragd, Beroll, Chrysoberoll, edeln Opal, Sardonnyr, Carbunculus, Topas, Chrysopras, Brasem, Malachit, Jaspis, Chanos, Sapphir Amethyst, Hyacinth, Chrysolith, Afterios u. s. w. über. Nachdem er die edlern und größtentheils durchsichtigen Steinarten von den vorzüglichsten Farben durchgegangen hat, beginnt er mit der Beschreibung der geringern und fängt mit dem Achat an, dem der Heliotrop, Arystall, Bernstein und eine Menge anderer uns jest größtentheils unbekannter folgen.

Bahrend dieser Zeit war ber Lugus ju Rom mit ebeln Stei: **§.** 86. nen enorm geworben. Die Raiserinnen ichmudten ihre Gemander mit Ebel: fteinen von ungeheuerm Berthe. Die Lollia Baulina, nur auf turze Beit Gemahlin des tollen Caligula, trug am ganzen Leibe Smaragbe und Perlen von unermeglichem Berthe. In Betreff ber Trintgefaße bemertt Blinius; Bir trinten aus einer Masse von Gemmen und sehen Trinkbecher aus Smaragben sufammen. Lobus de magiftratibus läßt ben Raifer Auguftus als Pontifer Maximus ein mit ebeln Steinen geschmudtes Gewand tragen, nebst einer auf Diefelbe Beife verzierten Agraffe. So murben Saiteninftrumente mit toftbaren Gemmen befest. Der Raifer Gallienus trug mit ebeln Steinen befesten Baffenschmud. Elogabalus sowol als Gallienus trugen mit ebeln Steinen befeste Schuhe und Elogabalus fogar mit gravirten ausgestattete, ba boch auf biefe Beife die Arbeit des Kunftlers nicht wahrgenommen werden tonnte. Un: ter ben fpatern Raifern hatte bie Sitte, Gefage aus ebeln Metallen mit Gemmen zu befigen, eine große Ausbehnung gewonnen. Auch Götterbilder wurden mit ebeln Steinen ausgestattet, wie die Statue ber fprifchen Gottin, welche Lutianos befchrieben bat. Ferner wurden mabrend ber fpatern Runftperioden Statuen aus Erz und Marmor funftliche Augen aus Chelfteinen ein: gefest, ebenfo wie aus ebeln Metallen, und nach Gori's Bermuthung (welche er ans Infdriften geschöpft bat) gab es in ber fpatern Raiferzeit besondere Ranftier, weiche fich mit icher Mugen beschäftigten. - Go bienten bie Cheifteine 4 rathicaften. Die Ganfte bes Ciogabalul wat: si -Bgeftattet. Die Benobia trug eine Vanitry d mit ebeln Steinen be:

seste Gesäße. Der oströmische Kaiser Konstantius saß bei seinem glanzenden Einzuge in Rom auf einem goldenen Wagen, welcher mit edeln Steinen ausgeschmudt einen strablenden Glanz verbreitete. Auch wurden Leibgürtel damit besetzt, wie solche Themistios erwähnt hat. In der spätern Kaiserzeit sinden wir sogar die Wassen der Gladiatoren mit Gold und Edelsteinen geschmudt und Schild, Helm und Lanzen, welche zu Fahnen dienten, wurden an ihren obern Theile mit Gemmen versehen. Die kaiserliche Herrscherkrone wurde zuert von Konstantin dem Großen mit edeln Steinen ausgeschmudt, und dies blied dann berkömmliche Sitte.

§. 87. Bon spätern Schriftftellern, welche sich mit den Ebelsteinen beschäftigten, ist namentlich noch Isidorus, Bischof von Sevilla (630 n. Chr.) zu erwähnen. Rachdem er de lapidibus vulgaribus, dann de lapidibus insignioribus, namentlich de marmoribus, gehandelt, geht er zu den eben Steinen (gemmae) über, welche er nach ihren Farben und zwar etwas confequenter als Plinius eingetheilt dat. Er seht dann die Gemmen sofort mit den Ringen in Berbindung, und nachdem er, wie Plinius und andere alte Autoren, den Ansang im Gebrauch der Schmud: und Siegelringe von dem Prometheus hergeleitet, handelt er im siedenten Kapitel des sechzehnten Buchs nicht wie Plinius zunächst über den Diamant, sondern über die edeln Steine von grüner und grünlicher Farbe, unter welchen der Smaragd die erste Stelle behaupte. Ju den Diamanten geht er erst im dreizehnten Kapitel über, in

ju berüchsichtigen, sowie auch früher ber Arzt Diostoribes mehrere eble Steinsarten in bas Bereich ber Beitmittel gezogen hatte.

Der Bischof Marbodus beschreibt vorzüglich die vermeintlichen Heil: und Bunderkräfte, die mysteriös: dynamischen Eigenschaften der Edelsteine. Wie Onomatritos seine Schrift vom Orpheus, so läßt Marbodus die seinige vom Evax, einem Könige der Araber, ausgehen, als einem Zeitgenossen des Kaissers Tiberius, welchem derselbe sein Wert gewidmet habe. Marbodus bezeichenet seine Schrift als einen Auszug aus dem Werte des Evax, welchen er nur senige Freunde bestimmt habe, um die darin enthaltenen Lehren nicht zu prosaniren. Er besolgt eine andere Anordnung als seine Vorgänger, beginnt jedoch ebenso wie jene mit dem Diamant, welchen er aus dem sernsten Indien stammen und aus Krystallbergwerten gewinnen läßt. Die meisten seiner Angaben hat er dem Plinius entlehnt. In mineralvgischer Beziehung hat demnach seine Darstellung, wie auch die des Psellos, einen sehr geringen Werth.

§. 89. Man fing jest überhaupt an, ben Golfteinen die wunderbarften Kräfte zuzuschreiben, viel über ihre Entstehung zu sabeln und die seltsamsten und verkehrtesten Unsichten und Beschreibungen von ihnen zu verbreiten. Sie sollten vorzüglich auf Gesundheit und Schönheit, auf Reichthum, Ehre und Glück Einfluß haben; man trug sie und nannte sie Amulete, man brachte sie in Berbindung mit den Planeten und Jahreszeiten, und im Einklange mit den zwölf Sternbildern standen die sogenannten Gesundheitsz, Monatsz und Zodiakalkeine. Man trug jeden Monat einen bestimmten Stein, dem gerade in dies set ein besonderer Einfluß zugeschrieben wurde, oder man faßte sie alle zusammen, um sich in ihrem Gebrauche nicht zu irren.

Diesen Gebrauch sinden wir schon sehr früh und er steht offenbar in Berbindung mit dem Gemmenschildchen des Hohenpriesters bei den Hebraern, wovon schon vorher Erwähnung geschehen. Man trug die Beziehung auf die Monate über und weihte einem jeden einen Stein, mit welchem sich später Iveen über ihre Heilkraft verbanden, die sich bis auf unsere Zeit fortpflanzten. Die Steine, den einzelnen Monaten entsprechend, sind:

Januar, Hoacinth (Dan). Februar, Amethyst (Gad). März, Jaspis (Benjamin). April, Sapphir (Jsaschar). Mai, Achat (Raphthali). 'Zevi). October, Bernll (Joseph). Rovember, Topas (Simeon). December, Rubin (Juda).

Doch finden in dem Gebrauch der Steine in den bestimmten Ronaten bei den Juwelieren mehrere abweichende Ansichten statt, und einige nehmen nicht die eben angeführte Reihenfolge der Steine, wie sie in dem Gemmenschilden verzeichnet sind, an, sondern machen folgende Aenderungen:

Für ben Mai ben Smaragb,

Juni den Chalcebon, Achat oder Onyx, Juli den Karneol, August den Sardonyx,

October ben Aquamarin,

December ben Chrysopras, Türtis ober Malachit.

§. 90. Auch die zwölf Apostel wurden sinnbilblich durch Evelsteine dargestellt, und man nannte diese Steine Apostelsteine. So erklärten Tirines und Rocus den selsenfesten Jaspis als Fels der Kirche und Sinnbild des Betrus; den hellblauen Sapphir als das himmlische Bertrauen und die Beständigkeit des Andreas; den Chalcedon als den liebenden Jatobus; den Smaragd als den reinen, sanften Johannes; den freundlichen Sardonpr als Philippus; den Karneol als den Märtyrer Bartholomäus; den Chrysolith als den sonnenklaren Matthäus; den unbestimm:

Durchsichtige. jade. Undurchsichtige.

Jaspis.

ir.

Rapenauge. Labrador, Lafurstein, Lava.

Melanit.

Malacit.

Ratrolith.

Nephrit, Rilfiefel. Onpr.

Porphyr, . Plasma.

uchtopas.

Quarzachat. Rofenquarz.

Spinell.

Sarber.

rmalin.
ranerz).

Türkis. Ultramarin (Lasurstein).

hir.

Berde : antico (Porphyr).

jolzopal).

Aplolit (versteinertes Holz). Peur be dat.

trin.

Beplonit (Bleonaft).

e man 3. B. den Ramen "Alice" durch die Steine in einem Ringe fo mahlte man dazu folgende:

Umethyft.

Luchssapphir.

Jootras. Chrysolith.

Epidot.

## Bierter Abschnitt.

Bearbeitung der Edelsteine.

## Erftes Rapitel.

#### Steinschneiderei.

Die schähbaren Eigenschaften ber Ebelsteine, Glanz, starke Strabund Farbenzerstreuung, Durchsichtigkeit u. j. w., treten am roben isig nur sehr wenig bervor. Um bieselben zu Gegenständen bes amzubilden, unterwirft man sie baber bem Schnitt, wodurch sie achtvolles Aussehen in vollem Make ober Die Aunst, welche bespeinfande. fich bamit beschäftigt, führt ben Ramen Steinschneiberei. 1) Sie zerfallt in zwei hauptzweige :

- 1. Die Steinschleiferei ober bie Umbilbung bes roben Steins in eine regelmäßige, von glatten und glangenden Flachen begrenzte Form.
- 2. Das Graviren in Stein oder die Ausarbeitung von entweder vertieften oder hervorspringenden Zeichnungen auf dazu geeigneten großem Flachen.

## 1. Steinichleiferei.

Beididtliches.

§. 93. Das Steinschleisen, oder die Kunst, Edel- und andere Schmudsteine zu vielslächigen Körpern zu schneiden und ihre schätzbaren Eigenschaften dadurch hervorzuheben, war in der Weise, wie es heutigen Tages geschicht, den Alten noch nicht betannt. Man begnügte sich mit Abreibung der Eden, mit Polirung der natürlichen Flächen und richtete die Steine in der Regel zum Tragen an Schnüren zu. So ist die Agrasse des taiserlichen Mantels Karl's des Großen noch mit solchen Diamanten beseht, von denen nur die natürlichen Octaederslächen etwas polirt sind (Spitzteine). Im Jahre 1290 bildete sich schon eine Steinschleiserzunst zu Baris, und 1373 gab es schon Diamantpolirer in Rürnberg; man weiß aber nicht, welcher Mittel sie sich dazu bedienten. Etwas später gaben sich die dortigen Taselschneider und alle übrigen Steinschneider für freie Künstler aus und wurden mit einer Ordnung

Ppramide geschnitten ift. In dem Inventarium der Kleinodien Ludwig's, herzogs von Anjou, welches in den Jahren 1360 - 68 aufgestellt wurde, wird folgender geschnittener Diamanten Erwähnung gethan : ein Reliquien: taftchen, in welchem fich ein Diamant in Schilbform befand; zwei kleine Diamanten, auf beiben Seiten mit brei flachgeschliffenen Biereden; auf einem Salgfaß ein kleiner Diamant in Form eines runden Spiegels; ein bider Diamant mit vier Facetten; ein Diamant in Form einer Raute; ein achtfeitiger, ein fechefeitiger flacher Diamant, u. f. m. Allerdings begunftigten alle diefe Formen teineswegs bas Farbenfpiel bes Diamanten; bafur mar aber auch bie Runft bes Diamantichliffs, weil bie farbigen Steine viel geschätter maren, noch in ihrer Rindheit. Bu Unfang bes 15. Jahrhunderts findet man icon Spuren ber Diamantichneibetunft in Baris in bem Berzeichniffe ber Runftler und Sandwerter, und man bezeichnet noch bort einen Rreuzweg, La Courarie genannt, wo nach ber Sitte jener Zeit die Diamantschneider gusammenwohnten. Im Jahre 1407 hatte ber Schnitt bes Diamante unter ber Ausübung eines geschidten Arbeis ters, Ramens hermann, ichon erhebliche Fortidritte gemacht, und er und feine Genoffen mußten ichon langere Beit fich mit biefer Runft beschäftigt haben, weil bei bem glanzenden Gaftmable, welches ber Bergog von Burgund im Jahre 1403 bem Ronige von Frantreich mit feinem Sofe im Louvre gab, Die ebeln Gafte unter ben Geschenken bes ruhmvollen Umphitrpon auch elf Dia: manten empfingen, welche auf 786 Thir. in Gold gefchatt wurden. erwiefen, bag biefe Diamanten gefcnitten waren, unvolltommen allerbings, aber boch genug, um ihr naturliches Farbenspiel fo zu vermehren, daß man fie als Geschente barbieten tonnte. Erft im Jahre 1456 aber entbedte Lub: wig van Berquen, welcher fich lange in Paris aufgehalten hatte, ju Brugge Die Runft, Die Diamanten mit regelmäßigen Facetten zu versehen und baburch Diefe Entbedung machte eine folche for Farbenfpiel fo bedeutend zu erhöhen. Revolution im handel, daß alle feine Beitgenoffen ihn als ben eigentlichen Sutbeder bes Diamantichliffs betrachteten. Im Jahre 1465 haben wir ichon u Brugge eine formliche Zunft ber Diamantflipers, namentlich werden Bean Bellamy, Chriftian van ber Scilbe, Gilbert van Siftbergben und Leonard be Broudere als geschidte Arbeiter genannt. 3m Jahre 1475 machte Ludwig nan Berquen feine erften Berfuche mit bem vervollkommneten Schnitt an brei ben Diamanten von einer außergewöhnlichen Dimension, welche ihm von ut bem Aubnen, Bergog von Burgund, übergeben wurden. Der erste war giemlich bitter Stein, ben ma Socetten umgab und ber fpater ber they" generate towns. idlacht von Granfon verloren. gweite fant in M 48 IV., und ber britte, ein milisjer Sii gels und murbe in einen

gefaßt, ber

fungene Sande barftellte.

Merkwürdigerweise erhielt ber treulose Ludwig XI. benfelben als Geschent wn bem ungludlichen Bergoge. Robert van Berquen ergablt, bag fein Grofvater Ludwig 3000 Dutaten für feine Arbeiten von Rarl bem Ruhnen erhielt. Ben ben Schulern Ludwig van Berquen's gingen nun einige nach Anvers, ander nach Amfterdam, einige auch nach Paris. In letterer Stadt gebieh bie Runt ber Diamantschneiber aus Mangel an Arbeit und Ermuthigung, und wafe scheinlich auch weil man tein robes Material hatte, nur wenig. ben machtigen Ginfluß bes Carbinals Mazarin wurde biefelbe bort geboben. Derfelbe ließ bie zwölf bidften Diamanten ber frangofischen Rrone von fran gofischen Runftlern von neuem schneiben und biefelben erhielten feitbem ben Namen ber "zwölf Mazarins". Bas aus diefen toftbaren Steinen gewords ift, weiß man nicht. In bem Inventarium bes frangofischen Rronfchapes wa Jahre 1774 findet fich nur einer unter ber Rummer 349 mit bem Ramen "ber zehnte Mazarin". Derfelbe ift ein vierediger Brillant mit etwas abs rundeten Eden, von reinem Baffer, wiegt 16 Rarat und murbe auf 50000 % geschätt.

Die hohe Ermuthigung des Cardinals und ber Gefchmad an Diamanten, welcher anfing fich in ben bobern Rlaffen zu verbreiten, ließ ben frangofifden Runftlern folche Erfolge erreichen, wie man fie an ben gefchnittenen Diamanten im 16. Jahrhundert bemerkt. Spater, am Ende bes 17. Jahrhunderts, erfand Bincent Beruggi gu Benedig, als er Berfuche mit farbigen Diamanten macht, Die Form bes Brillant recoupé. Baris befaß in diefer Epoche 75 Diamantfcneiber in voller Thatigfeit, und es maren barunter außerft gefchidte Reifen, wie Dauvergne, Jarlet u. a.; ber lettere schnitt selbst für die ruffische Krone einen Diamant von 90 Karat. Obgleich man Diefer Induftrie eine glanzenbe Butunft in Baris prophezeite, fo fiechte fie boch nach und nach babin; man fand feine Schuler mehr, Die alten Steine waren alle von neuem gefchnitten und die roben tamen nicht nach Baris; furg im Jahre 1775 gab es mur noch fieben Meifter, welche taum bas Leben frifteten, mas aber nicht verbis berte, daß man in biefer Epoche 1996 robe Steine von 3832 Rarat Gewicht von Baris nach Unvers schickte, um bort ju Brillanten geschliffen ju werben. Die Industrie ber Diamantschneiberei lag also gang banieber, als noch einmal gegen Ende bes Ministeriums Calonne fich ein Fremder Ramens Schrabrach ber Regierung anbot, diefelbe wieder in die Bobe gu bringen. Man richtete in einem großen Lotal ber Borftabt St.: Untoine 27 Mublen ein, nahm Schl: ler an und alles ichien gang gut zu geben, als eines Tags Schrabracq obne irgendeinen Grund ploglich verschwand und man ihn nie wiedersab. Diefer Zeit ift in Baris diefe Runft nur immer von zwei bis brei Arbeitern ausgeubt worden, welche fich fast nur bamit beschäftigen, zerbrochene Facetten wiederherzustellen.

§. 95. In ber neuesten Zeit ist die Diamantschleiferei in Holland am meisten in Flor. Auch London hat Künftler, die mit großer Geschicklichkeit Coelsteine zu bearbeiten versteben, aber so wenig häufig, daß nicht selten von bort viele Steine nach Holland gesendet werden, wo, wegen ber größern Anzahl von Mitbewerbern, der Arbeitslohn geringer ist.

Merkwürdigerweise haben die amsterdamer Juden diesen Industriezweig saft ausschließlich monopolisirt. Bu einer Zeit, in welcher sie bei allen andern Nationen Europas versolgt wurden, ermunterten die freisinnigen Gesetze und der blübende Handel Amsterdams sie, sich in großer Anzahl daselbst niederzu-lassen, und die Diamantmühlen wurden unter dem besondern Schutze errichtt, welchen die holländischen Staaten dem Kapital und dem Unternehmungszeist gewährten. Man hat berechnet, daß nicht weniger als 10000 von den 28000 in Amsterdam lebenden Juden mittelbar und unmittelbar am Diamantzbandel betheiligt sind.

Die Diamantschneibercompagnie unter der Leitung Hrn. Bonjo's hat brei insgesammt durch Dampf betriebene Factoreien. Die vereinigte Leistungsstädigkeit der Maschinen beträgt 95 Pferdefrast, durch welche 438 Müblen getrieben und 925 Arbeiter beschäftigt werden. Außer dieser gibt es in Amsterdam noch zwei Diamantschneidsactoreien, deren eine der Firma B. L. M. Aronsgebort und von Hrn. Prins geleitet wird; sie hat eine Maschine von 6 Pferdefrast, treibt 40 Mühlen und beschäftigt 70 Personen. Die andere ist Gigenschum Hrn. Coster's; sie besitzt eine Dampsmaschine von 40 Pserdefrast, treibt 72 Müblen und gibt 150 Arbeitern Beschäftigung. In den Factoreien der Diamantschneidercompagnie, sowie in der des Hrn. Prins, sind die Mühlen weiche leine Actieninhaber sind. Hrn. Coster's Mühlen dagegen werden auf seine eigene Rechnung betrieben und ihm hat man die beiden werthvollsten Evelsstein, die in den sehren Jahren geschnitten wurden, den "Kohinoor" und den "Stern des Südens", anvertraut.

§. 96. In Indien, woher wir die meisten seinern Evelsteine erhalten, bearbeitet man dieselben äußerst roh und unvollkommen. Man sieht dort wesniger auf schönen, tunstgerechten Schliff als auf die Größe des Steins, in der falschen Meinung, durch Größe und Gewicht ihn besser verkausen zu können. Ersterer ist daber meist sehr unregelmäßig und unsymmetrisch, indem Seitensstaden und Facetten nicht nach bestimmten Gesehen angelegt, sondern meist ungeordnet durcheinander angebracht sind und wegen Mangels an tauglichen Wertzeugen Bit ganz schief fallen. Der Stein wird dadurch nach der Kunstsprache tlumpig. So sehlte dem "Kohinoor", der im 17. Jahrhundert durch den venetianischen Künstler Hortensio Borgio ungeschicht geschnitten wors den war, volltommen die sunkelnde Schönheit des Evelsteins. Welche Stellung

ihm auch die Commissare in der sondoner Ausstellung zu geben suchten, es war ihnen nicht möglich, ihn schöner als ein Stüd Bergkrystall erscheinen zu lassen; nachdem er aber wieder geschnitten worden, wurde er einer der pracht vollsten Brillanten. Die beiden berühmten Diamanten des Schahs von Bersen, der "Dariainoor" (das glänzende Meer) und der "Rohinoor" (Berg des Lichts) — nicht zu verwechseln mit dem obigen —, liesern ebensalls ein Beispiel hiervon. (Fig. 26 u. 27 und Fig. 28 u. 29.) Ersterer wird von demselben am linken Arme, letzterer am rechten Beine getragen. 1) Betrachtet man dagegen den Diamant (Fig. 30 u. 31), welchen die Krone Frankreichs bestitt, der  $136\sqrt[3]{4}$  Karat schwer, 14 Linien lang,  $13\sqrt[3]{4}$  Linie breit und  $9\sqrt[3]{4}$  did, und der unter dem Namen "Regent" bekannt ist, so wird die unregelmäßige Bearbeitung der vorigen noch auffallender. 2) Indische Steine von so rober Form werden Labora genannt und umgearbeitet, wenn sie zu uns gebracht werden.

Die Steinschleiferei im besondern theilt man ein in die Diamantsfcneiderei, Edel: ober Kleinsteinschneiderei und Galanterie: ober Großsteinschneiderei.

#### A. Diamantschneiberei.

## §. 97. Diamantbort.

Der Diamant, als ber bartefte befannte Naturforper, tann nur wieber mittels Diamant bearbeitet werben, welchen man in Geftalt eines feinen Bulvers (Diamantbort) anwendet. Man bereitet daffelbe aus ichlechten aan-

eine leichte treifende Bewegung, bis bas Bulver fein genug gerieben ift. Folgenbe etwas verfchiebene Art von Morfer wird ebenfalls häufig angewenbet. Man verschafft sich einen Cylinder von Stahl, 21/2 3oll hoch und 11/2 3oll im Durchmeffer und bobrt im Mittelpunte ber obern Grundflache 11/2 Boll tief ein Loch, welches innen mit halbkugeliger Gestalt endigt. Auf Diese Beise behalt die Morferwand rundum 1/2 Boll, und ber Boden an ber schwächsten (mittlern) Stelle 1 Boll Dide. Der Stofel wird aus einem 2 Boll langen, colindrisch abgebrehten, fehr nabe 1/2 Boll ftarten Stahlforper gebildet, ber vermoge einer halblugeligen Burundung an seinem untern Ende bie Mörferhöhlung volltommen ausfüllt, wenn er bis auf ben Brund eingeschoben wird. obern Ende erhalt berfelbe einen 4 Boll langen Quergriff, an welchem man ibn mit ber hand faßt, um burd Drehung unter Rieberbruden bas Bulver im Morfer ju gerreiben, nachdem man die Berkleinerung der eingelegten Diamants ftudhen burch hammerschläge auf ben Stopel schon so weit getrieben hat, als es angeht. Der Morfer wird in eine paffende Bertiefung eines Solgflopes gestellt, ber ihm als Fuß dient. Das Rarat Diamantbort toftet 18-20 Fr.

Die Operationen bes Diamantschneibers zerfallen wieber in bas Spaleten ober Klieven, Schneiben ober Formen und bas Schleifen sober Boliren.

## Spalten (Klieven) des Diamants.

#### §. 98. 3med bes Spaltens.

Das Spalten ober Zertheilen bes Diamants hat einen boppelten Zwed: 1) bas Begichaffen von fehlerhaften Stellen, Riffen ober Fleden im Steine; 2) bas Darftellen von Facetten im Roben.

Um zu erforschen, ob ein Diamant nicht feine Sprünge habe, wodurch bfters eine Trennung des Steins beim Schleisen entstehen und eine mühevolle Arbeit vergeblich gemacht werden kann, empfiehlt Brewster bei kostbaren Steinen aller Art folgendes Berfahren: ben rohen Goelstein in Canadabalsam, Sassasses oder Anisol zu legen und umzukehren, wo sich sogleich der feinste Sprung durch eine andere Brechung der Lichtstrahlen offenbaren würde. Auch soll man die Diamanten aus diesem Grunde zuweilen start erhipen und in Basser wers sen, wodurch er sich in Stück theilen würde, wenn Sprünge vorhanden wären.

hat man nun einen Fehler im Steine entbedt, so werben bie Trennungsflachen durch bie Fehlstellen gelegt, wodurch lettere beim nachberigen Schleifen ganzlich weggenommen werden. Man erhalt dadurch zwar tleinere, aber tabellose Stude, beren Gesammtwerth ben Werth bes mangelbaften ganzen Steins übersteigt.

Bweitens wird bas Spalten an folden Diamanten vorgenommen, ihrer naturlichen Form nach einen tunftgemäßen Schliff nicht zulaffen w

ohne einer zu langwierigen Arbeit zu bedürfen. Die Diamanten baben bas Eigenthümliche, baß ihre Arpstalle sehr häusig zugerundete Eden und Kanten zeigen. Hat nun der Stein noch dazu die Form eines Rhombendodelasders, so erscheint er in fast lugeliger Gestalt. Das Wegschaffen dieser converm Flächen durch Schleisen allein wurde außerordentlich viel Zeit in Anspruch nehmen und man erspart sich daher eine große Mühe, wenn man durch Wegspalten derselben die Facetten schon im Roben zurichten kann. Zuweilen werden dadurch selbst noch brauchbare Stücke durch den Absall erhalten.

## §. 99. Werfzenge.

1. Der Kittstod oder Kegel. (Fig. 32.) Derfelbe besteht aus einem 5—8 Boll langen, durchschnittlich 1/2 Boll diden Städen von sehr hartem Holze oder auch von Eisen. Er muß rund, in der Mitte b mit einem Absabe, der an den Quadranten unten anschließt, um das hinausdrücken zu verhüten, gedrechselt sein und genau in die Dessnung des Quadranten passen, sodaß die obere Fläche a des Kegels mit der Kreiseintheilung in gerader Richtung siedt; denn würde der Kittstod nur im mindesten während der Arbeit sich verschieden, so könnte die zu machende Facette ihre reguläre Form nicht erhalten. Ist der Kittstod von Holz, so ist nicht zu verhüten, daß die Schraube des Quadranten (siehe unten), die den Kittstod in seiner Lage sesthält, Bertiefungen in denssselben eindrückt, die nach wiederholtem Gebrauche seine normale Lage in etwas

Mastix mit einem geringen Zusaße von Terpentin. Der Schellad wird zuerst, am besten über Roblenseuer, geschmolzen und während bes Schmelzens und Umrührens mit Terpentin gemischt; dann das Pech und, wenn dieses stassig, das Ziegelmehl hinzugethan. Hierauf gießt man die ganze stüssige Masse zur Erkaltung auf einen Stein, oder in Wasser. Dieser Kitt schmilzt an der Lichtslamme wie Siegellad und läßt an derselben ebenso leicht den angekitteten Körper durch Erweichung wieder ablösen. Das Wenige, was an dem Steine etwa noch kleben bleibt, läßt sich, von Terpentinöl oder Salmiakzeist beneht und durchdrungen, vollends noch lösen und so rein abwischen, daß auch nicht das Mindeste mehr darauf zu sehen und nur noch das Abreiben mit seinem weichen Leder nöthig ist, um den Glanz der Politur wieder sichtbar zu machen. — Bei Diamanten bedient man sich auch einer leicht schmelzbaren Legirung von Zinn und Blei, das Ende des (eisernen) Kittstods läuft dann in eine halbtugelsormig ausgehöhlte Erweiterung aus, die mit der besagten Legirung anz gefüllt ist.

2. Die Schneidebuchse. (Fig. 33.) Sie dient bazu, den beim Schneiden des Diamants abfallenden Staub zu sammeln. Sie bildet ein hölzernes, gewöhnlich vierediges auf den Tisch seit angeschraubtes Kastchen von 4 30ll Lange, 3 30ll Breite und 3 30ll Tiefe mit halbzolldiden Wänden, in welches von oben ein passendes Futter von Messingblech eingelassen wird. Der obere Rand a ist mit Stahl belegt. Das Futter von Messingblech füttert nur die obere Halb belegt. Das Futter von Messingblech füttert nur die obere Halb beigt des hohlen Raums aus und enthält in seinem Boden ein Menge kleiner Löcher, durch welche der hineinfallende Diamantstaub in die untere Abtbeilung gelangt, wo er, vor Verunreinigung geschützt, sich sammelt. In dem Mittelpunkte der längern Seiten des Kästchens sind oben auf dem Rande die Stablstifte db senkrecht beseisten, welche den nittstöden er, an denen die Diamanten dd sich in dem Kitte besinden, als Stühen beim Schneiden dienen.

#### §. 100. Berfahren beim Spalten.

Das Spalten erfordert eine genaue Kenntniß der Structur und der Blätterzurchgange, weil es nur in der Richtung derfelben von statten geht (siehe Spaltungsrichtungen). Der Diamant zeigt einen viersachen Blätterdurchgang, parallel zu sämmtlichen Flächen des Octaeders. Da nun die Brillantsorm, die man den guten Steinen gewöhnlich gibt, im allgemeinen mit der Form des Octaeders übereinstimmt, so ist hier schon von der Ratur der Kunst vorgezarbeitet worden.

Was nun die Arbeit des Spaltens felbk bes Diamants auf den Kittstod nur der Thek! beabsichtigt. Um die Theilungsstäche micht einem andern Diamanten eine Furche auf Kuftitten Fistagen crft mit Steins. Bur volltommenen Herstellung der Furche werden drei Diamanten nacheinander angewendet: zuerst ein ganzer Arnstall, mit dessen Ede man die Furche vorzeichnet, dann ein scharftantiger Splitter, um sie tieser einzureißen, und endlich ein ganz seiner Splitter, um sie in der Tiese schaes zubilden. Das Ripen geschiebt über der Schneidebuchse, um den absallenden Staub aufzusammeln. Zum Spalten selbst aber stedt man den Kittstod ausrecht in das Loch eines am Rande des Arbeitstisches besestigten Bleistücks, sodaß er sesstelb, der Stein nach oben gesehrt ist und beide Hande zum Gebrauche des Meißels und Hammers frei werden. Hierauf sest, man in die gemachtz Furche die Schneide eines seinen messerstrmigen Meißels oder eines stumpsen Rasirmessers und führt mit einem Hammer einen schnellen und kräftigen Schlag darauf, wodurch die Spaltung bewirft wird. So oft nun diese an einem Diamant vorgenommen werden soll, so oft muß man das eben beschriebene Bersahren wiederholen.

## §. 101. Berfägen bes Diamants.

Es gibt auch Diamanten, die sich nicht spalten lassen, von den Hollandern Divelsteene (Teufelsteine) genannt; diese werden vermittelst eines sehr seinen Stahldrahts, der in einen kleinen Laubsägebogen ausgespannt und mit Diamantbort und etwas Baumol angeseuchtet ist, zerfägt, eine Arbeit, die außerordentlich muhsam und zeitraubend ist und die Kosten der Bearbeitung bedeutend erhöht. Das Zerfägen ist namentlich auch in denjenigen Fällen

nur einen Stein zu foneiben, fo muß er mit einem Diamantftud bas Formen deffelben bewirken, gewöhnlich wird er aber zwei Steine zugleich bear: beiten, weil hierburch viele Mube und Beit erspart wird, indem fich bieselben gleichmäßig aufeinander abreiben. Sind die Diamanten auf den Rittstoden befestigt, fo beginnt ber Arbeiter bas Formen über ber Schneibebuchfe. Diefem 3mede zieht er leberne Sanbidube an, ftedt auf ben rechten Daumen noch überdies einen lebernen hut und legt die zwei Kittstode, von benen er - in jeber Sand einen führt, gegen zwei fentrechte eiferne Stifte, Die oben auf bem Rande ber Schneidebuchse an jeder ber zwei langen Seiten berselben Dadurch gibt er ben Rittstoden Stuppuntte, vermoge welcher fie als ungleicharmige Bebel jur Musubung eines ftarten Drudes geeignet werben. Dierauf reibt er die Diamanten in ben Rittstoden fraftig gegeneinander bis er ebene Flachen, sogenannte Facetten, auf ben Steinen statt ber convegen und rauben erhalt. Besonders ift bei biefer Arbeit noch barauf ju feben, bag ber Stein nicht ju beiß werbe, weil er baburch einen fcmachern Glang und sogenannte eisige Fleden betommen tonnte, welche die Scheibe auf der Schleif= maidine verberben. Bon Beit zu Beit werben bie Sacetten am Steine unter: fucht, indem man ihn mit ber Bunge befeuchtet, vorher aber ben anfigenden Staub mit einem haarpinfel forgfältig abburftet. Go oft dies gefchiebt, legt ber Arbeiter einen Dedel auf die Buchfe. Ift ber in die Schneibebuchfe fallende Staub grau, fo balt man ben Stein fur gut. Ift bie Facette fertig, jo wird die Legirung wieder erweicht, ber Stein berausgenommen, in einer andern Lage wieder eingeschmolzen, daffelbe auch bei bem zweiten Steine verrichtet und nun wieder gerieben, bis fammtliche Facetten und fomit die Form bes Steins vollendet finb. hierbei ift aber noch ju bemerten, bag burch bas Schneiden nebst der allgemeinen Form nur die größern Facetten (ohne volltommene Genauigfeit ihrer Große und gegenseitigen Reigung) hervorgebracht werben. Gin breifacher Brillant 3. B., welcher nach bem Schleifen 58 Facetten jablt ( bie obere Enbflache ober Tafel und untere Enbflache ober Kalette eingerechnet), erhalt beim Schneiden gewöhnlich nur 18; davon find 8 bie Flachen eines Octaebers ober einer boppelten vierscitigen Pyramide, 8 andere die Abftumpfungeflachen ber 8 Endfanten biefes Rorpers, 2 endlich bie Abstumpfungs: flachen ber beiden Enbspigen, Tafel und Kalette vorstellend.

Schleifen ober Poliren bes Diamants.

§. 103. Schleifmühlen.

Das Schleifen bes Diamants geschiebt auf ber fin maschine ober Schleismuhle, welche horizontal mit getrieben wird. Gine perspectivische Ansicht ber f gegeben. Das Geruft ber Mafchine ift 8-9 Jug lang und 6-7 Jug boch. Die auf ben Grundschwellen BB rubenden Stander AAAA werben an jeber Seite durch funf Querriegel CDEFG jusammengehalten. In die beiden Querriegel DD, ebenso auch in die untern FF find die ftarten Berbindungsftangen m eingezapft, zwifden welchen bie Achfen ber Schleificeiben eingefest werben. Fig. 35, ein Aufriß ber einen Galfte ber Maschine von innen aus betrachtet, zeigt bas Rabere. Die Pfannen, zwischen welchen fich bie Achse H ber Schleife fcheibe I brebt, befinden fich in ben Enden vierediger Solzer aa, welche durch entsprechende Locher in ben genannten Berbindungsftangen bindurchgeben, und mittels hölgerner Reile b b befestigt werben tonnen. Die Achsen ober Spindeln ber Scheiben laufen, wie man aus Fig. 36 fieht, an beiben Enben in Spipen aus, und enthalten in ber Mitte bei d einen Anfat, welcher ber Scheibe jur Unterftutung bient. Bier auf biefem Anfat fich erhebende Stifte greifen in entsprechende Locher ber bei IK im Grundrif abgebilbeten Scheibe ein, welche fobann mittels eines boppelten Reiles befeftigt wirb. Unterhalb ber Scheibe wird die Spindel mit einer holgernen Schnurrolle I, Fig. 37 verfeben. 3wei große borizontale Riemiceiben LL übertragen bie ihnen ertheilte Drebung durch Riemen ohne Ende auf die Spindeln, wie man naber aus Fig. 38 er: ce in Diefer Figur ift ein, zwischen ben beiben Querriegeln E an: gebrachtes Bret, durch welches die Spindeln bindurchgeben, und nabe über welchem bie Scheiben fich befinden. Die Art, wie die Riemfcheiben umgetrie: ben werben, ertfart fich aus ben Riauren 38 und 39. Un zwei aufrechten

Topf, wird über Flammenfeuer erhipt und, nachdem es beiß genug geworden ift (was man baran ertennt, bag ein Stud Ladharz fogleich in bemfelben fomilgt), wird bas harz theilweise eingetragen und jugleich forgfältig um: gerührt, damit es fich fo genau als möglich verbindet. Rachdem es eine gleich: formige Maffe gebildet bat, wird es auf eine glatte Steinplatte gelegt und mittels eines Stopels gefchlagen und gemetet, bann auf einem Stode auf: gerollt, mehreremal wieder erhipt und fortwährend gefnetet, bis die Difchung volltommen gleichformig geworben ift. hierauf wird es von bem Stode genommen, wieder auf eine Steinplatte gelegt, die vorher mit feinem Korund: pulver bestreut wurde, und mittels eines eisernen Balgenftiftes ju einem Rabe Diefes Rab wird bann mit einer eifernen Blatte mit Rorund: ausgewaltt. pulver polirt und endlich in ber Mitte mittels einer rothglubenben Rupferober Gifenstange burchbohrt. Diese Raber werben sowol aus feinkörniger als aus grobtorniger Maffe verfertigt: lettere bient ju robern Borarbeiten, erftere Sie find auf einer horizontalen Achje aufgezogen, und schneibet bie Steine. ber Arbeiter, ber auf ber Erbe fist, brebt fie mittels eines geberbogens, ben er mit seiner rechten Sand bewegt, mabrend er mit ber linken ben Stein an bas Rab anhalt. Der Stein wird von Beit ju Beit forgfältig befeuchtet und mit Rorundpulver bestreut. Die Bolitur wird mittels fleinerer Raber und bochft feinen Korundpulvers gegeben.

#### §. 104. Borbereitungen jum Schleifen.

Die Scheibe, welche beim Diamantichliff aus Gugeifen ober weichem Stahl besteht und beren Oberflache eben und genau abgebreht ift, muß vorber auf eigene Beife jugerichtet werben, um bie Arbeit bes Schleifens geborig auf ihr verrichten zu tonnen. Man reibt zuerft die ganze Scheibenflache mit einem gewöhnlichen Betiteine, und halt biefen babei ftete in einer folchen Richtung, baß er Tangenten eines Rreifes bilbet, beffen Mittelpunkt mit bem ber Scheibe aufammenfallt, beffen Durchmeffer aber nur etwa ein Drittel von jenem ber Auf Diefe Weise wird Die gange Oberflache mit ziemlich groben Scheibe ift. Furchen ober Riffen bebedt. Dann wird mit einem feinkörnigen Wetstein fo lange in ber Richtung ber halbmeffer gestrichen, bis bie erften Furchen beinabe gang wieder ausgetilgt find, und vermöge der Durchtreugung beider Schleif: ftriche eine Art garten Korns gebildet ift, in bem das bei ber Arbeit angewen: bete Diamantpulver fich gut halt. Sierauf wird erft die Scheibe mit Diamant: bort und etwas Olivenol bestrichen und bie breite Facette eines ichon polirten Diamanten barauf gebracht. Drebt man nun Die Scheibe fcmell berum, fo wird bas Diamantpulver in Die Scheibe eingebrudt und ber polirte Stein wirtt als eine Art Bolirer. Der ju schleifende Diamant wird in ber aus Fig. 42 erfictlichen Art in einer Gulfe ober Doppe a befestigt, Die eine boble Salb:

tugel ober ein tleiner Trichter von Meffing ober Rupfer an einem Stiele von ftartem Rupferdrabt bilbet. Dan gießt die Sohlung ber erwarmten Rapfel mit Schnelloth (Difchung von gleich viel Binn und Blei) b voll, wartet bis daffelbe beinabe erftarren will und brudt nun ben Stein c in ber geborigen Lage binein, wodurch er sich sogleich befestigt. Der Stiel ber Roppe wird in eine ftablerne Schraubzange (Fig. 43) eingeklammert, welche auf einem teilartig gestalteten, mit zwei turgen Jugen verfebenen Solzstude befestigt ift, und mit einem ziegel: förmigen Bleigewichte (beim Diamantschleifen 4 Bfb.) beschwert wirb. ftellt gewöhnlich zwei Bangen, einander gegenüber, neben die Schleificheibe auf den Tifch, fobag bie Stiele ber Doppen eine geneigte Lage haben, und bie mittels bes Binnloths gefitteten Diamanten auf ber Scheibe liegen, gegen welche fie vermittelft ber Bangengewichte niedergepreßt werben. Um Die feit: liche Verrudung der Bangen, durch die Friction ber Scheibe an den Steinen ju verhindern, liegt jebe Bange zwischen eisernen Stiften, welche in bas Tifch: blatt eingeschlagen find. (Fig. 44 zeigt eine Scheibe mit zwei baraufgelegten Die Doppen find in biefer Figur weggelaffen; uu find ein paar Stifte, an welche fich die Bangen feitlich anlehnen, um beim Dreben ber Scheibe nicht abgeworfen gu werben; e ftellt ein, auf die eine ber Bangen gelegtes Gewicht vor.)

#### §. 105. Berfahren beim Schleifen.

Rach diesen Rorberestungen kann nun erst die Arbeit selbst beginnen, in:

wonach die Zange mit einem Quadranten (eingetheilten Biertelfreise) in Beredindung gebracht, der Stiel der Koppe aber mit einer Theilscheibe nebst Zeiger versehen wird; sodaß sowol die Grade der Reigung, als jene der Wendung um die Achse auf das genaueste regulirt werden konnen. Lenormand hat dies en Apparat nach Mittheilung eines genfer Steinschneiders im "Dictionnaire Lechnologique", XII, 129, beschrieben und abgebildet. (Fig. 45.)

Die beiben Salften bes Bangenmaules A enthalten an ber Innenfeite balbtugelformige Soblungen, um fo eine genau einpaffende Metallfugel mit einiger Reibung ju umfaffen. Un biefer Rugel ift eine boble Stange e, welche an ihrem obern Ende einen in Grabe getheilten Rreis ff tragt. Der Stiel c Der Doppe geht mit Reibung burch die boble Stange hindurch und ift an bem obern, aus der Röbre bervorftebenden Ende mit einem Beiger g ausgestattet. Endlich tragt bie Bangenhalfte mm einen in Grabe getheilten Quadranten d. Der Arbeiter bat es fomit in feiner Gewalt, ben Stein um feine eigene Achfe, außerbem aber auch in einer verticalen Ebene gu breben, und ihm fo burch Benugung ber Grabeintheilungen genau Die jebesmal erforberliche Stellung gu enheilen. Es ift übrigens an fich flar, bag nicht bei einmaliger Ginfpannung ber Stein an allen Geiten fertig gemacht werben fann, vielmehr ift es auch bei diefer Borrichtung unerlaglich, ibn einigemal umzusegen. Denten wir uns juvorberft bie Stange um bas Rugelgelent genau vertical gerichtet, fo wird fich beim Schleifen eine borizontale Flache ausbilden, welche mithin gegen die Drebungsachse bes Steins normal ift. Die Flache tonnte 3. B. Die beim nachberigen Einfaffen zu oberft gefehrte Flache ober Tafel barftellen. Reigen wir hierauf die Stange 3. B. um 50, fo werben fich Flachen ausbilden, belde gegen bie vorberige unter Binteln von 1750 geneigt find. Bunichen Dir nun die Tafel mit 16 folden Facetten ober Flachen ju umgeben, jo wurben wir bei unverrudter Stellung bes Rugelgelentes ben Beiger g jebesmal um den 16. Theil von 360, also um 221/20, weiter ichieben. Rach Bollen: bung biefer erften Reibe von Facetten fonnten wir die Uchfe um weitere 50 gegen ben Borigont neigen und erhielten jo eine neue Reihe von Facetten, u. f. f.

Daß ber Stein burch Erhipen ber Koppe (Schmelzung des Lothes) loszgemacht und dann umgekehrt von neuem befestigt werden muß, wenn man an das Schleisen seiner zweiten Halfte geht, versteht sich von selbst; ebenso, daß man, um eine möglichst gleichmäßige Abnuhung der Scheibe zu veranlassen, nach und nach alle Stellen auf deren Oberstäche in Gebrauch nimmt, was durch Bor- und Zurüdschieden der Zangen leicht zu erreichen ist. Wird aber nach längerer Zeit die Scheibe dennoch uneben, so schleift man sie wieder auf die oben beschriebene Beise ab, oder läßt sie neu abdrehen.

Das Schleifen mit Diamantbort gibt ben Diamanten nicht nur die Be-

stalt, sondern ohne weiteres auch den vollkommenen Glang; fie bedürfen baber teines besondern Polirens, und werden, wenn alle Facetten fertig find, nur mit einem Tuche rein abgewischt.

## B. Edelfteinschneiderei.

### §. 106. Begriff ber Edelfteinichueiberei.

Sie begreift das Schleifen aller zu Schmudsachen (Bijouterie) dienenden Ebelsteine und halbedelsteine mit einziger Ausnahme des Diamants. Der Evelsteinschneider verrichtet seine Arbeit auf einer Maschine, die im wesentlichen dieselbe Einrichtung hat wie die oben beschriebene des Diamantschneiders; nur gebraucht er zum Schleisen Scheiben aus anderm Metall, je nach der Natur ber Steine, oder danach, ob er den Stein schleisen oder poliren will.

### §. 107. Abweichungen von der Diamantichneiderei.

Birkliche und wesentliche Abweichungen, gegrundet auf die geringere hatte ber ju bearbeitenden Steine, find nur folgende:

- 1. Das Schleifen, b. b. die Bilbung der Facetten, und das Poliren ober die hervorbringung des Glanzes, finden bier nicht vereinigt in der namilichen Operation, sondern getrennt bergestalt statt, daß der Stein zuerst völlig fertig geschliffen und dann polirt wird.
- 2. Das Schleifen geschieht nur in wenigen Fallen mit Diamantpulver, meift mit weniger barten, aber wohlfeilern Substangen; bas Boliren mittels

ne Zweifel mit gutem Erfolg anwenden, um das Schleifen der Facetten zu chleunigen; und nur zum Poliren würde alsdann das Diamantpulver geaucht werden.

In Ansehung ber andern Evelsteine, noch mehr ber Halbebelsteine und i meisten der Glasssuffe, liegen nun aber die Berhältnisse auf solche Beise, is man unter einer Anzahl Substanzen die Auswahl hat, um sie als Mittel e Bearbeitung zu benuten. Man sucht daber Schnelligkeit der Wirkung t gutem Erfolg und Wohlseilbeit zu vereinigen, was dadurch erreicht wird, is man zuerst mit einem harten, schnell arbeitenden Pulver schleift, dann t einem weniger harten nachpolirt, und zu beiden Zweden soviel wie mögs Stoffe in Anwendung bringt, welche einen beziehungsweise niedrigen Preis ben.

#### Schleif = und Bolirmittel.

§. 108. Als Schleifmittel wird für Rubin und Sapphir das schon oben wähnte Diamantbort gebraucht, für alle übrigen Edelsteine Schmirgel. im Poliren dienen Tripel, Bolirschiefer und Klebschiefer, Polirroth, Bimsin, Bolus, Zinnasche u. a. m. Alle diese Mittel muffen sein pulverifirt, fiebt und geschlemmt werden; auch tann man sie ohne Schlemmen durch ein ach druden und dadurch die gröbern Theile entsernen.

Beim Auftragen auf die Scheiben werden die Schleif- und Polirpulver it einer Fluffigleit zu breiartiger Confistenz angemacht; der Diamantstaub it Baumol; der Schmirgel, das Granat- und Topaspulver mit Wasser; der ipel und die Abrigen Polirmittel ebenfalls mit Wasser. Beim Poliren auf Binnscheibe wird jedoch auch zuweilen der Tripel mit Bitriolol beneht.

#### §. 109. Schmirgel (Emeril, emeri; Emery).

Der echte Schmirgel ist eine Abanderung des Korunds (s. diesen), desenigen Minerals, welches nach dem Diamant das harteste ist. Er ist von intel blaulichgrauer Farbe, an den Kanten durchscheinend, und tommt meist dober eingesprengt vor. Man findet ihn namentlich auf Naros, in Kleinsen, Spanien, Irland, China u. s. w. Um brauchbarsten ist mit der spanische, r vorzüglichste tommt jedoch aus der Levante. Entweder wird er auf eisern Platten zerpocht, oder in den dazu eingerichteten Mublwerken pulverisitt, siedt und dann nach verschiedenen Graden geschlemmt. Dies Schlemmen gesieht, indem man eine Masse zerriedenen Schmirgels in ein halb mit Wasser Del gefülltes Gefäß thut, welches mit einem Abguß versehen sein wiese Masse wird mit einem Spatel, Lössel oder Reibekolben i lange stehen gelassen, dies man glauben tann, daß sich

ffelben zu Boben gefeht haben. Einige Minuten find gas bann oberhalb fcwimmt, bie feinern Körnchen wange, Gbelfteinfunde.

hutsam, damit der Bobensat sich nicht wieder damit vermische, in ein anderes Gesäß gegossen. So erhält man den ersten zum Rauhschleisen brauchdaren Schmirgel. Will man noch seinere Sorten zum Poliren haben, so wird diese Operation mit dem ersten Abgusse und gewöhnlich mit Del, da dasselbe den Schmirgel länger schwebend erhält als das Wasser, noch einmas vorgenommen, das Abgestarte in ein drittes Gesäß und dieses wiederum in ein viertes u. s. w. gethan, die man den zur seinsten Arbeit nöthigen Schmirgel bekommt. Meistent beils thut schon der zweite oder dritte Abguß binreichende Dienste.

Bie viel auf die Feinheit dieses Schleismaterials, besonders bei optischen Gläsern, ankommt, wird man aus der Bersahrungsart, dasselbe zum Gebrauch für diese Gläser zu schlemmen, ersehen. Rachdem die grobe Schmirgelmasse auf einer eisernen Platte oder in einem Mörser mit einem Läuser aus demzelben Metall zerrieben worden ist, wirst man dieselbe in ein am Boden weiteres Gefäß, das nach oben zu in der Weite abnimmt. Es wird nun so viel Wasser auf die Masse in das Gesäß gegossen, daß dieselbe 8—10 Boll boch davon bedeckt wird, alles nun mit einem eisernen Spatel träftig durcheinander gerührt, und dann das Sichsehen eine Stunde lang abgewartet. Der zarte Schmirgel fällt zu Boden, das Wasser bleibt aber noch trübe und hält die seinsten und leichtesten Theilchen schwebend in sich zurück. In dieses trübe Wasser senkt man den kürzern Arm eines Hebers, der mit klarem Wasser gefüllt ist, ungefähr 4 Boll tief ein, indem man das andere Ende des Hebers

Schwingung zieht man den Finger von der Mundung des eingesenkten bers ab und läßt das Wasser ausstließen. Bei gröberm bedient man sich s des Siebes. Der Bequemlichteit halber kann man den heber in einem hen Holze mit einem Loche für den kurzern Arm so aufziehen, daß er nur Boll unter Wasser taucht, wo man dann nur das Holz auf das Gefäß legen if und den heber nicht zu halten braucht.

Der meifte Schmirgel, ber jedoch im Sandel vortommt, ift fein Rorund, bern er besteht aus gestoßenen harten Ebelsteinen aller Urt, bem fogenann: Ebelfteingrus. In biefem Falle tann er jum Schleifen ber barteften elfteine nicht gebraucht werden. Namentlich werden gestoßene' Granaten b Topasen als Schmirgel vertauft. Befonders baufig tommt aber unter fem Ramen ein inniges Gemenge von Gifenglang mit Quarg vor, welches d wol den Ramen levantischer ober venetianischer Schmirgel führt. efer Schmirgel fommt meift in großen Bloden von Raltutta, Dabras u. f. w. d Europa. Er besitt eine braune, bunkel ftahlgraue bis eifenschwarze Farbe. wird nach Benedig gebracht, dort gepocht und geschlemmt und bann in if Rummern in den Sandel gebracht: 1) gröbster Schmirgel, Rr. O genannt, tleinen lichtbraunen Studen; 2) grober Schmirgel, Rr. 9; 3) mittler Schmiri, Rr. 10; 4) feiner Schmirgel, Rr. 11; 5) feinster Schmirgel, Rr. 12. arch Schlemmen laffen fich übrigens noch mehrere Rummern berftellen.

#### §. 110. Tripel (Tripoli; tripoli).

Ein sehr leichtes und weiches, erdig und mager sich anfühlendes, nicht ber Junge hängendes Mineral von gelblicher oder bräunlich weißer, auch hyrauer Farbe, welches in Lagern im Flötzebirge in Böhmen, Tirol, Ungarn, niern, Frankreich, England, Tripolis vorkommt, woher es den Namen führt. rechte Tripel besteht wesentlich aus Rieselerde mit etwas Gisenoryd und wonerde, und stellt eine Zusammenhäufung von Rieselpanzern untergegangener susvorien dar. Sein specifisches Gewicht ist 1.8-2.2. Wenn er von grobziger oder sandiger Beschaffenheit ist, muß er zuerst gesiebt und geschlemmt roen, und der meiste im Handel vorkommende ist school auf diese Beise vorzeitet. Zum Puten der Evelsteine wird er mit Schwesel zusammengerieben. Sweilen werden auch unter dem Namen Tripel andere Mineralien, z. B. ergel, verkauft. Auch künstlichen Tripel hat man in Wien sabrizirt.

#### §. 111. Polirroth

inglisch Roth, Breußisch Roth, Rothstein, gebrannter Oder, Colcothar Cortum, Schönroth, Braunroth, Blutstein; Oxyde de fer; red

Mit diesen Namen bezeichnet man das auf verschieder in der Ratur vorkommende, mehr oder weniger m

verunreinigte Eisenoryd. Das natürliche rothe Eisenoryd, der Rotheisensitein, welches auch die Namen Blutstein oder rother Glastopf suhr, sindet sich in tugeligen oder getropften Gestalten, welche auf dem Bruche auseinanderlausend saserig erscheinen, von bräunlichrother, ins Schwarze geneigter Farbe. Der vorzüglichste soll der spanische sein. Das künstlich dar gestellte Polirroth tommt in sehr verschiedenen Sorten im Handel vor. Es stellt ein rothes, schweres Pulver dar, dessen Farbe sehr viel Abweichungen zeigt. Es wird entweder durch Glüben des Octers, oder der Schlämme von den Bitriols und Maunwerfen bereitet, oder man erhält es als Rüchtand von der Bereitung des Bitriolos durch Ausglüben von calcinittem Gisenvitriol, in welchem Falle es eigentlich den Ramen Colcothar oder Caput mortuum sührt.

§. 112. Polirichiefer und Rlebichiefer

(Schiste à polir, argile à polir; Polishing slate).

Der Polirschiefer ist ein zerreibliches, bunn: und geradschieferiges, und burchsichtiges, im Bruche mattes, seinerdiges, wesentlich aus Rieselerde bestehntes Mineral von gelblichweißer, graulichweißer oder sast brauner Farbe, welches sich sein und mager ansühlt und sich wenig an die Junge hängt. Er ist welches, baß er auf dem Wasser schwimmt, sein specifisches Gewicht ist nämlich 0,59 — 0,6. Er führt auch wol den Namen Silbertripel. Man sindet ihn auf Lagern unter der Dammerbe, auf Thonmergel aussissend, am Krischelberge

## 114. Answahl der Scheiben und Polirmittel für die verschiebenen Ebelsteine.

Biewol in der Auswahl der Scheiben (ihrem Stoffe nach), sowie der hleif: und Polirmittel, innerhalb gewisser Grenzen, viel Billfürliches vormmt, d. h. für eine bestimmte Art von Edelsteinen nicht streng nur eine wisse Methode angewendet wird, so läßt sich doch die Gesammtheit der Steinten ziemlich gut (nach großen Abstufungen der harte) in einige Gruppen eilen, deren jede im ganzen auf gleiche Beise behandelt wird. Hieraus enteht dann folgende Uebersicht:

- a. Sehr harte Steine, auf welche ber Schmirgel nur außerft langm einwirkt: Rubin, Sapphir. — Schleifen auf eiserner, messingener ober pferner. Scheibe mit Diamantstaub; Poliren auf Kupfer mit Tripel.
- b. Harte: Spinell, Chrysoberyll, Topas. Schleifen auf Messing ober tpfer (für Topas auch schon Zinn ober Blei) mit Schmirgel; Poliren auf tpfer ober Zinn mit Tripel.
- c. Mittelharte: Smaragd, Beroll, Birton, Turmalin, Granat, Berg: pftall, Amethyft, Achat, Jaspis, Chalcebon, Chrysopras, Karneol u. f. w. bleifen auf Rupfer, Binn ober Blei mit Schmirgel; Boliren meift auf Binn it Tripel, oder auf Bint mit Zinnasche, zuweilen auch auf Holz. n etwas betrachtlicher Große ju Ring : und Nabelfteinen, Ohrgehangen, Urm: ib Salsichmud u. f. w. ichleift man mit Schmirgel ober ihrem eigenen Bulver if einer bleiernen Scheibe, und gibt ihnen auf einer zinnernen mit Tripel und Die kleinen bagegen, welche als Perlen gebraucht und itriolol die Bolitur. if Faben gereibt werben, durchbobrt man zuerft mittels eines Diamant: litters, foleift fie bann auf einer Scheibe von feinem Sandftein mittels dmirgel und Baumol (wobei febr eilig und ungenau verfahren ju werben legt) und polirt fie auf einer Holzscheibe mit Tripel und Baffer, ober auf ser Binnicheibe mit Tripel und Bitriolol. — Bergtroftalle und Amethyfte erben auf einer Rupfer: ober Bleischeibe mit Schmirgel geschliffen, auf einer mernen oder filzbetleideten bolgernen Scheibe mit Binnafche, Tripel oder Bolus Bum Schleifen von Achat, Jaspis, Chalcebon, Karneol, Chrysopras nust man ofter ftatt des Schmirgels (auf Rupfer:, Binn: ober Bleischeiben) eftogene ichlechte Granate ober Topafe, und zum Boliren entweder auf ber nufdeibe Bimeftein, Bolirroth, auch Binnafde, ober auf einer bolgernen beibe Bimsftein.
- d. Beiche: Obsidian, Chrusolith, Opal, Abular, Turtis, Lafurstein. bleifen auf bleiernen, wol auch sinnernen Scheiben mittels Schmirgel; Boliren f Binn ober hartem Holz mit Tripel, manchmal auf Golz mit Bimeftein.
- e. Glasfluffe pflegt man auf Golgicheiben fowol zu ichleifen als graften, erfteres mit Schmirgel, letteres mit Tripel.

## §. 115. Berfahren beim Schleifen und Boliren.

Die Borarbeiten, Die beim Diamant nothig maren, wie bas Spalten und bas gegenseitige Aneinanderreiben fallen bei ben übrigen Ebelfteinen meift weg; erftens aus bem Grunde, weil bie Barte biefer Steine bebeutend unter jener bes Diamants fteht und fie fich theils mit Diamantpulver, theils und gwar bie meiften mit Schmirgel febr gut ichleifen laffen, zweitens weil bei vielen berfelben bie Spaltbarteit nicht fo volltommen ift als beim Diamant. Ift es nothig, fehlerhafte Steine gu gertheilen, fo gefchiebt bies febr baufig burch Berfagen. Die Dafdine, welche man zu biefem 3mede in Umfterbam gebraucht, ift im wefentlichen ber Steinschneibermaschine burchaus abnlich, nur läuft ber Rand an ber Scheibe bunn aus, und ift febr icharf. Der Stein, an bie Schneibe bes Ranbes, welchen man ftets mit Schmirgel und Del bestreicht, gebrudt, wird auf biefe Art getheilt. Diefe Operation tann auf ber Schleif majdine vorgenommen werben, fowie man nur bie Schleificheibe mit ber Schneibicheibe vertauscht. Gine andere Methobe ift, bag man ben gu burdfcneibenben Stein auf ein Statio befestigt und mittele eines feinen Gifen : ober Rupferbrabtes, ber auf einen Bogen gespannt ift und mit Schmirgel und Del bestrichen wird, burch eine bin : und bergebenbe Bewegung gerfagt. muß bei biefer Arbeit barauf feben, baß ber Stein nicht zu beiß merbe, meil er aus bem Ritt abgeben, Reden befommen ober gang gerfpringen tonnie. Die Chinefen follen fich ftatt bes Drabts übersponnener, feiner Saiten von

## Schnittformen ber Ebelfteine.

- §. 116. Die Form eines Edelsteins, namentlich die Form und Lage der Fatten ist von außerordentlichem Einstusse auf die Schönheit des fertigen Steins, daß durch zwedmäßig gewählte Form im Berein mit vollsommener Ausebrung und schöner Bolitur ein mittelmäßiger Stein einen an sich bessern aber angelhaft geschnittenen weit überstrahlen tann. Nun aber erhält der Steinsbreider gar oft die roben Steine in einer dem zwedmäßigsten Schnitt sehr ngünstigen Gestalt, und es entsteht so für ihn die Aufgabe, mit möglichster chonung seiner Größe und Bersteckung der etwa vorhandenen Fehlstellen, ihm urch zwedmäßige Bahl der Form den größtmöglichen Werth zu verleihen. n den meisten Formen, die die Edelsteine durch Bearbeitung erhalten, fann an solgende Theile unterscheiden (Fig. 46):
- a. Den Obertheil (Oberforper, Krone, Bavillon, dessus), b. i. bennigen Theil, ber nach ber Fassung ben obern Theil bes Ebelsteins bilbet.
- b. Den Untertheil (Unterforper, Enlaffe, dessous), b. i. benjenigen, r burch bas Einfassen nach unten zu liegen fommt.
- c. Die Rundiste (Rand, Einfassung, Gurtel, feuillette) ist ber breiite und zugleich bersenige Theil bes Steines, an welchem die Besestigung beim insassen stattfindet. Die Durchschnittssläche, welche man sich burch die Rundiste legt benkt, trennt ben Obertheil vom Untertheil.

Sinigen Schnittsormen geht ber Untertheil ab; andere erscheinen nur in orm von Flachen. Bei der Auswahl einer Schnittsorm für einen Edelstein at man nun namentlich solgende Punkte zu berückschigen: a) ist er durchschig, wasserhell und start strahlenbrechend; b) ist er durchsichtig und gefarbt; ist er farbenspielend; d) hat er Fehler.

Durchfichtige Steine barf man nicht ju bid laffen, weil entweder bie ichtstrablen zu ftart gebrochen werben, indem bie untern Facetten gegen bie bern nicht gehorig wirten tonnen und jene baburch, ebe fie jum Muge gengen, ju febr zerftreut werben, ober weil die Lichtstrablen, wegen ber Dide Steins gar nicht burchzubringen vermogen, woburch biefer feines Glanges nd Feuers beraubt wird; Steine berart werden tlumpige genannt. Der entgengesette Fehler ift ebenso nachtheilig, ba ber Stein sowol an Schonbeit, ruer und Schwere, als auch an Werth verliert. Bei farblofen mafferhellen teinen ift bas Berbaltniß ber Dide jur Breite, welche fie erhalten muffen, ber Regel fest bestimmt, mabrent es fich bei ben gefarbten nach bem Grabe r Sattigung ber Farbe richtet. Jeboch ift ber Arbeit thigt, n Sprüngen, Riffen und fonftigen Mangeln abi bere, feiner Ratur minber angemeffene Form wefen mare, batte ber Stein teine Gebler ge weilen bei großen Steinen, um Abgang und

Bei bem Schleifen gefarbter Steine ift vorzuglich bie Dide gu berudfichtigen, bei welcher fie bie größte Birfung bervorbringen, und bie ihnen baber gegeben werben muß. Schwach gefarbte Steine bedurfen einer großern Dide, um aus ber Tiefe gu fpielen, als febr buntle. Bei biefen ift ein genaueres Berhaltniß zu beobachten, benn burch ju große Dide werben fie bufter und verlieren an Blang, mabrent ber entgegengefeste Fall Berringerung bes Spiels und ungleiche Bertheilung ber Farben gur Folge bat. Daber muß ber Runftler, indem fich bierüber feine bestimmte Rorm feststellen lagt, ben genau geschnittenen Stein von Beit ju Beit neben und untersuchen, ob noch etwas meggunehmen fei, wobei er jedoch in Anschlag ju bringen bat, daß die Bolitur ben Steinen größere Rlarbeit und ftarfern Glang gibt als bas Benepen. Das Berhaltniß zwijden Ober: und Untertheil ift bei folden Steinen, welche burd: fichtig und icon gefarbt find, baffelbe wie bei ben mafferhellen, b. b. ber Dbertheil erhalt ein Drittheil und ber Untertheil zwei Drittheile ber Sobe bes gangen Steins. Ift aber bie Farbe fdmad, fo muß ber Untertheil brei Bier theile ber Dide befommen, mabrend berfelbe bei buntler Farbung bes Steins viel dunner ju halten ift. Die Tafel berjenigen gefarbten Steine, beren Farbe man erhöhen will, wird etwas gewolbt, ba fie bingegen bei febr bunteln eben fein muß.

Salbburchfichtige Steine ober folche, die ein eigenthumliches Farbenfpiel, einen Lichtschein ober ein Irifiren besten, schleift man gewöhnlich oben ober auf beiben Seiten gemölbt, indem badurch bas Licht mehr gesammelt wird und

Die Aundiste darf nicht zu scharf und dunn geschliffen sein, weil der Stein sonst beim Fassen leicht durchbricht; ist sie jedoch zu did gelassen worsden, so tann derselbe nicht gehörig befestigt, und baber leicht verloren werden. Gestredt heißen entweder alle im Schleisen zu start und sehlerhaft ausgedehnte, flache und längliche Steine; oder bei Bergleichung zweier gut geschliffener Steine von einerlei Größe und Form wird der leichtere gestredt, der schwerere gestrungen genannt. Erstere Sorte zieht man in der Regel vor.

Die verschiedenen Schnittformen werden verschieden benannt und mehrere Ramen berselben auf die bearbeiteten Goelsteine selbst übertragen; spricht man z. B. von einem Brillant oder einer Rosette, so versteht man immer nur einen Diamanten darunter, obwol auch viele andere Goelsteine den Brillantschliff und die Rosettenform erhalten. Folgende Schnittsormen sind gegenwärtig theils mehr, theils weniger in Gebrauch.

## §. 117. Der Brillant. (Fig. 46, 47 u. 48.)

Für den Diamant und auch die meisten übrigen Gelsteine der günstigste Schnitt, indem durch ihn das Farbenspiel und Feuer des Steins am meisten gesteigert wird. Cardinal Mazarin ließ zuerst diese Form schleisen. Er besteht seiner Hauptsorm nach aus zwei abgestutzen, an ihren Grundslächen verbundenen Byramiden. Auf dem Ober: und Untertheile besinden sich Facetten, die nach ihrer verschiedenen Lage: Tasel, Kalette (collet), Stern: und Querfacet: ten genannt werden. Unter Tasel (Fig. 47°) begreift man jene Facette des Obertheils, welche alle übrigen in der Richtung nach oben begrenzt, und der durch die Rundiste gehenden Durchschnittsssäche parallel liegt. Kalette (Culasse ou pointe du brillant) (Fig. 48¹) ist eine Facette des Untertheils, welche alle Facetten nach unten begrenzt, der Tasel gerade gegenüber und ihr parallel liegt. Sternsacetten (Fig. 47° u. 48¹) bat Obertheil und Untertheil: sie schließen sich mit einer Seite an die Rundiste an. Rach der Anzahl Facetten unterscheidet man:

- a. Dreifachen Brillant (breifaches Gut). (Fig. 47, 48 u. 49.) Auf bem Obertheile die Tafel mit 32 Facetten, die in drei Reiben so berumsliegen, daß die Sterns und Querfacetten Dreiede, die zwischen ihnen aber sich befindenden Bierede bilden. Auf dem Untertheile die Kalette, und in zwei Reiben 24 Facetten, unter welchen die Querfacetten dreiseitig, die andern, an die Kalette grenzenden, hingegen abwechselnd viers und fünfseitig sind.
- b. Zweisachen Brillant (zweisaches Gut). (Fig. 50 bem Obertheile bie Tafel und, in zwei Reihen, 16 breif grenzende Facetten. Der Untertheil hat nebst ber Raf-

8—12 Facetten, unter welchen bie Querfacetten Dreiede, und bie andem Fünfede bilben. hierher gehört auch ber englische zweifache Brillant, ber sich nur baburch unterscheibet, daß die Facetten bes Obertheils einen Stem sormiren; baher auch die Benennung zweifaches Gut mit Stern. (Fig. 52 u. 51.)

Bur Schönheit bes Brillants gehört auch ein gewiffes Berbaltniß in ben Dimensionen. Folgende Berhaltniffe sind als die richtigen angenommen:

Die Höhe bes Obertheils gleich  $\frac{1}{8}$  ber ganzen Höhe; bie Höhe bes Untertheils gleich  $\frac{2}{8}$  ber ganzen Höhe; ber Durchmesser ber Tasel gleich  $\frac{4}{9}$  bes Durchmessers ber Rundiste; bie Fläche ber Kalette gleich  $\frac{1}{6}$  ber Fläche ber Tasel.

Die Englander machen die Rundiste gewöhnlich scharf, während die Hollander sie breiter lassen; erstere Art begünstigt das Spiel des Steins mehr, ist aber, wie schon früher erwähnt worden, beim Fassen nachtheilig. Die Grundsorm des Brillanten kann vieredig, rhombisch, rund, birnsormig u. s. w. sein, auch wechseln manchmal die Facetten in der Jahl der Seiten. So zeigt Fig. 47 u. 48 einen dreisachen Brillant von oben und unten gesehen in quadriter Form, Fig. 53 u. 54 einen in ovaler, Fig. 55 u. 56 einen in runder und Fig. 57 u. 58 einen in birnsormiger Gestalt.

Der von A. Caire erfundene sternförmige Schnitt (taille à étoile) bietet dem Auge einen sehr gefälligen Zusammenfluß von Strablen dar. Der

# §. 118. Die Rosette (Rautenstein, Raute, Rosenstein, Rose, rose). (Fig. 61 — 64.)

Seit 1520 in Gebrauch und einer aufbrechenden Rosenknospe gleichend, ein Schnitt, der dann angewendet wird, wenn der Stein nur mit großem Berlufte zum Brillant geschnitten werden könnte. Ihrer hauptform nach ist die Rosette eine Pyramide. Das Charakteristische derselben besteht darin, daß ihr der Untertheil sehlt und der nach unten von einer Fläche (Grundsläche) begrenzte Obertheil mit zwei Reihen Facetten versehen ist, von welchen die der obern in eine Spize zusammenlausen. Die Facetten der obern Reihe heißen Stern=, die der untern Querfacetten. Bas die Figur der Facetten betrifft, so sind die Sternsacetten immer Dreiede, die Querfacetten meistens Oreiede, seltener Bierede, und zwar das letztere nur dann, wenn sie in gleicher Anzahl mit den Sternsacetten angeschlissen werden.

Im Mittelpunkte sind gewöhnlich sechs Facetten, welche ebenso viele Dreisede bilden, deren Scheitel aneinander stoßen. Die Grundlinien dieser Dreiede stoßen an eine andere Reihe von Dreieden, die in verkehrter Ordnung mit densselben stehen, sodaß nämlich die Grundlinien beider aneinander liegen und die Scheitel derselben an den scharfen Umfang des Steins stoßen. Die letzten Oreiede lassen Zwischenräume, deren jeder in zwei Facetten geschnitten wird. Auf diese Beise bekommt die Rosette 24 Facetten und die Oberstäche des Steins wird in zwei Theile getheilt, von welchem der obere Theil die Krone, und der sie umgebende untere Theil die Spisen (dentelle) bildet,

. Eine wohlgeschliffene proportionirte Facette muß die Balfte bes Durch: meffers ber Grundflache ju ihrer Sobe haben. Der Durchmeffer bes Sterns (de la couronne) foll um ein Biertel kleiner fein als ber ber Bafis, und bie Sohe von ber Grundflache bes Steins bis jur Grundflache bes Sterns foll 3/5 von der gangen Sobe des Steins betragen. Man gibt der Rosette eine runde, langliche ober eiformige Geftalt. Um besten eignet sich ein girtelrunder Stein jum Rosettenschnitt, und zwar, weil einestheils biefe Form bie iconste ift und ben meisten Effect hervorbringt, und anderntheils die Facetten leichter gleichzuschleifen find und mehr Busammenhang untereinander haben als bei allen andern Formen, die indeffen boch auch oft getroffen werden. Obichon bie Rofette ein fehr ftartes Feuer bligen lagt und baffelbe zuweilen noch weiter verbreitet als ber Brillant, fo fpielt letterer boch unendlich beffer, jedoch auch nur in bem Falle, wenn die Facetten bes obern und untern Theils miteinander correspondiren und zwar in fo genauen Berhaltniffen, daß die Brechungen und Burudwerfungen ber Lichtstrahlen fo vervielfältigt werben, daß man die Farben bes Brismas alle fo hell als möglich mahrnebmen fann.

Die Anzahl ber Facetten sowie auch ihre verschiedene Lage verschiedene Rosetten. Man unterscheibet:

a. Hollandische Rosetten (getronte, eigentliche). (Fig. 65.) Sie bestehen außer ber Grundstäche aus 18 Quer: und 6 Sternsacetten.

b. Brabanter Rosetten. (Fig. 66.) Sie haben ebenso viel Hachen als die vorhergebende Art, nur find bei ibnen die Sternsacetten gebrudt und erheben sich wenig.

- c. Bladte Moberoogen. (Fig. 67.) 6 Stern: und 6 Querfacetten. Die Lage der erstern wie bei ber Brabanter Rosette.
- d. Kruinige Moderoozen. (Fig. 68.) 6 Stern: und 12 Querfacetten. Die Lage ber erftern wie bei ber Brabanter.
  - e. Rose recoupée. 12 Stern: und 24 Querfacetten.
- f. Stüdrofen. Rleine Rosetten verschiedener Art, von welchen 100—160 und mehr auf ein Karat geben, und die meist zur Karmoistrung auf Ringen, Dosen u. bal. verwendet werden.

Bu ben Rosetten gablt man auch die Brioletts oder Pendeloques (Uhr: und Ohrengehange). Sie baben die Form zweier an den Grundflachen mit einander vereinigter Rosetten.

#### §. 119. Der Tafelstein (Diamant taille en table). (Fig. 69 u. 70.)

Diese Art des Schnittes findet bei Ebelfteinen von geringer Dide, oder an durch Spalten abgesonderten Blättern statt. Sie werfen wenig Glanz von sich. Man kann den Taselstein aus dem Obertheile mit der Tasel, dem Untertheile mit der Kalette und der Rundiste bestehend ansehen. Der obere Theil

bereits vorhandenen Flächen (Arpftallflächen), ober schneidet die Steine nach der bekannten Arpstallgestalt zu. Diese Form findet sich nur noch an altem Schmude.

Bortratsteine (Casten, Brillantglas) find febr dunne, auf beisen Seiten ebengeschliffene Diamantblattchen, beren Rand meistens mit Meinen Facetten versehen ist. Sie dienen zum Belegen Meiner Portrats auf Ringen, und bringen einen sehr schonen Effect hervor. — Senaile werden Diamantssplitter, mit mehreren Facetten versehen, genannt.

Baftardformen find Schnitte, die aus den verschiedenen angeführten Formen zusammengesett find.

Rappgut werben Steine jeber Form mit ungeregelten Facetten genannt.

#### §. 122. Der Treppenschnitt (taille à degrés), (Fig. 79 u. 80),

bei welchem die Facetten gegen die Tafel und die Kalette des Steins hin immer abnehmend in Stufen zulaufen. Der Obertheil hat in der Regel deren zwei, oder selten drei, während die Menge derselben am Untertheile sich danach richtet, od der Stein heller oder dunkler ist. Der Schimmer wird vermindert und die Farbe geschwächt durch eine zu kleine Jahl von Stufen; man nimmt daher gewöhnlich 4—5 als mittlere Norm an. Die Form der Steine kann bei diesem Schnitt vier:, sechs:, acht: oder zwölsseitig sein, auch länglichrund. (Fig. 81, 82, 83, 84.) Er ist besonders vortheilhaft für gefärbte Steine, weil er das Licht am meisten zurückwirft und dadurch das Spiel derselben sehr bez günstigt. Auf jeden Fall wird er aber als Schnitt für den Untertheil eines gefärbten Steins jedem andern, selbst dem en pavillon geschnittenen Unterztheile eines Brillanten, vorzuziehen sein, der Obertheil habe eine Form, welche er wolle.

#### §. 123. Der gemischte Schnitt (taille à facettes dessus). (Fig. 85-88.)

Brillant: und Treppenschnitt sind hier so miteinander verbunden, daß der Obertheil Brillantsacetten, der Untertheil den Treppenschnitt zeigt. Gine der thlichften Formen bei gefärbten Steinen, vorzüglich wenn Erhöhung des Glanzes beabsichtigt wird.

## §. 124. Der Schnitt mit verlängerten Brillantsacetten (taille à dentelle en dessus). (Fig. 89 u. 90.)

Am Untertheile sindet sich der Treppenschnitt, während am Obertheile sehr in die Länge gezogene Brillantfacetten angebracht sind. Man wendet diese Form mit Bortheil an, wenn der Stein länglich ist, oder er nicht liche Dide am Untertheile besitht, oder ihm der gehörige Gla

# §. 125. Der Schnitt mit doppelten Facetten (taille à doubles facettes). (Fig. 91 u. 92.)

Auf dem Obertheile die Tasel mit zwei Reihen dreiseitiger Facetten. Jede Reihe besteht aus zweierlei Facetten, die abwechselnd nebeneinander angebracht sind und nur durch ihre Lage sich unterscheiden. Die Dreiede der einen Antliegen nämlich mit der Spitze nach auswärts, die der andern nach abwärts. Auf dem Untertheile besindet sich der Treppenschnitt. Er, sowie überhaupt alle Schnitte mit Facetten, baben den Bortheil, manche Fehler der Steine zu verbergen, Risse, Punkte u. dgl. Aber es ist zu bemerken, daß das Schimmern, welches dieser Schnitt gibt, einem vollkommenen Steine schadet und hindert, seine ganze Eigenthümlichkeit zu genießen. Er ist nur günstig für schwach gesärbte Steine, weil er die Intensität der Farbe begünstigt und Spiel und Glanz erhöht, daher man ihn gern den farblosen Steinen gibt, denen man die runde und ovale Form erhalten will.

#### §. 126. Der Tafelschnitt (taille a table). (Fig. 93 u. 94.)

Mit einer ebenen oder mugeligen Tafel und einer oder zwei Reihen Facetten im Umtreise. Eignet sich vorzüglich zu Siegelsteinen.

## §. 127. Der muschelige oder mugelige Schuitt (en cabouchon).

Ein Schnitt, durch welchen der Stein ein oder zwei Bolbungen erbalt. Für den ersten Fall ist die der Bolbung gegenüberliegende Seite flach und die

griff der Schmudwaaren fallen, namentlich ganze Betschafte, Briefbeschwerer, Schalen, Dosen, kleine Büchsen und Etuis, Schreibzeuge, Stodknöpse, Messersbeste, Blättchen zu eingelegter Arbeit und für Mineraliensammlungen u. s. w. Das, was sein Arbeitsgebiet begrenzt, ist namentlich der Umstand, daß er zur Hervorbringung aller Formen in Stein (abgesehen von der etwa vorausgehenzben Zertheilung durch ungezahnte Sägen mittels Schmirgel) ausschließlich des Schleisens sich bedient; und gerade bierdurch schließen sich seine Productionen den auf ähnliche Weise erzeugten der Achatschleisereien u. s. w. an.

## §. 129. Wertzenge.

In einigen Fällen werden größere flache Arbeitsstüde aus freier Hand geschliffen, wobei man ihre Oberfläche mit Metallplatten oder Holzstöden überzeibt, nachdem Schmirgel (manchmal zum Rohschleisen auch nur seiner Quarzisand) mit Basser ausgetragen ist; das Poliren geschieht alsdann auf ähnliche Beise mit Colcothar, Zinnasche oder Tripel, ebenfalls im nassen Zustande, jedoch unter Anwendung von Holz, welches oft mit Leder oder Hutsilz überzigen wird.

Das regelmäßige Arbeitsgerath ift jedoch eine Drebbant, auf welcher bas Schleifen und Boliren sowie bas vorläufig etwa nothige Bertheilen ober Bufchneiben fleinerer Steinstude mittels brebenber Bewegung unter großem Beitgewinn geschieht. Diese Drehbant bes Großsteinschneibers ftimmt in allen wesent: lichen Bunften mit ber weiter unten beschriebenen bes Runftsteinschneibers ober Steingraveurs überein und unterscheidet sich von ihr nur durch beträchtlichere In die (mittels Schwungrad und Rolle Große und Starte aller Theile. burch eine Schnur ohne Ende umgetriebene) Drehbantspindel wird der Stiel einer freisrunden Scheibe eingefest, welche man unter einem gehörigen Bor: rathe nach Bedarf auswählt. Die Scheiben fteben und bewegen fich bemnach in einer verticalen Ebene, mas fie von ber Scheibe bes Diamant: und Rlein: fteinschneibers unterscheibet, und hier barum nothig ift, weil nicht nur die Hache, sondern noch häufiger der Rand derfelben gebraucht wird, in welchem Ralle man das Arbeitsstud von unten gegen die Scheibe anbalt. Es sind brei hauptarten von Scheiben nothig, namlich Schneibicheiben, Schleif: foeiben und Poliescheiben, jede Urt von verschiedenen Durchmeffern (3 Li: nien bis 6 Boll auch noch barüber); bei allen fist ber Stiel ober bie Achfe nur auf ber hintern Seite, sodaß die Borberflache völlig frei und glatt ift. Die Schneibicheiben find von dunnem Gifen: ober Rupferblech, und bienen als ungezahnte Rreisfagen jum Ginschneiben und Durchichneiben ber Steine. Soleificeiben (von Gifen und Rupfer, manche ber größern auch von feirtornigem Stanbstein) meffen von 1 Linie bis 1 Boll in ber Dide, Rande theils flach, theils abgerundet, theils zugeschärft; auf bet

entweder eben, oder conver rund, einige der kleinsten auch in Form eines Regels zugespitt oder zur Form eines cylindrischen Stifts verlängert. Die Bolirscheiben endlich find in Gestalt übereinstimmend mit den Schleifscheiben, jedoch aus Binn, einer Mischung von Jinn und Blei, oder aus hartem Holze gemacht, und im lettern Falle mit feinem abgenutten Hutfilz überzogen.

## §. 130. Berfahren.

Bum Schneiben und Schleifen wird bei Bearbeitung febr harter Ebelsteine Diamantstaub mit Del, in allen andern Fällen Schmirgel mit Wasser ausgetragen; nur die Scheiben von Sandstein werden mit Wasser ohne Zusat beneht. Beim Boliren wird anfangs auf den Zinnscheiben sehr seiner Schmirgel mit Baumol, nachher Tripel mit Wasser auf zinnernen, Bimsstein mit Wasser auf hölzernen, oder Colcothar mit Wasser auf filzbekleibeten Scheiben angewendet.

Bei der Arbeit stütt der Steinschneider die Arme auf zwei Kissen, welche er unter die Elnbogen legt, um so recht fest und sicher den Stein zu halten, der nach Erforderniß in einer oder der andern Lage an die Scheibe angedrück, zwedmäßig fortbewegt und gewendet wird. Dies ist alles, was sich im allegemeinen über das Berfahren sagen läßt, denn die Einzelheiten modisciren sich ins Unendliche nach der auszuarbeitenden Gestalt, wobei der vollkommene und möglichst schnelle Erfolg zum größten Theile von richtiger Auswahl der Bertzeuge (Scheiben) und von der Handsertigkeit des Arbeiters abhängt.

8. 131. Gingelne Beifpiele.

fich bas Berfahren gur Aushöhlung einer vieredigen Dofe fast von felbft. Die erfte Anlage ber Sohlung wird in biefem Falle - ba man ben Stein . nicht breben barf - ein Cylinderabiconitt, und es muffen alsbann nur noch bie an zwei gegenüberftebenben Seiten stehen gebliebenen Daffen mit einer tlei: nern Scheibe berausgeschliffen werben, um auch diese beiben Banbe fertig ju machen. Dies geschieht, indem diejenige Band, an welcher man inwendig gearbeitet, nach unten gehalten, und die gange Dofe in ber Langenrichtung eben Diefer Band fortbewegt wird. Die Ausbildung der innern rundlichen Eden wird mittels einer der allerfleinsten Scheiben bewertstelligt, die 3. B. nur 2 Li: nien Durchmeffer, aber wol ein Boll Dide hat (also eigentlich ein Stift von 1 3oll Lange bei 2 Linien Dide zu nennen ift), und bis auf ben Boben ein: gefcoben wird, sodaß ihre cylindrische Seitenflache die Ede bearbeitet. Sollen Die Eden icarfwinkelig werben, so with endlich noch ein spipiger Stift ange: wendet, auf beffen Spite man ben Edenwinkel bin: und ber: (aus: und ein:) Bill man auf bem Dofenrande einen Falz jum Uebergreifen bes Dedels anbringen, fo wird in folder Entfernung von der Randtante, wie die beabsichtigte Sobe bes Falzes vorschreibt, rundherum eine Linic mit ber Schneib: fcheibe eingeschnitten, und ber baburch begrenzte überfluffige Theil ber Stein: maffe mit einer flachrandigen Scheibe weggefchliffen.

#### 2. Graviren in Stein.

(Runststeinschneiberei ober Steinschneiberei in ber engern Bedeutung.)

## §. 132. Begriff der Runftsteinschneiderei.

Unter Graviren in Stein verfteht man bie Ausarbeitung vertiefter, juweilen erhabener Figuren, Schriften ober sonstiger Charaftere in Ebel: und Salbebelfteinen. Die auf Diefe Art bearbeiteten Steine von tleinerm Umfange werben Gemmen genannt. Die Runft vertieft ju fchneiben fuhrt ben Ras men Sculptur, Diejenige erhaben ju arbeiten heißt Tornatur. erftere geboren bie Erzeugniffe bes Wappenschneibers auf Betschaften, Siegel: ringen u. f. w. in Rarneol, Jaspis, Chalcebon, Achat, Bergtroftall, Amethyft, Chrosopras, heliotrop, Smarago, Topas u. f. w. auch in funftliche Ebelsteine ster Glasfluffe. Sind in die Gemmen Figuren vertieft eingeschnitten, fo beißen fe Intaglien, find Diefelben jedoch im Relief ausgearbeitet, jo nennt man fie Cameen. Beibe verfertigt man namentlich aus Onnr, einem Ichat mit parallel laufenden, icharf abgegrenzten Schichten von verschiedener Farbe. Das bei wird die eine farbige Schicht (bei den Intaglien innerbalb, bei den Cameen außerhalb ber Umriffe ber Beichnung) bis auf bie barunterliegenbe anbers gefarbte Schicht weggenommen und es erscheint baber die Darftellung and an Farbe von bem umgebenben glatten Grunde verichieden. Die meiften Rluge, Cheifteinfunbe.

und schönsten Cameen kommen jest von Rom in den Handel, welches jahrlich für 250000 fr. allein nach Baris, London, Petersburg, Wien und Reuport exportirt. In Italien werden die Cameen auch ungemein schön und täuschend nachgeahmt, indem man mehrere Gattungen Muscheln, welche verschieden sachgeahmt, indem man mehrere Gattungen Muscheln, welche verschieden sarbige Lagen (z. B. rauchgrau und weiß, oder bläulich opalisirend und gelblichweiß, oder sleischroth und weiß) darbieten, in ganz übereinstimmenden Weise bearbeitet. Da diese jedoch viel weicher sind als Onge, so gestatten se die Anwendung der Grabstichel, und sind mithin, technisch betrachtet, ein Cogenzisk anderer Art, dessen Hervorbringung weit weniger Schwierigkeiten unter liegt als die der echten Cameen durch Schleisen.

#### Beididtliches.

#### §. 133. Runftfteinschneiberei im Orient.

Die Giegel machten bie Sohlgravirung febr fruhzeitig nothwendig und Diefe Arbeit in Siegeln bereitete auf bas Steinschneiben vor. auch die Kunft, vertieft in Stein gu fchneiben, weit alter als bie Runt erhabene Figuren auf bemfelben auszuarbeiten. Die erften Unfange ber Steinfcneibetunft laffen fich weber bei ben Boltern bes Orients noch bei ben Griechen mit einiger Bestimmtheit nachweisen. Im Drient mar naturlich ber Gebraud ber Edmud: und Siegelringe weit früher als in Bellas eingetreten und nach ben Zeugniffen ber Alten viel allgemeiner geworben. Rach ben Berichten bes Berodot trug jeber Babylonier einen Siegelring, welche Sitte gewiß nicht erft gur Beit bes genannten Siftorifers, fonbern Jahrbunderte fruber in Ge-Namentlich liebte man auch die Cylinderform ber brauch gefommen mar. Gemmen, Die nach bem Berichte bes Plinius auch bei ben Indiern im Ge Die geschnittenen Steine ber babplonischen Siegelringe beftan: brauch war. ben gewöhnlich aus Chalcedon, Samatit und Achat, größere Cylinder befonbers aus hornstein und Magneteifenstein. Die erften roben Unfange ber tede nifchen Bearbeitung erftredten fich nur auf bas Ginfchneiben runder goblungen, bis man endlich gange Figuren in alterthumlich ftrengem Stile ausarbeitete. Rach ben Berichten herobot's maren auch in Methiopien Schmud: und Siegelringe fruhzeitig im Gebrauche, und in Berfien trug man walzen: formige Magnetsteine und auf ihrer Achje burchbohrte Chalcebone ober fcmarge Bamatite ale Umulete.

Auch die Jiraeliten haben bereits in sehr früher Zeit geschnittene Steine gehabt, da Siegelringe in den Mosaischen Schriften genannt werden (Erod. 28, 17 - 20, und 39, 10—13) und nach der Berordnung des Moses edle Steine mit Ausschriften zur Berzierung des hohenpriesterlichen Gewandes dienten. Wahrscheinlich batten dieselben die Steinschneidekunft in Negopten gelernt, wo dieselbe in uralter Zeit in Gebrauch war. Auch konnte ihnen von

jprien aus, namentlich von Babylon und Ninive ber, einige Befanntschaft t diefem Kunstzweige zugetommen sein. In den Buchern des Alten Bundes roen auch einheimische Kunstler genannt.

Bu ben altesten Kunftlern im Gebiete ber Steinschneibefunft gehörten enfalls bie Regepter, wie wir aus ben noch erhaltenen uralten, gewöhn: burchbohrten und als Amulete getragenen Scarabaengemmen (mit ber rftellung bes beiligen Billentafers Scarabaeus) mit hieroglyphenichrift foln durfen. Man hat bei ihnen funf Culturperioden angenommen: als die erfte alteste Zeit bis auf die Eroberung des Landes durch Kambyses; als die rite von der Beit des Kambnfes bis jum Anfang der Berrichaft ber Ptole: er; als die britte die Zeit mahrend ber herrschaft ber Ptolemaer; ale die rte die Beit feit ber Eroberung Aegyptens burch die Romer und die Ber: ndlung bes Landes in eine romische Proving; Die fünfte umfaßt Die Re: rung habrian's und ber Antonine. Jebe biefer Berioden hatte in ber Runft: bung ihre Gigenthumlichfeit. Die alteste Beit bewahrte ihre altägyptische iginalität. Seit ber Occupation burch die Berfer maren arische ober persi: e Culturelemente eingebrungen und hatten auch auf die Runft ihren Ginfluß nabt. Durch die Ptolemaer gelangte griechische Bilbung nach Megypten. Die mer nahmen ägyptische Culturelemente an und wirften mit ihrer eigenen Itur auf Megypten gurud. Die lette Beriode mar die bes Raifers habrian, Icher Aegypten bereifte und badurch eine neue Runftentwidelung herbeiführte. mentlich beschäftigte bie Darftellung feines Lieblings Untinous viele Runft= , welche in biefen und ahnlichen Berten ben gricchifcheromischen Inpus f eine neue Urt mit bem agpptischen vereinigten.

#### §. 134. Steinschneibefunft in Bellas.

Bom Orient gelangte jedenfalls die Steinschneidelunft nach Hellas, wo reits im 7. Jahrhundert v. Ehr. Steinschneider existirten. Im 5. und Jahrhundert hatte dieselbe schon große Fortschritte gemacht; namentlich war unter den üppigen Athenern längst Sitte geworden, die Finger mit prächen Ringen mit geschnittenen Steinen zu schmuden. Selbst Demosthenes und istoteles verschmähten diese Zierde der Hände nicht, und auf attischen Inzisten, welche Berzeichnisse von Tempelschähen enthalten, werden unter den eihgeschenken auch zahlreiche goldene und silberne Ringe mit geschnittenen teinen, 3. B. mit Jaspis, Onny, Sarder und auch Glaspasten, ausgesührt.

Die glanzenofte Epoche trat jedoch für diesen Munstzweig zur Zeit Alexans t's des Großen ein (333 v. Chr.). Der hervorragenoste Meister derselb ur Pyrgoteles, welchem allein Alexander verstattete, sein Bildniß er en zu veranschaulichen. Er war so geseiert, daß man schon im men Namen auf geschnittene Steine setzte, die nicht von ihm

waren, um diesen baburch einen hohern Werth zu verleiben, und noch häufiger wurde solche Falschung von Runftlern ber neuern Zeit, b. h. feit bem 16. Jahr-bundert betrieben.

Bon dieser Zeit an behauptet die Steinschneidekunst ununterbrochen ihre Geltung, obwol uns über die spätern Künstler wenig genaue Berichte zugetommen sind. Plinius erwähnt nach Pyrgoteles noch den Apollonides und Cronius als berühmte Meister, ohne deren Zeitalter genau zu bestimmen, und zur Zeit des Augustus den Dioscorides.

### §. 135. Steinschneibefunft in 3talien.

Am frühesten blühte die Steinschneidekunst bei den Etrustern, wohin sie wahrscheinlich von Aegypten aus gelangt war. Das Material dazu lieserten die schönften orientalischen Karneole, Sarder und Sardonppe. Köhler hat für die etrustische Kunst drei Zeitalter angenommen. Das erste, welches die höchste Blüte umfaßt, ist nach der 30. Olympiade (657 v. Chr.) und vor Roms Herrschaft anzusehen. Es enthält die am schönsten gezeichneten, meilt mit dem größten Fleiße ausgeführten Werte mit den Namen der vorgestellten Bersonen. Das zweite, schon weniger vortressliche Arbeiten enthaltend, zeigt einen andern Charafter der Gebilde. Die Scarabaen sind ohne Aufschrift und ohne Namen der dargestellten Bersonen. Der dritte Zeitraum endlich von der 125 bis zur 183 Olympiade ober bis zur Zeit Ausus Chiar's bekundet ob

lung des Mithridates (61 v. Chr.) unter beffen Schapen erbeutete und diefelbe unter ben Beihgeschenken auf bem Capitolium aufstellte. Der eigene Siegelring bes Bompejus, welchen feine Morder in Aegypten bem Cafar überreich: ten, hatte das Bild eines ichwerttragenden Lowen. Um ben Bompejus auch in Beziehung auf die von ihm geweihte Dactpliothet zu übertreffen, ließ Cafar fechs Dactpliotheten im Tempel ber Benus Genetrig aufstellen. Rleinere Bem: menfammlungen mochten um diefe Beit auch bereits einzelne tunftliebende Romer besitzen. Bom Anfange ber Raiserzeit an wurden von reichen und verfowenderischen Romern auf toftbare Fingerringe mit geschnittenen ebeln Steinen ungeheuere Summen verwendet, und der Lurus in diesem Gebiete mar balb allgemein verbreitet. Ratürlich gewann baburch sowol im Occident als auch im Drient die Steinschneibefunft wieder einen boben Aufschwung. bemühten fich ju Rom talentvolle Runftler, schatbare Arbeiten ju liefern, wenn fie auch nicht die Bortrefflichkeit der Werte des Pprgoteles oder des Dioscorides au erreichen vermochten. Bu bewundern bleibt baber, daß Plinius aus bem Beitalter von Auguftus bis Bespasian nicht eine größere Angahl von Steinfoneibern aufgeführt hat, ba boch biese einträgliche Runft gewiß viele Runftlerbande beschäftigte. Außer Pprgoteles und Dioscorides werden von ihm nur noch die icon oben ermahnten Apollonides und Cronius als berühmte Steinfcneiber angegeben, beren Beitalter wir nicht genau zu bestimmen vermögen. Der Grund darf wol theils darin gesucht werden, daß von vielen geschickten Reiftern im Gebiete ber Steinschneibetunft boch nur wenige einen glanzenben Ramen erlangten, theils barin, bag bie fleinen zierlichen Producte ber Gloptit nicht ebenso wie die großen Werte der Plaftit und Malerei zur allgemeinen Renntniß gelangten, fondern nur das Eigenthum ber fleinern hobern Rreife blieben.

Auch während der spätern Kaiserzeit blied die Steinschneidelunst fortwährend in Uedung, dies beweisen die vielsachen Erwähnungen derselben bei gleichzeitigen griechischen und römischen Autoren. Auch befanden sich unter zahlereichen fadrikmäßigen Dactplioglyphen, welche ohne große Kunstfertigkeit dem täglichen Bedürfnisse dienten, wol steis einige durch Talent und Geschicklichkeit bervorragende Meister, aus deren Werkstatt noch manche uns erhaltene Gemme Pammen mag, deren Alter wir nicht mehr abzuschähen vermögen. Die byzanztinschen Kaiser, was Pracht und Luxus, Ausstattung des Körpers und der Paläste betrifft, gewiß nicht die letzen, haben auch diese Kunsterzeugnisse nicht verschmäht, und es wurde während ihrer Herrschaft noch manches vortressliche Wert dieser Kunstgattung geliesert. Es möge hier nur der berühmte, einst bem Marchese Kinuccini gehörende, 53 Karat wiegende Sapphir erwähnt werzben, auf welchem eine Jagd des Kaisers Konstantius dargestellt ist, mit der Ausschrift CONSTANTIUS. AUG. und mit der im Vordergrunde liegenden

weiblichen, die Stadt Cafarea in Rappadocien reprafentirenden Geftalt, und felbst mit dem Namen des dargestellten Chers, den der Raiser hier mit eigener hand erlegt.

§. 136. Abrage.

Ein eigenthumliches Gebiet in ber fpatern Gemmentunde bilben bie in ben ersten drijtlichen Jahrhunderten weit verbreiteten Abraxas (auch gemmae Basilidianae genannt), Amulete und Baubergemmen, welchen man geheimnis Eigentlich war bies feine neue Erscheinung, sondern volle Arafte beilegte. man hatte ichon in altefter Beit ebeln Steinen befondere Rrafte und mofteriefe Eigenschaften beigelegt und Diefelben als Umulete und Talismane betrachtet. Und noch im Mittelalter und in ber neuern Beit fcbrieb man ben Gemmen bynamische Eigenschaften biefer Urt ju, wie uns bie oben angeführten Schrif ten bes Bfellos und bes Marbodus belehren. Allein fowol in ber erwähnten orphifden Schrift, als in biefen fpaten Erzeugniffen ift nicht von geschnittenen ober gravirten, fondern von edeln Steinen in ihrem naturlichen Buftande bie Rebe, wenn diefelben auch in Ringe gefaßt waren. Die Abragas ber fpatem Beit dagegen erhielten ihre Bedeutung durch eingegrabene fombolifche ober bieroglyphijche Figuren, Beichen, Buchftaben, mas mit ber Lehre ber Gnoftiler, ber Aftrologen und Doftifer jufammenbing. Aus Megopten und Sprien mar eine ungebeuere Angabl magischer Gemmen Diefer Art (Abraras : und Cheuphis: gemmen) nach Italien und in alle Provinzen bes romifden Reichs getommen, und es icheint in jenen ganbern Sabriten gegeben ju baben, welche fich por

wurden aftronomische Gegenstände beliebt, wie der umstrahlte Kopf des Hundes Sirius und der Orion als sechsstrahliger Stern. Außerdem tommen theatratische Costume, namentlich Masten auf Gemmen häusig vor; ebenso sestliche Scenen, wie die Astolien. — Seit der Zeit Alexander's des Großen treten die Köpfe und Brustbilder berühmter Männer auf. Noch später brachte man auf großen Cameen Doppeltöpse (d. h. zwei Köpse nebeneinander), ja sogar vier solche (zwei und zwei gegenüber) zur Anschauung. Gine bewundernswürdige Kunstsertigleit entsaltete sich in den Darstellungen aus der Thierwelt. Die im Wettrennen begriffenen Rosse sind stets vortresslich dargestellt; ebenso die Ninzder, Hunde, die Thiere der Wildnis u. s. w.

Außer diesen Bildwerken wurden die Gemmen mit verschiedenen Aufsichriften verseben, welche theils Liebkosungsworte, theils Ermahnungsworte, Glüdwünsche, Worte der Dankbarkeit u. s. w. enthalten. Ferner sinden wir theils ganze, theils halbe Ramen darauf, oder nur einzelne Buchstaben, die dieselben andeuten. Früher hielt man dieselben meist für Künstlernamen, bis man nach genauerer Untersuchung mehr Namen von Besitzern als Künstlern darunter entdedte.

# §. 138. Steinarten, welche die Alten gum Graviren benntten.

Die Intaglien wurden aus allen möglichen Steinarten verfertigt und tonnten bagu felbit bie fleinften und harteften (mit Musnahme bes Diamants), mitbin auch die toftbarften Steine benutt werben. Bu harte und fprobe Bemmen icheint man jedoch im allgemeinen vermieben gu haben. Man mablte bagu theils einfarbige, burchsichtige, theils mehrfarbige, opalifirende, burchscheinenbe, undurchfichtige, wolfige, fledige, geftreifte und auch aus mehreren Lagen beflebende Steinarten. Die größten Meisterwerte im Bereiche ber vertieften Ur: beiten finden wir vorzugeweise auf ben ichon durchsichtigen Steinen, weil die Arbeiter ibre Runft nicht an Steine verschwenden wollten, bei welchen bie Soonheit ber Arbeit nicht ins Muge fiel, wenn man fie gegen bas Licht hielt. Samentlich beliebt waren bei ben Steinschneibern bes Mterthums folgenbe Somuditeine: Smaragt, Beroll, Spacinth, Amethoft, Topas, Lafurftein (Cappbir bes Blinius), bie verschiebenen Dpalgattungen, Chrofolith u. f. m. gerner von ben minder toftbaren: Rarneol, Garber, Chalcebon, Die Jaspisvarietaten, Achat, Onor, Seliotrop (namentlich zu Abragas beliebt), Granat, Intis, Bergtroftall, Bernftein, Rephrit, gruner Quary (Blasma), Malachit, Sornftein und Magneteifenftein (namentlich bei Babyloniern und Megyptern), Obfibian (bei Berfern und Meguptern), Meerschaum und Gerpentin (gu Scara: baengemmen bei ben Megyptern) u. f. m.

Bu Cameen mabite man gewöhnlich größere Stude, Die fich burch Schonheit ber Farbe und womöglich burch mehrere verschiedenartige Lagen

auszeichneten, obwol auch bisweilen einfarbige Steinarten bazu verwendet wurden. Namentlich waren es daher Ondre und Sardondre, aus denen man die schönften Kunstwerke barstellte; auch der gemeine Chalcedon, Karneol und Jaspis wurden bazu benutt. Gine Camee von Türtis befindet sich in der wiener Sammlung und ein Isistops von der seinsten Arbeit in Malachit in der kaiserlich russischen Gemmensammlung zu Petersburg.

Je mehr Lagen ein Onpr ober Sarbonpr hatte, je fehlerfreier biefelben, je reiner und ichoner bie Farben, befto toftbarer ber Stein. Fur bie ichonften Steine diefer Urt wurden diejenigen gehalten, welche auf dunklerm Grunde cine weiße Lage hatten, und noch höhern Berth erhielten diefelben, wenn ther ber weißen Lage, wenn auch nur theilweise, noch eine britte farbige, etwa roth liche ober braunliche Schicht lag, welche bem Runftler bagu bienen tonnte, Theile des Gewandes, das haupthaar, um das haupt gewundene Krange, Attribute u. f. w., bisweilen auch bas Angesicht ber bargeftellten Berfon barms ju bilden, alles übrige bagegen aus ber junachft unterliegenden weißen Schicht herzustellen, wodurch ein wunderbarer Contraft hervorgebracht und das gene Bildwert bes Steins einem Gemalbe ahnlich werben tonnte. Fur weniger fobn wurden biejenigen Steine gehalten, an welchen die gange obere Schicht buntel: farbig, entweder ichmarg oder gelb mar, mahrend die Grundflache lichtere Farbe hatte, fodaß ber Runftler bas gange Bildwert nur aus ber obern Schicht ber auszuarbeiten vermochte. Bang burchsichtige Steine murben nicht zu Cameen verarbeitet, ober in hochft feltenen Fallen, und es gehort baber bas auf einen Granat erhaben geschnittene Bruftbild einer jungen Frau in einem Ringe ber florenzer Sammlung zu ben größten Seltenheiten.

#### §. 139. Art ber Bearbeitung ber Edelsteine im Alterthume.

Dieselbe mar im wesentlichen schon biejenige, welche jest noch von ben Runftlern ausgeubt wirb. Der zu bearbeitende Stein ging bis jum Ginfaffen burch bie Bande von brei verschiebenen Runftlern, burch bie bes Steinschleifers (politor), bes Steinschneibers (scalptor) und burch bie hande bes aurisex Der erfte ftellte ben Stein überhaupt fo weit ber, bag ber ober Ginfaffere. Scalptor nur noch fein Bildwert auf bemfelben auszuführen brauchte. Die ju bearbeitende Gemme murde erft mit Gulfe von Schleif: und Bebfieinen im Groben abgeschliffen und geformt, und bann mit ber Politur begonnen, in welcher bie Alten eine bewundernsmurdige Deisterschaft erlangt batten. hierauf griff fie ber Steinschneiber mit feinen Instrumenten an, wobei ibm zugleich eine bagu bestimmte Composition von Schleifpulver ober Schmirgel In ben altesten Beiten murben jebenfalls bie gefchnittegute Dienfte leiftete. nen Steine aus freier Sand bearbeitet und man tonnte beshalb bagu gewiß nur Steine von geringerer Sarte brauchen. Go icheinen mehrere altagyptische

Scarabaen ohne Sulfe bes Rades geschnitten worben ju fein. Bu welcher Beit ber Gebrauch Diefes lettern eingetreten ift, lagt fich mit Beftimmtheit wol nicht angeben. Genug, in daffelbe murben metallene Bohrer und mahricheinlich auch gefaßte Diamantfplitter und Oftraciassplitter (Feuerstein) eingefest und fo bie Arbeit wie noch heute ausgeführt. Das nun bie Ausführung einer aus meh: reren Berfonen bestehenden Gruppe ober Scene auf einer Intaglie ober Camee betrifft, fo mußte naturlich mit bem geringen Raume, ben ber Stein barbot, möglichst sparfam umgegangen werben. Da nun bei toreutischen Gebilben überhaupt, zumal auf so kleinem Raume, eine Bertheilung, Entfernung und Bertleinerung ber Figuren nach ben Gefeten ber Berfpective (von einem und bemfelben Standpunkte aus betrachtet) nicht wohl ausführbar ift, fo suchten fich bennoch die Runftler je nach bem Grabe ihrer Kenntniffe und ihrer Befoidlichleit ber allgemeinften Forderung ber Berfpective einigermaßen gu nabern, indem fie die hauptfiguren voranstellten und diefelben auf dem Cameo stärter und erhabener, auf bem Intaglio ftarter und tiefer, Die Rebenfiguren bagegen nach Berhaltniß ber Entfernung von ben hauptfiguren fleiner und tleiner, ebenjo flacher und flacher bilbeten.

#### §. 140. Steinschneidekunft im Mittelalter und der Renzeit.

In die Abendlander foll bas Steinschneiben durch einige Juden aus Alexandrien getommen fein. 1) 3m Mittelalter und felbst noch in späterer Beit, als man noch feine tuchtigen Meifter in ber Gravirtunft hatte, murben bie geionittenen Steine ber alten Griechen und Romer ju Siegelringen angewendet. Der frantische Ronig Bipin siegelte mit bem indischen Bacchus und Rarl ber Große mit einem Steine, ber ben Jupiter Serapis darstellte. 2) In ber darauf: folgenden Beit gravirte man die Siegelringe mit bem Ramen ber Konige, um ftatt ber Unterschrift ben Ramen unter fonigliche Befehle ju bruden. Cheleute gaben einander auf die Treue ihrer Berbindung Ringe mit geschnittes nen Steinen, worauf bezügliche Sinnbilber und Buniche eingegraben maren. 3) 3m 15. Jahrhundert, als Konstantinopel in die Gewalt der Türken fiel, ver: ließen griechische, mit bem Steinschneiben vertraute Runftler ibr Baterland und gingen nach Italien. Die erften Berfuche in Diefer Runft fallen bort in Die Beiten ber Bapfte Martin V. und Baul II. Besonders half Lorenzo bei Rebici ju Floreng biefer Runft auf, ber ben Johannes Bernardi unterrichten ließ, welcher fo fcon in Karneol fcneiben lernte, baß man ihn Giovanni belle Corniole nannte und ihn fur ben Wiederhersteller ber Steinschneidekunft in

<sup>1)</sup> Meufel's Discellaneen artistischen Inhalts (Erfurt 1785).

<sup>2)</sup> Arlinit' Encotlopabie, Bb. 10, unter "Gbelftein".

<sup>3)</sup> Ebenba.

Italien hielt. Bon seinem Geburtsorte hieß er auch De Castel Bolognese; er starb 1555. Seine Arbeit war so schön, daß man sie mit der Arbeit der Alten in Bergleich setzen konnte. Sein Zeitgenosse Dominico de' Camei schniu sowol schöne Intaglien als auch Cameen. Er grub auf einen bleichrothen Rubin das Bilonis Ludovicus Maurus', Herzogs von Mailand; Clemens Birago oder Claube Briaque aus Mailand erfand um 1556 die Kunst, in Diamant zu stechen oder Figuren hineinzuschneiden. Nach Blum war Ambrosius Caradossa der erste, der in Diamant schnitt, indem er im Jahre 1500 str Papst Julius II. die Figur eines Kirchenvaters ausarbeitete.

Von deutscher Steinschneibekunft sinden wir die ersten Spuren im 14. und 16. Jahrhundert zu Strasdurg und Nürnberg. Namentlich berühmt waren in dieser Kunst Hans Reuburger zu Nürnberg (1458), Daniel Engelhard in Nürnberg († 1552); Lucas Kilian schnitt so schon in Stein, daß er den Ramen des deutschen Byrgoteles bekam; serner der Nürnberger Georg Hösser († 1630), Ehrhardt Dorsch, der Bater (geb. 1646, gest. 1712), Shristoph Dorsch, der Sohn (geb. 1676, gest. 1732), Susanna Maria Breißler-(geb. 1701), eine Tochter des Ehrhardt Dorsch, Johann Anton Bichler oder Biller (geb. zu Presenon in Tirol 1700, gest. 1791 zu Rom), Philipp Christoph von Becker (geb. zu Koblenz um 1675, gest. 1743), Gottsried Krast von Danzig, alle aber übertras Lorenz Ratter aus Biberach, geb. 1705, gest. 1763 in Betersburg. Frankreich und England und in der neuesten Zeit auch Rom baben ebenfalls viele ausgezeichnete Steinschweiber auszuweisen.

Sammlungen zu vervollftandigen, verfertigte man balb aus verschiedenen Stofe en Abbrude berfelben.

### §. 141. Bertzenge und Berfahren beim Steingraviren. 1)

Das Graviren in Svelsteinen ist, sofern man sie in rein technischer Beiebung betrachtet, anzusehen als die sogenannte Großsteinschneiderei, modificirt urch Anwendung auf kleine und seine Gegenstände vermittelst entsprechend verzleinerter und zarter gebauter Berkzeuge. Die Schleisschen, welche man hier ebraucht, halten selten bis zu 1 Zoll im Durchmesser und sind am östersten nter einer Linie groß, ja bis zu einem so geringen Umsange herabgebracht, aß sie als Knöpschen erscheinen, deren Gestalt kaum mehr mit freiem Auge enau zu unterscheiden ist; sie sühren auch den eigenthümlichen Namen Zeiger wie der in Metall arbeitende Graveur seine Stichel nennt). Mittels dieser Berkzeuge wird die ganze Arbeit durch Schleisen auf der Drehbank ausgesesührt, und nur in den seinsten Theilen wird östers durch wirkliches Graviren ulest nachgeholsen, wozu man aber keine stählernen Grabstichel, sondern nur diamantsplitter oder eigens für diesen Zweck geschlissene Diamante, in eiserne Brissel gesaßt, anwenden kann.

Die Drehbank bes Steinschneibers (Fig. 101) ist ein Tisch von 32 Zoll sobe und z. B. 3 Fuß Länge auf 18 Zoll Breite. In der vordern langen tante des Blattes, vor welcher der Arbeiter sitt, ist ein bogenförmiger Ausschnitt von 15 Zoll Länge und 7 Zoll Tiese gemacht, um eine größere Ansicherung des Körpers zu gestatten; übrigens ist die Tasel auf allen Seiten nit einem leistensörmigen Rande von 1 Zoll Höhe und Breite eingefaßt, damit ie kleinern niedergelegten Gegenstände nicht hinabrollen können, und unter erselben sind Schiebladen zur Ausbewahrung der Geräthschaften, Steine u. s. w. mgedracht. In der Nähe derzenigen schmalen Seite, welche den Arbeiter zur inken Hand liegt, erhebt sich von dem Tische eine eiserne Docke mit der Drehmantspindel, in welche letztere die Zeiger eingestedt werden. Die Beschaffenheit rieser verschiedenen Theile ergibt sich aus den Fig. 102—109.

Fig. 102 zeigt ben Aufriß jener Seite, welche bem Arbeiter zugewendet ft, nebst einem Theile bes Tischblattes ZZ im sentrechten Durchschnitte, Fig. 103 vie Ansicht vom vordern Ende ber Spindel aus, wo ein Stud des Tisches Z vurch punktirte Linien angegeben erscheint; Fig. 104 ben Grundriß. Die vierslantige eiserne Dode A sitt mit ihrer Platte oder Flantsche C in einer passend ausgestemmten Bertiefung der Tasel, und setzt sich unterhalb berselben in Gestalt einer Schraube B fort, deren Mutter D die Beseitigung herstellt. Der breitere und dicker Kopf dieser Docke ist gabelartig in zwei Wände E E und

<sup>1)</sup> Karmarich in von Prechtl's "Technologische Enchtlopadie", XVI, 358.

FF getheilt, beren jebe wieder in einem breiten Ausschnitte ein Spinbellager aufnimmt. Zu diesem Behuse sind (wie gewöhnlich in abnlichen Fällen) die senkrechten Seiten der Ausschnitte doppelt abgeschrägt, die Lager selbst aber außerlich entsprechend dreiedig ausgehöhlt. Da letztere von oben her eingeset werden müssen, so bedarf man zur Schließung der Einschnitte der beiden Deckel 11, von welchen ein jeder mittels zweier Schrauben befestigt wird. Das Ganze wird mit einer darübergestülpten Messingblechkappe von der durch die Bunktirung NN nagedeuteten Gestalt bedeckt, damit der Arbeiter hierauf seine hohle linke Hand mit Bequemlichkeit legen kann, um mit deren herabegebogenen Fingern den Stein bei der Bearbeitung zu halten.

Die Lager sind zweitheilig und aus Messing versertigt; zwischen dem Oberlager und dem Dedel 1 ist ein gebogener Streisen von hartgeschlagenem Messingblech als Drudseder eingelegt (in Fig. 103, unter 1, durch eine einsache aber starte Linie ausgedrückt), um einer schlotternden Bewegung der Spindel vorzubeugen. In Fig. 104 sind die Dedel 11, die Drudsedern und die Oberlager weggelassen, um die Unterlager sowol als die vollständige Gestalt der Spindel sichtbar zu machen. Dagegen stellen Fig. 105 — 107 die ebengenannten Bestandtheile abgesondert in Aufris und Grundris vor, nämlich Fig. 105 eins der Oberlager, Fig. 106 eine der Drudsedern, und Fig. 107 einen der Deckel 1.

Die eiferne Spindel a b (in ber Salfte ihrer wirklichen Große und burchichnitten, mittels Ria, 108 bargeftellt) wird gegen Langenverschiebung in ihren

wird mittels beffen in Die Deffnung der Spindel bei a (Fig. 102, 103, 104, 108) eingestedt und burch fanftes Anziehen der Drudschraube d befestigt.

Die Berfertigung ber Metallgapfen i gefdieht por ber Burichtung bes Beigers burch Gießen in ber Spindelhöhlung felbft, wogu bie Beranftaltung getroffen wird, welche Fig. 108 verfinnlicht. Man ichiebt, nachdem bie aus ber Majdine genommene Spindel fentrecht aufgestellt ift, in biefelbe querft einen tonischen eifernen Rern g, ber mitten auf seiner obern Grundflache ein tonifches Grubden (einen fogenannten Rornerpuntt) enthalt, ftellt ein Stud biden Gifendrahts mit feinem fpis zugefeilten Ende in biefes Grubchen, balt baffelbe burch irgendeine einfache Berrrichtung bergeftalt fest, bag es fich in ber Achfe ber Spindelbohrung befindet, und gießt nun ben Raum i i mit geichmolgenem Schnelloth voll. Diefes, indem es auch bie vorbin ermahnte Rerbe ausfüllt, erzeugt auf bem Bapfen eine fleine hervorragung (k, Fig. 109 A und B), welche es leicht macht, jedesmal ben Beiger in ber nämlichen Lage in die Spindel einzusegen und fo beffen richtigeres Rundlaufen gu fichern. Um einen festsigenden Beiger aus ber Spindel berauszuschieben, ftogt man mit einem Stifte von binten (burch bie Bohrung h) gegen ben Bapfen. Rern g bient nur beim Biegen ber Bapfen und wird baher ausschließlich gu Diefem 3mede ins Innere ber Spindel gebracht, fonft aber unter ben übrigen Gerathichaften aufbewahrt.

Erst wenn man auf beschriebene Weise die Zapsen an Stüde Eisendraht von der nothigen Länge und Dide gegossen hat, werden lettere in diesenige Gestalt zugerichtet, welche sie als Zeiger haben mussen. Dies geschieht durch Abdrehen mittels eines gewöhnlichen Drehstichels in der Steinschneiberdrehbant selbst, welche zu dem Behuse mit einer Auflage, gleich der eines Uhrmacherdrehbit, versehen ist. Während des Gebrauchs der Maschine zum Steinsichneiben ist die Auflage abgenommen und beiseite gelegt; sie wird nur anzgestedt, wenn man neue Zeiger zu versertigen oder abgenutzte durch Nachstreben zu repariren hat. Die Art ihrer Andringung zeigen Fig. 102, 103, 104 zur Genüge. Die eiserne Stange GH wird durch ein dazu passendes Loch der Dode A geschoben, und hierin mittels der Druckschraube L (Fig. 103) sestgebalten; I ist die auf der Stange verschiebbare Hülse mit ihrer Drucksichraube m; K die Auflage selbst.

Der wichtigste Theil bes Apparats zum Steinschneiben sind die Zeiger (Steinzeiger) beren gebräuchliche Arten durch Fig. 109 A bis Q nach dem wahren (unverkleinerten) Maßstabe vorgestellt werden. Sie bestehen, wie schon erwähnt, aus Gisen; und meist besitht der Steinschneider gar teine andern, da er der Regel nach mit Diamantpulver arbeitet. In Glasstusse (tunstliche Edelssteine) schneidet man mit Schmirgel und in diesem Falle werden auch tupserne Beiger angewendet. Soll die in Edelsteine gemachte Gravirung polirt werden

(was gewöhnlich nicht geschieht), so gebraucht man, um den hierzu dienlichen Tripel aufzutragen, ebenfalls Zeiger von Kupfer, auch wol solche von Zinn; doch wird an letztern nur das Knöpschen oder die Scheibe aus Zinn gemacht, welches auf die Spihe eines eisernen Stiels aufgelothet ist. — Die Abbildungen stellen lauter ziemlich große Exemplare vor, weil nur au solchen die Gestalt recht deutlich durch Zeichnung ausgedrückt werden kann; der Raumersparnis wegen ist von Fig. H an die Fig. Q der angegossene Zapsen weggelassen.

A ist eine flache Scheibe, auf der Rundung oder Stirn tonisch abgedreht. Man hat dergleichen Scheiben von etwa 1 Zoll Durchmesser an in vielen Abstusungen der Größe dis hinad zu 0,3 Linie oder 1/40 Zoll. B und C sind zwei Exemplare aus diesem Sortimente, von welchen letzteres zeigt, daß bei den kleinsten der Durchmesser und die Länge des abgestutzten kegelsörmigen Knöpschens ungefähr einander gleich aussallen. Einige dieser Wertzeuge sind wie D auf der Stirnstäche rundum sein gereift; man gebraucht sie zum Sinschneiden paralleler Linien, namentlich zu den Farbenschrafsirungen in Wappen.

E heißt ein Flachzeiger; feine Gestalt ift die eines chlindrischen Scheibchens von 2 Linien Durchmeffer und 1/4 Linie Dide, bis 0,3 Linie Durchmeffer und faum 0,2 Linie Dide. Bon benselben Abstufungen der Größe gibt es auch Flachzeiger wie H, woran beibe Kreisslächen eine schwache convere Wölbung haben.

Der Schneibezeiger ift ein icharfrandiges Scheibchen, übrigens entmeber

Erfolgs, welche noch ferner dadurch erreicht werden, daß man bald größere, bald kleinere Zeiger anwendet (von den meisten Arten pflegt eine aus 10 oder 12 Größenabstufungen bestehende Reihe vorhanden zu sein), manche derselben bald mit ihrer Endstäche, bald mit ihrer Seitenstäche (ihrem Rande) arbeiten läßt, den Stein bald ruhig anhält, bald in verschiedener Beise an dem Zeiger vorüberbewegt. Das Auftragen des angemachten Schleispulvers geschieht daburch, daß man ein kleines Schälchen, worin dasselbe sich besindet, unter den Zeiger hält und durch Treten des Schwungrades die Spindel umlausen läßt. Es ist schon erwähnt worden, daß man sich nur zum Schneiden in unechten Steinen, Glasslussen, des Schwirgels, soust regelmäßig des Diamantstaubes bedient; beide werden mit Baumdl angemacht. In echten Steinen wirst Schwirzels seiger schen bes länger auf sie wirkenden Drudes) mehr verdorden werden, früher ihre regelmäßige Gestalt verlieren und öster nachgedreht werden müssen.

Um ben Stein bequem und ficher regieren gu tonnen, befestigt man ibn mittels eines Rittes aus weichem Bech und Biegelmehl am Enbe bes Ritt: ftod's (f. b.). Bor Unfang bes Schneibens muß auf ber Steinflache bie aus: quarbeitende Beichnung mit feinen Strichen entworfen werben; biergu bebient man fich eines meffingenen ober filbernen Stiftes (Reiffeber genannt) von 1 Linie Dide, welcher 1-2 Boll weit aus einem bunnen bolgernen Gefte bervorragt und icharf jugefpist ift. Man gebraucht ibn nach Art eines Bleiftifts, und nimmt, beim Bieben geraber Linien, ein fleines (3. B. 3-4 Boll lan: ges, 1/4-3/8 Boll breites) ftablernes Lineal gu Gulfe. Der Stift farbt aber auf bem Steine nur ab, wenn biefer eine matte raube Oberflache bat; beshalb werben bie Steine, welche ber Runftler polirt empfangt, von ihm guerft matt geschliffen und nach vollendeter Musarbeitung wieder polirt. Erfteres geschieht mittels Schmirgel und Baffer, letteres mit Tripel und Baffer, und man wenbet in beiben gallen eine fleinere Scheibe an. Auf farblofen Steinen (Berg: froftall u. f. w.) wird bie mit bem Stifte gemachte Zeichnung nur bann recht fictbar, wenn man bie übrigen Glachen ichwarzt, mas vor bem Auftitten burch Berauchern an ber Flamme einer Dellampe geschieht. Richt felten muß auch fpater noch bie Reiffeber wiederholt gebraucht werben, theils um verwischte Theile ber Beidnung von neuem berguftellen, theils um auf ichon begrbeiteten Stellen abermals Figuren einzuzeichnen (3. B. in ber ausgeschliffenen Glache eines Bappenichildes die einzelnen Bilber).

Der Anfang bes Schneibens wird damit gemacht, daß man die Hauptumriffe ber Zeichnung mit einem Schneibezeiger (Fig. 109 F) so tief als nothig eingrabt. Hierauf wird, sofern die Figur im Relief erscheinen soll, die Steinfläche außerhalb bes Umriffes zur erforderlichen Tiese weggeschliffen. Die Ausarbeitung des Bilves selbst — gleichviel ob erhaben oder vertieft — läßt man stets in der Art sortschreiten, daß zuerst die größern Theile oder Hauptformen an die Reihe kommen, und allmählich zu den feinern und seinsten Einzelbeiten übergegangen wird, wie bei allen plastischen Kunstarbeiten. Um den Gang und Erfolg seiner Arbeiten genau beobachten zu können, muß der Steinschneider dieselbe sehr oft durch ein Bergrößerungsglas (eine Lupe) besehen, oder sogar beständig unter der Lupe arbeiten, indem diese mittels eines passenden beweglichen Gestells in der zwedmäßigen Lage über dem Zeiger angebracht wird.

# 3weites Rapitel. Bohren der Edelfteine.

### §. 142. Begriff des Bohrens.

Das Bohren hat jum Zwede, runde Löcher in den Ebelsteinen hervorzubringen. Außer der drehenden Bewegung liegt demselben noch eine zweite geradlinige in der Richtung der Achse des Bohrers zu Grunde, welche mit der nöthigen Kraft angebracht das allmähliche Eindringen desselben bewirkt. Der technische Borgang ist hier jedoch weniger ein eigentliches Bohren, als vielmehr ein langsames Durchreiben und Durchschleifen, wobei ein Theil des Materials nicht in eigentliche Späne, sondern in sehr feinen Staub verwandelt wird. Das Bohren kommt bei den Ebelsteinen seltener vor und dann immer

die Hoblungen enger cylindrischer Etuis. Da indes bei biesen legtern nicht vollig burchgebohrt wird, so muß ber im Innern steben bleibende Cylinder ober Zapfen behutsam abgesprengt ober herausgebrochen werben, worauf man den Boben der Hohlung mit ber obern Flache einer kleinen Scheibe glatt schleift.

Am schnellsten und bequemsten geht das Bohren ber Goelsteine auf der Drebbant oder drehbantahnlichen Borrichtungen vor sich, nur mussen ihre Spindeln schnell genug und richtig rundlaufen. Der Stein wird dann entweder an der Spindel angebracht und ihm der Bohrer zugeführt, oder umgelehrt, der Bohrer mit der Spindel vereinigt gedreht und der Stein langsam und gleichsörmig angedrückt. Auf der Gravirmaschine wird zuweilen das Bohren verrichtet, indem man die eiserne Spihe mit dem Diamantsplitter (Driller), oder den röhrensörmigen Bohrer in die Hulle fact und während des Umdrehens den Stein an dieselbe andrückt.

# §. 144. Bohren von Edelsteinen zu Zapfenlagern für die Spindeln feiner Uhren.

Dies tommt namentlich bei Rubinen vor, in welchen man bei Uhren ber beften Art die Bapfen einiger Radwellen jur Berminderung der Reibung, bes genauern Banges und ber langern Dauer ber Locher wegen, laufen laft. Die Uhrmacher bedienen fich jur Bearbeitung ber vorläufig ichon vom Steinschleifer jugerichteten, bunnen Steinplattchen entweber einer fleinen Drehbant ober auch Des Dodendrebstuhls. Die Blattden werden auf ein Futter bes Spinbelfopfes aufgefittet und zuerft mit bem Diamant vollfommen rund und etwas vertieft gebrebt. Der Bobrer wird, bem Mittelpunfte bes ichnell umlaufenben Steins gegenüber auf ber Auflage rubend, maßig gegen ben Stein gebrudt. Er ift ein bunner geharteter, vorn eben abgeichliffener Stahlftift, welchen man mit Del benett und auf ben zerftoßenen Diamant bringt, bamit fich etwas von biefem antlebt und beim Bobren auf ben Stein wirft. Die Beit, in welcher ber Stein burchgebohrt wird, bangt vom Bufalle ab. Benn es fich gludlicherweife trifft, daß ein recht icharfes Diamantlornchen auf bem Bobrer fo haftet, baß es fortwahrend beim Bohren auf ber Glache bes Steins bleibt und von dem Bobrer an ibn angebrudt wird, jo tann bas Loch in einer balben Stunbe durch fein; aber es ift auch nicht felten, bag man bamit brei ober vier Stunben gubringt. Daß bie Große bes Loches und bie Barte bes Steines auch febr bebeutenbe Untericiebe gur Folge haben, bebarf leiner Erwahnunfertigen, noch auf ber Spindel befindlichen Stein wird ein g Umfang paffenbes Meffingringelden gebrebt, auf ben Ran's ichoben, und bie Rante über jene bes Steins mit eine umgelegt und übergerieben. Der Stein erhalt baburch der er in bas Loch ber Uhrplatte eingefügt und befef Ringe, Ebelfteinfunbe.

#### §. 145. Bohren von Gbelfteinen jum Bieben von Drabt.

Die Locher in ben Biebeifen, burch welche man feine Drabte giebt, foleifen fich burch ben Gebrauch fo fcnell aus, bag man ber gleichen Dide bes burchgezogenen Drabtes nur fur jehr turge Beit ficher fein tann, und ber fra ter burchgezogene Theil einen mertlich größern Durchmeffer erhalt, wenn nicht gur gehörigen Beit bas Loch wieder enger gemacht ober ftatt beffelben ein neues in Anwendung gefest wird. Diefe Erweiterung ber Bieblocher erfolgt (abge jeben von bem Ginfluffe, welchen die Garte bes gezogenen Metalls barauf bat) befto langfamer, je barter bie Gubftang ift, in welcher bie locher gebobrt find, und hierin ift ber Borgug ber Ebelfteine fur gemiffe Falle gegrundet. Das Bohren (ober richtiger Ginschleifen) ber Locher geschieht ebenfalls wie oben mittels einer Stablipipe und fein geriebenen Diamantpulvers. Flachen bes Steins wird bas Loch mittels fleiner Stahltegel bergeftalt trichter förmig verfentt, daß zwifden biefen Erweiterungen und bem engen gerabe Loch, welches beibe verbindet, feine icharfen Ranten fteben bleiben, mas man burd Die successive Unwendung zweier ober breier Regel erreicht, von welchen jeber folgende fpitiger ift als ber vorbergebende. Die hochfte Bolitur ber Locher ift ein Erforderniß, welches fich von felbft verftebt. Das gebohrte runde Stein plattden wird jum Gebrauche in eine fleine Deffingplatte gefaßt. Der lettem gibt man in Diefer Abficht eine Deffnung, etwas Heiner als ber Stein; rund um dieje Deffnung wird ein bunner ringformiger Bulft angebrebt, ben man

Barotid in ber Proving Sagarate, ju Sindostan gehörig, liegen einzeln im Quargiande, werben auf ber Stelle gehauen und bann gebrannt. Der bra: filianifde Topas erhalt durch Glühen eine fehr icone blagrothe Farbe. Man will jeboch bemerkt haben, daß die naturlich rothen Topaje burch die Burpur: teffere, Die fich an ihren Facetten zeigen, und burch ein Roth von mehr Burpur als Biolett, befonders beim Rerzenlichte, fich von den gebrannten, weniger Beth habenben, untericheiben, Die mehr ins Biolette gieben. Das Brennen pidicht burch Einwidelung bes Steins in ein Stud Schwamm, ben man usbrennen lagt, ober auch, fowol bei Topafen als Sapphiren, Spacinthen, Imethoften u. f. w., in einem Schmelztiegel mit ungelofchtem Ralt ober Gifenhilfpanen, worin man fie fo lange glubt, bis fie ihre Farbe verlieren und ben weißen Diamanten abnlich werben. Bei ichwächerm Gluben zwischen mit Sand gemifchten Gifenfeilspanen gludt es wol zuweilen feblerhafte Steine mit bunllern Gleden ziemlich rein und gleichfarbig berguftellen. Dies erforbert indeß nobe Borficht, wenn bie Farbe nicht gang fdwinden und ber Stein fo farb: los wie Bergfroftall werben foll. Rubinen fann man ebenfalls burch Gluben die weißen Fleden nehmen, woran fie febr haufig leiden, und gefledte Bergtropalle werden burch vorfichtiges Gluben in einem mit Ralt, Sand ober bolgaiche gefüllten Tiegel entfarbt.

# Biertes Rapitel. Behandlung mit demischen Agentien.

#### §. 147. 3med biefer Behandlung.

Die Behandlung mit chemischen Agentien sindet auf die eigentlichen Ebelsteine nur eine sehr beschränkte Anwendung. Sie hat theils den Zwed, durch Anwendung gewisser Sauren, welche die Substanz mancher Edelsteine angreisen, diguren oder Schriftzeichen in dieselben einzuäten, theils den, die Substanz der Belsteine für die Bearbeitung gefügiger zu machen und dieselbe in ihrer Farbe undhen oder ganz zu andern. Das lettere sindet nur bei einigen pordsen Batietäten der Quarzgattung statt.

#### §. 148. Megen auf Gbelfteine.

Daffelbe findet, da fast alle feinen Edelsteine für Sauren unangreifbar sind, nur bei denjenigen Schmuckseinen statt, deren Hauptbestandtheil Rieselerde ift, wie z. B. Bergkroftall, Rarneol, Chalcedon, Topas u. s. w. Es geschieht durch die Flußsäure, welche, indem sie sich mit der Rieselerde verbindet, das einzige Auflösungsmittel dieser Substanz ist. Diese Säure entwickelt sich aus Tuffspath durch Schweselsaure in Gasgestalt, kann aber auch durch Berbindung

mit Wasser in slusser Gestalt dargestellt werden. Man verfahrt dabei auf solgende Art. Die wohlgereinigte Steinplatte wird mit Aehgrund vorgerichtet, wie es beim Nepen in Aupfer gebräuchlich ist, die Zeichnung hineinradirt und das Ganze mit einem Wachsrande umgeben. Hierauf nimmt man möglicht sein gepulverten Flußspath und streut ihn ganz eben über den radirten Aehgrund, und darauf gießt man eine Mischung von gleichen Theilen Schweielsäure und Wasser, die danze beiläusig die Consistenz eines dichen Rahmserhalten hat. Man bedt nun einen auf den Wachsrand gut anschließenden Deckel von Metall oder Holz darüber, um die Dämpse der Säure zurückt balten. Ganz auf dieselbe Art wird versahren, wenn die bereits in slüssiger Gestalt dargestellte Flußsäure angewendet wird. Auch bei dieser Aehung tam für sorgsältigere Aussührung übrigens ebenso wie beim Kupser durch Aussparung der seinern bereits genug geäßten Züge, neues Ausgießen der Flüssigteit u. s. m versahren werden.

Noch schneller geht die Aegung durch die gasförmige Saure selbst vor fict. Um mit dieser zu operiren nimmt man einen vierectigen bleiernen Kasten, besser Seite als Deckel dient, und hängt in demselben den grundirten und wirten Stein an einer Schnur auf, die man auf der Rückeite besselben mit Wachs besestigt. In den Boden dieses Kastens läßt man eine bleierne Röbne reichen, die mit der bleiernen, über einem gelinden Feuer besindlichen Retorte verbunden ist, in welcher sich die Mengung aus Flusspath und Schweselssane

mmen farben, ben Sarber in Sarbonyr verwandeln konne u. f. w. ier andern Stelle fagt er, daß man in Indien verschiedene Gbelfteine burch rbung bes Bergfroftalls nachahme, welche Berfalfdung vorzüglich beim roll vortomme. An einer britten hierher gehörigen Stelle erwähnt Blinius, h blos als eine Sage, daß die Aethiopier die mattern Carbunculi 14 Tage ig in Saure (Acetum, Effig) beigten, nach welchen fie ebenfo viele Monate ingten. Abgeseben bavon, daß es schwer ju bestimmen fein burfte, welche eine außer bem Rubin und manchen rothen Granaten Plinius noch ju fei-1 12 Arten von Carbunculus gerechnet hat, fo scheint ber Inhalt Diefer elle auch ju ben mancherlei abergläubischen Dingen ju gehören, die ber ro: fce Compilator zwischen ben febr vielen mabren in fein Werk aufgenommen Sachlich wird ber Naturforscher Diese Stelle schwerlich ausreichend beuten Richt aber fo ift es mit einer andern fehr wichtigen Stelle beschaffen, ınen : fich auf die funftliche Farbung gewisser Gemmen aus der Quarzgattung pieht. Es ift bies ber Anfang und ber größere Theil bes 75. Rapitels im '. Buche. Plinius fagt barin, baß gewisse Gemmen von Achat (Cochlides) bricheinlich mehr gemachte, b. b. fünftlich veranderte, als natürliche feien. wan tnupft er die Erzählung, daß man in Arabien Glebae (Achatmandeln) be, die fieben Tage und fieben Rachte in Bonig ausgelocht und bann von ben nftlern jo zubereitet murben, daß fie Abern, Striche und Fleden erhielten und baber zum Schmude fehr eigneten. Das Rochen in Honig geschehe, um Glebae von allem Erdigen und Unreinen zu faubern.

Schon Lessing meinte, Plinius tonne eine bloße Reinigung der außern erfläche der Gemmen nicht im Sinne gehabt haben. Der Decoctus mellis ersici habe tiefer eindringen und auf die ganze Masse der Steine einwirten isten. Diese Bermuthung sindet sich vollkommen bewährt in einem seit — 35 Jahren in der Technit von den Achatschleisern zu Oberstein und ar im Fürstenthume Birkenseld üblichen Bersahren, durch welches unter Ansnbung von Honig, wie es Plinius beschreibt, unscheinbare Steine, Chalceste und fahlgelbe Karneole (Sarder) in sehr schone Onnze umgewandelt rben.

Im vorigen Jahrhundert hatte man schon verschiedene Bersuche gemacht, Achate, Chalcedone, Karneole u. j. w. durch Auflösungen von Metallen u. s. w. j ber Oberstäche und nur wenig tief in dieselbe eindringend mit verschiedents gefärbten Zeichnungen zu versehen. 1) Die Bersahrungsweisen dazu sind

<sup>1)</sup> Die Kunft Achate, Rarneole u. f. w. mit einem weißen Email zu überziehen, in Indien lange fiblich gewesen sein soll, gebort eigentlich nicht hierber. Nach ig's Sandwörterbuch ber reinen und angewandten Chemic (1836), 1, 93, rzieht man zu diesem Zwede ben Stein mit einer Lage tohlensauren Natrons

vielsach mitgetheilt, daß aber verschiedene zu den Gemmen der Alten gehörige Barietäten des Quarzes von färbenden Flüssigkeiten ganz durchdringbar sind, blieb unbekannt. Wie schon oben erwähnt, ist indeß seit 30—35 Jahren die Technit der Achtschleiser zu Oberstein und Joar zu der Bolltommenheit gelangt, daß sie nicht allein Farben, die in den natürlichen Chalcedonen, Ondren, Karneolen u. s. w. nur sehr schwach angedeutet sind, durch die Runst zu einem stärkern und vollsommenern Hervortreten bringen, sondern auch solche Steine durch und durch mit verschiedenen Farben färben können, wodurch die Schonbeit und Mannichsaltigkeit ihrer Waaren bedeutend gesteigert wird; ein Bortheil, der ihrem Handel mit geschlissenen Steinen in der jüngsten Zeit einen bedeutenden Ausschlaft wurd gegeben hat.

#### §. 150. Berfahren ju Oberftein und 3bar.

Das Berfahren bei bem Farben ber Steine, namentlich bas unter Anwendung bes Honigs, war in ben ersten Jahren Geheimniß eines einzigen Achathandlers in Joar. Früher besuchten Steinschneiber aus Rom, Romanen, wie die Steinschleifer in Oberstein und Joar sagen, diese Gegend und tauften alle onprartigen Steine auf. Bon diesen hat jener Achathandler das Geheimniß erlauscht oder ertaust. Ob jene Römer durch Plinius auf die Sache geführt worden sind, was taum wahrscheinlich ist, da dieser das Berfahren nur halb beschreibt, oder ob sich nicht vielmehr die Kunst durch Tradition in Italien erhalten haben mag, ist wol schwer zu bestimmen.

Jene Kunst beruht auf ber Gigenthumlichkeit, baß die feinern Streisen von Chalcedon, die in den sogenannten Achatugeln oder Achatmandeln überseinander liegen, oder dieselben auch ganz erfüllen und die sich oft blos durch ganz geringe, meist nur lichte Farbennuancen und sehr unbedeutende Unterschiede im Durchscheinen des Lichtes zu erkennen geben, je nach diesen Streisen in sehr verschiedenen Graden von färbenden Flüssisteiten durchdringbar sind. Dadurch wird es möglich, sehr unansehnliche, taum matt gefärdte Steine in sehr schnope u. s. w. zu verwandeln, die sich zu Cameen mit verschiedenen übereinander liegenden Farben eignen und überhaupt sehr viele Uchate, die zu and dern Iwecken verarbeitet werden, bedeutend in der Höhe und selbst in der Art und der Zeichnung der Farben zu verschönern.

Es gibt ein empirisches Kennzeichen, beffen sich bie Uchathandler in Oberftein und Joar bedienen, um ben Werth ber roben Steine, in hinficht ber Eigenschaft sich farben zu lassen, wenigstens vorläufig, beim Antaufe von ben

und glüht ibn bamit in einem Ofen unter einer Mufchel. Es bilbet fich baburch ein weißes trubes Email, bas ebenso bart ift als ber Stein und zuweisen mit Giuc jur Anfertigung bon Cameen angewendet worden fein foll.

Steingrabern zu schähen. Sie schlagen ein bunnes Stud von dem brauchdar scheinenden Theile der Rugel ab, beseuchten es mit der Junge und beobachten dann, ob das Trodnen der Feuchtigkeit streisenweise abwechselnd rascher oder langsamer von statten geht. Findet sich nun streisenweise eine mannichsache Abwechselung des Einsaugens der Feuchtigkeit auf dem Steinscherben, so ist er zum Färben und namentlich zum Onvesärben geeignet. Das Kennzeichen soll aber nicht immer entscheidend genug zur Werthschäung sein. Um liebsten machen daher die Achathandler erst mit einem solchen Steinstücken eine wirkliche Färdungsprobe, ehe sie eine sehr werthvolle Kugel von den Achatgrabern kaufen.

Sehr große, ganz mit Chalcedon erfüllte Rugeln, worin viele bunne Streisen vortommen, besonders wenn sich darunter auch rothe befinden, haben einen bedeutenden Werth. Der Weißelberg bei Oberkirchen im Kreise St.: Wendel liesert deren vorzüglich, obgleich auch nicht häusig. Barnstedt führt z. B. einen solchen Stein an, der 1844 gefunden wurde und einen Centner schwer war. Er wurde roh für 700 rhein. Fl. gekaust, mit einem Kostenauswande von 200 Fl. zu Cameensteinen geschliffen, und diese brachten einen Erlöß von 2200 Fl. häusig wird der Berlauf zwischen den Gräbern und händlern, ohne daß vorher eine Färbungsprobe gestattet oder verlangt wird, auf wechselseitiges Risico geschlossen. Der Preis wird auf das Gewichtspsund des Steins verabredet.

Die Farbung ber Ongre (ober ber Ongre und Chalcebongre, wenn man nur die weiß und ichwarz ober bunkelbraun gestreiften Steine Onnge, Die weiß und grau gestreiften aber Chalcedongre nennen will) geschieht in Ober-Rein und Joar auf folgende Beife. Die bagu bestimmten Steine werben zuerft fauber gewaschen und bann wieder, jedoch ohne Unwendung einer hohern Tem: veratur, getrodnet. hierauf legt man fie in honig, ber mit Baffer verdunt ift (ein halbes Pfund Sonig auf einen Schoppen Baffer). Der bazu ange: wendete Topf muß burchaus rein, namentlich ohne Fett fein. Er wird mit ben in Die Fluffigkeit gelegten Steinen in heiße Ufche ober auf ben warmen Dien gelegt, Die Fluffigfeit barf aber nicht jum Rochen tommen. Die Steine muffen immer von ber Fluffigleit bebedt bleiben, baber wird biefe öfter So werden die Steine 14 — 21 Tage behandelt. nachgegoffen. nimmt man fie aus bem Bonig, mafcht fie ab und gießt in einem andern Topfe fo viel taufliche Schwefelfaure barauf, bag fie bavon bebedt werben. Der Topf wird mit einer Schieferplatte bededt und in heiße Afche, um welche glubende Roblen gelegt werden, gestellt. Die porofen, sogenannten weichen Steine find icon in einigen Stunden gefarbt, andere bedurfen einen gangen Lag und manche nehmen gar feine Farbung an. Bulen Steine and ber Schwefelfaure genommen, abgewafchen, auf

schliffen und einen Tag lang in Del gelegt, wodurch etwa vorhandene feine Riffe verschwinden und die Steine auch einen bessern Glanz betommen; bas Del wird endlich noch mit Rleie abgerieben.

Durch biefes Berfahren werden bie nur in gang lichtgraulichen Streifen angedeuteten Farben, je nach ihrer größern oder geringern Porofität, grau, braun und selbst völlig schwarz gefärbt; die weißen undurchdringbaren Streifen erhalten eine weißere Farbe unter Einbuße ihrer Durchscheinenheit, und mande rothe Streifen werden in ihrer Farbe erhöht.

Die sogenannten Karneole von Brasilien, die jeht in großer Quantität in Oberstein und Joar verarbeitet werden und durchschnittlich der Centner 50 Fl. tosten, deren Auslese mit geraden Streisen, wie sie besonders zu Cameensteinen brauchdar sind, aber selbst mit der großen Summe von 2500 Fl. der Centner bezahlt wird, erhalten zum Theil dieselbe Behandlung wie jene einheimischen Steine; zum andern Theil werden sie auch, wie später angeführt werden wird, als Karneole und Sardonnze benutt. Sie sind ursprünglich entweder einfardig, schmuzig gelblichgrau oder abwechselnd aus solchen in der Farbe nuancirten Streisen zusammengesetz, und man dürfte sie in ihrem natürlichen Bustande taum mit dem Namen Karneol belegen, da dieser wesentlich durch die rothe Farbe bedingt wird; die streisige Barietät jener Steine liesert bei dem oben beschriebenen Bersahren sogar die allerschönsten Onnze.

Der demische Broces bei ber erwähnten Operation ift feiner schwierigen

faure übergoffen; auf den Topf wird eine Schieferplatte burch Thon fest aufgelittet und berselbe baburch bicht verschloffen. Der Topf wird endlich 14 — 21 Tage unberührt unter ben Dien gestellt, und damit ist bas Gelbfarben vollendet.

Es verdient hier noch naher untersucht zu werden, ob die gelbe Farbe von einem Salze berrührt, das sich durch die Berbindung der Salzsäure mit irgendeinem in dem Steine vorhandenen Stoffe bildet, oder ob nicht vielmehr das färbende Princip in der täuslichen Salzsäure enthalten ist. Natürliche Chalcedone haben nie eine solche Farbe wie die gefärbten. Bei Opalen kommt allerdings so ein Citrongelb vor, es ist aber dann doch meist mehr wachsgelb, welche Nuance sich auch hin und wieder in den gefärbten Steinen zeigt und nur abhängig ist von ihrer Natur, da das Färbemittel immer dasselbe bleibt.

In neuerer Beit hat man auch fehr schone blaue Farben in ben Chalwonen erzeugt, Farben von allen Ruancen bes Türtises. Die Berfahrungswise ist aber noch Gebeimniß und nur wenigen Schleifern befannt.

Biele Steine werben auch noch gebrannt, namentlich Achate, Chalce: bone, brafilianifche Rarneole. Es gefdieht bies, theile um bie naturlichen farben ju verschönern und ju erhoben, theils um neue Farben bervorzurufen und auch, wie verfichert wird, um ben naturlichen Farben mehr Saltbarfeit ju geben. Manche Chalcebone werden baburch blos weißer, bie rothen Farben intenfiver und bie fablgelben febr fcon roth, mas befonders bei ben brafilia: nifden Rarncolen ber Fall ift, baber auch die gestreiften Steine biefer Art in icone Sarbonpre verwandelt werben und die einfarbigen erft ibre mabre . Manneolfarbe erhalten. Das Berfahren babei ift folgendes: Die Steine merben 14 - 21 Tage lang auf einem febr beißen Dfen ftart ausgetrodnet, bann in einen Tiegel gethan und mit Schwefelfaure angefeuchtet, nicht aber Abergoffen. Bewöhnlich tauchen Die Schleifer Die Steine nur in Schwefelfaure und ftellen fie nebeneinander in den Tiegel. Dann wird ber Tiegel mit bem Ledel verichloffen und in ftartes Teuer geftellt, bis er rothglubend wird. Dan laft bas Teuer langfam von felbft verlofden und nimmt ben Tiegel erft ab, benn er talt geworben ift. Durch bas Brennen wird bas Gifenorpobporat in ben Steinen völlig entmaffert und bie Farbe bes Drybs tritt lebenbig und in ber burchicheinenden Daffe mit ber eigenthumlichen Rarneolfarbe bervor. Die Heinen Baaren werben vor bem Echleifen gebrannt, Die größern, 3. B. Defertteller, Schalen, Bafen u. f. w., aber erft, nachbem fie gefchliffen worden find. Aleine Stude gerfpringen nicht leicht beim Brennen, große aber wohl, baber man ihre Maffe erft burch bas Schleifen bunner zu machen fucht.

Die mildweißen Chalcebone mit den schönen bendritischen braunen und ichwarzen Beichnungen, die man in Oberstein und 3bar zu Medaillonssteinen

verarbeitet und zu theuern Breisen verlauft, werden ebenfalls jest von einen Steinschleiser zu Ibar nachgeahmt. Es ist demselben gelungen, solche bendritische Zeichnungen haltbar und so natürlich aufzutragen, daß man diese künstlichen baumartigen Berzweigungen von den natürlichen kaum unterscheiden kann. Auch werden die erstern ebenfalls so theuer bezahlt wie die letzten. Ueberhaupt sollen manchen Schleisern noch ganz besondere Handgriffe und Bortheile zu Gebote stehen, die nicht jeder kennt. Die vorstehenden Bersahrungsweisen wurden von Noeggerath an Ort und Stelle ermittelt.

#### §. 151. Berfahren in Stalien.

Rach den Berichten von Rennentampf's geben die Künstler in Rom, Florenz und Neapel, die seit Jahrhunderten auch die birkenselder Steine zu Cameen verarbeiten, denselben willfürlich jede Farbe. Namentlich werden dont die sogenannten Pietre di bagno viel zu Cameen verarbeitet. Die orientalischen Onvre werden nämlich geschnitten, wie sie sind, können auch nicht gefärdt werden. Aehnliche Steine aus Deutschland lassen sich aber nicht so gut verarbeiten, sind ungleich im Gesüge, springen unter dem Stahle leicht aus und stumpsen die besten Instrumente zu sehr ab. Sie werden daher dem sogenannten Bade ausgesetzt, in dem sie für die Berarbeitung den orientalischen Steinen ganz gleich werden und überdies gesärbt werden können. Die Färdung ist ein Geheimniß, das jeder Künstler vor dem andern und vor jedem sehr sorgsältig verbirgt. Man erfährt nur, daß im Bade der Stein sehr strengen

mit größerer Bahl und Sicherheit die Färbung der klaren pordsen Schicht nach ihrem Billen zu leiten; denn die Farbe des Grundes ist immer genau die passendste im Stile der alten Cameen, um diese nachzumachen, oder passend für die künstlerische Darstellung. Benus im Bade ist auf blaßrothem Grunde so passend und effectvoll wie Laotoon auf schwarzem. Die weiße Farbe aus der undurchsichtigen Schicht für die Figuren ist überall dieselbe; sie ist besonders schoon und nicht zu vergleichen mit allem Beiß in den Ondzen u. s. w., in den Steinen aus Oberstein und Jdar.

#### Fünftes Rapitel.

# Faffen der Edelfteine.

#### §. 152. Faffen der Edelsteine in Metall.

Die meiften Cbelfteine werben nach vollenbeter Bearbeitung eingefaßt, D. b. mit Luxusgegenftanben burch Befestigung an ber Aundiste in Berbindung gebracht. Diefe Befestigung geschieht in einem bagu vorgerichteten Raften ober Reif von Metall. Bum Faffen ber weißen mafferhellen Steine, namentlich ber Diamanten, wendet man am vortheilhaftesten Silber an, weil baburch ber Stein icheinbar an Große gewinnt, bagegen jum Faffen ber gefarbten meift Golb, weil baburch die Farbe erhöht wird und gefättigter erscheint. Oft werben großere Steine in ber Faffung mit fleinern umgeben, mas man Rarmoifiren nennt; meist verwendet man hierzu Studrofen, Turkife, auch Rablperlen u. f. m., es bient bies besonders bagu, die Farbe ober ben Glang bes hauptsteins gu erhöhen und herauszuheben, weswegen man benn auch besonders barauf sehen muß, folde Steine gum Befeten ju nehmen, wodurch biefer 3med am beften Die armenischen Juweliere follen besonders icon ju faffen erreicht wird. wiffen. Eine beliebte Art der Faffung ift die, daß man verschiedene Steine jufammenftellt und burch bie Anfangsbuchftaben ihrer Benennungen Ramen auszubruden fucht, 3. B. burch Rarneol, Amethyft, Rubin und Lafurftein: Rarl u. f. w.

Für reine sehlerlose Steine, gefärbte wie ungefärbte, ist die Fassung ohne Unterlage, d jour, die vortheilhafteste, weil sich auf diese Art der Stein in seiner völligen Schönheit am besten zeigen tann. Kommt es beim Gebrauch bes Geschmeides nicht so sehr auf Festigkeit an, so ist die Art der d jour-Fassung am günstigsten, wo der Stein frei schwebend nur durch einzelne Kralzlen gehalten wird, was man in Krappeln gefaßt nennt.

Die geschidte Zusammenstellung vieler verschiedener Urten tostbarer Steine, sobaß ber eine bem andern seinen Glang mittbeilen fann, bringt es zu Bege,

daß die sternigen Strahlen des Diamants ihre stimmernde Pracht über die Tiara, das Geschmeide und Halsband verbreiten. Während der letten zwanzig Jahre sind in der Kunst der Fassung große Fortschritte gemacht worden, und berrliche Broben davon konnte man in der londoner und pariser Ausstellung sehen. Rubinen, Sapphire, Smaragde und Diamanten werden jett in Anemonen, Rosen, steischfarbene Relken, Tulpen, Winden, Lilien und andere Blumen gebildet. Wahrscheinlich leitete auf diesen Gedanken die Pracht, welche früh an einem Sommermorgen, wenn die ausgehende Sonne ihre ersten Strahlen auf die bethauten Blumen wirft, das Auge entzückt.

Die französische Staatsumwälzung am Ende des letten Jahrhundents richtete die pariser Juweliere beinahe zu Grunde und that eine Zeit lang weitern Fortschritten Einhalt. Unter der Regierung Napoleon's I. wurden zwar wieder einige Fortschritte gemacht, allein die Kunst trat erst nach der Restauration in ihre eigentliche Blütezeit. Anfangs arbeiteten die Juweliere in Steinen zweiten Ranges, z. B. Topasen, Amethysten, Aquamarin u. s. w., aus denen Schmudsachen von mehr Schein als Werth gemacht werden konnten. Später erkannte man, daß sich, wenn man Blumen nachbilde, die Anzahl der Evelsteine im Verhältniß zur Größe des Juwels vermindern ließ, ohne der Wirkung Eintrag zu thun, und daß gleichzeitig Diamanten von minderer Reinheit, wie die aus Bahia, freier benutt werden könnten. Die Gewohnbeit, Diamanten in Silber, Rubinen in Gold zu sassen, soard allaemein

#### §. 153. Aufbringen der Edelsteine.

Darunter versteht man in der Bijouterie jedes nothwendige Mittel, welches sich der Juwelier zur Berschönerung bes Steins erlaubt. hier hat namentlich das Einfassen im Kasten den Bortheil, daß man den durchsichtigen Steinen Unterlagen geben kann, welche Glanz und Farbe erhöhen und Fehler derselben minder bemerklich machen.

Die alteste Aufbringung ist das Fassen der Evelsteine auf Moor, d. i. in einem Rasten, der mit einer aus gebranntem Elsenbein und Mastix praparirten schwarzen Farbe angestrichen wird. Ein solches Fassen wendet man bei Evelsteinen mit dunklern Fleden an; wobei diejenigen Stellen des Rastens, die mit dunklern Fleden in Berührung kommen, hell gelassen werden, um Gleichheit in der Farbung zu bewirken.

Eine andere und zwar die gewöhnlichste Aufbringung ist die mit Folie. Sie besteht in einem bunnen Blattchen von gefarbtem ober ungefarbtem Detallblech, meift aus Gilber ober reinem Rupfer, ober auch aus Binn. Rur bie weiße Folie wird gefarbt. Das Farben berjelben, die man gewöhnlich in Blatten tauft, geschicht meift durch ben Juwelier felbst. Man gebraucht bierzu gut gebleichte Saufenblafe, Die man in reinem Brunnenwaffer auflöft, mit Beingeift tocht und bann burch Lofdpapier filtrirt. Bu biefer Daffe fest man Die Farbe, erwarmt fie noch einmal und bestreicht bann die weiße Folienplatte mittels eines haarpinfels, aber gang bunn und möglichst gleich. Die Farbeftoffe muffen vorher auch in Brunnenwasser aufgeloft merben. Rarmin nimmt man zu Roth, Ladmus zu Blau, Safran zu Gelb u. f. w. Durch Bermischung ber Sauptfarben werben Mittelfarben bervorgebracht. Rosetten muffen immer eine Folie haben; bei ihnen beutet man bann häufig mit Tusche bie Facetten bes Steins auf ber Folienplatte an, schneibet einmal ein und klemmt biefelbe in die Tiefe des Raftens der Faffung ein. Im allgemeinen wird die Folie aberall da angewendet, wo fowache und unreine Farben zu heben find, ober auch um die Rudfeite ber Steine gegen Staub und Feuchtigfeit ju fchuten. In letterm Falle, oder auch wenn man bem Stein mehr Spielung und Feuer ju geben beabsichtigt, mahlt man eine Unterlage zu Folie um eine Ruance bleicher, als die Farbe beffelben ift. Will man aber die Farbung eines Steins erhöben, jo bedient man fich einer etwas ftarter gefarbten Folie. Eine vor: jugliche Anwendung findet die Folie noch bei Berbindung mehrerer Steine, wenn biefe von ungleicher Garbung, verschiedener Mlarbeit und Dide find, um biefelbe mehr in Eintlang zu bringen. Dies wird bann burch vergleichenbe Berfuche mehrerer Abstufungen berfelben Farbe von Folie bervorgebracht.

Die britte Art ber Aufbringung geschieht burch Unterlegen bes Goelfteins mit einem Goelftein berselben Art und Schnittform. Sie erfüllt ben 3me

bie ausgezeichneten Gigenschaften und unter diesen das Feuer zu erhöhen, am vollkommensten. Gewöhnlich wird sie bei größern Rosetten in Anwendung gebracht, in welchem Falle eine kleine Rosette in der Tiefe des Kastens gefast und mit Folie umgeben wird.

Bur Aufbringung muß endlich bas Anftreichen burchfichtiger Cbelfteine an dem Untertheile mit den ermahnten Folienfarben gezählt werden, worin es die orientalischen Juweliere zu einer bewundernswurdigen Geschidlichteit gebracht haben. Sie follen bie untere Hache ber Steine von geringerm Berthe fo gefdidt zu farben miffen, bag felbst geubte Renner baburch getauscht mer ben. Die Europäer feben fich oft durch folde Steine fehr betrogen, und felten follte man im Drient Ebelfteine gefaßt taufen. Dies ließe fich jeboch von allen toftbaren Steinen fagen, weil es immer fcwierig bleibt, ihre Eigen: schaften in ber Fassung gehörig zu beurtheilen. Bei werthvollern Steinen, benen man bennoch eine Folie geben will, richtet man baber bie Rudfeite ber Faffung zum Deffnen ein, damit man den Stein auch ohne diese und durch bas Licht betrachten tonne. Sonft ertennt man auch die unterlegten Steine, indem man dieselben umtehrt, die Tafel auf den Ragel bes Daumens fest und durch ben Obertheil fieht. Rubine werden im Orient nie mit Folie gefaßt, sondern man bohrt fie unten aus und fullt die Soblung mit febr fein polirtem Golde, wodurch fich ihr Glang ungemein erhoben foll.

#### §. 154. Reinigen ber Ebelfteine.



Summen ausgeführt haben; ebenso Ceplon, woher wir noch jest einen großen Theil der sogenannten farbigen Steine beziehen. Während der Dynastie der tandyanischen Herrscher war das Recht der Evelsteingräberei ein mit Eifersucht bewachtes Regal für den König, und die Bewohner besonderer Dörfer wurden unter der Oberaussicht erblicher Beamten, die den Rang eines "Mudianse" hatten, zur Aussuchung derselben verwendet. Bon der britischen Regierung ward das Monopol als Einkommensquelle schon in den ersten Zeiten ihrer Herrschaft ausgehoben, und die Juwelenjäger bedürfen keines Freischeins.

Eine Menge sittlich verkommener Menschen sind beständig in diesem aufz regenden und precaren Gewerbe beschäftigt, und unter ben Dorfbewohnern wird durch die mußigen und liederlichen Abenteuerer, welche Saffragam besuchen, eine bebenkliche Entsittlichung erzeugt.

Die Erträgnisse ihrer Nachsuchungen verlaufen sie an die Mauren, welche aus dem Tieflande mit Tuch und Salz zum Austausch gegen Goelsteine und Kasse nach Sassragam kommen. Bei dem jährlichen Buddhistensest des Perasbara wird in Ratnapura ein Juwelenmarkt abgehalten, zu welchem die Käuser aus allen Theilen Ceylons zusammenströmen. In den letzten Jahren indes bat sich die Lage des Bolts in Sassragam so sehr gebessert, daß es schwierig geworden ist, die schönsten Juwelen käuslich an sich zu bringen, indem die wohlhabendern Eingeborenen sie lieber für sich behalten; sie trennen sich nur mit Widerstreben von denselben und blos für Gold, das sie zum Verbergen ebenso passend sinden.

Die Steinschneiber, welche die Steine schneiden und schleisen, find zumeist Mauren, allein ihre Wertzeuge sind noch so unvollsommen und ihre Kunst so mangelhaft, daß ein Goelstein gemeiniglich an Werth verliert, wenn er durch ihre Hande gegangen ist. Die geringern Arten, wie Zimmtstein, Granaten und Turmalin, werden von gewöhnlichen Handwertern in Kandy, Matura und Galla geschlissen; die ersahrenern Steinschleiser dagegen, welche Rubine und Sapphire schneiden, wohnen meist in Caltura und Colombo.

Als allgemeine Regel kann gelten, daß die selkenern Goelsteine in Europa minder theuer sind als in Colombo. In Paris und London genügen die aus allen Theilen der Welt gebrachten Quantitäten, um einigermaßen eine Art Marktwerth herzustellen; in Ceplon dagegen ist der Borrath so unsicher, daß der Preis stets im Moment durch den Rang und Reichthum des Käusers geregelt wird. In auffallender Weise nimmt man selbst unter den maurischen Meinhändlern Unlust zum Bertauf der seltensten und seinsten Exemplare wahr; die Reichen suchen dieselben sorgfältig zurüczuhalten und meist werden nur Steine von untergeordnetem Werth zum Verkauf ausgeboten. Ueberdies weiß wan von den Radschas und einheimischen Fürsten Indiens, unter welchen die Leidenschaft für Juwelen allgemein ist, daß sie so alles Maß überschreitende

Breise gablen, daß die besten Edelsteine von Ceylon aus stets ihnen zugesens bet werden.

Aus den Zollhausregistern tann man unmöglich eine Berechnung über ben Werth der Evelsteine machen, die aus der Insel ausgeführt werden. Rur ein Theil selbst von den nach England gesandten sindet sich darin ausgeführt, der Rest wird von Brivaten weggebracht. Bon der Gesammtzahl der gefundenen Evelsteine wird wahrscheinlich ein Viertel von den Eingeborenen selbst getaust, mehr als die Halfte wird nach dem Festlande von Indien gesendet und der Rest repräsentirt die Aussuhr nach Europa. Auf diese Weise berechnet läst sich der Werth der auf der Jusel gesundenen Evelsteine auf jährlich 10000 Ps. St. schähen.

Die Hollandisch Ditindische Compagnie erhielt früher die roben Goelsteine in Säden, die mit ihrem Siegel versehen waren und welche uneröffnet versteigert wurden. Oft zahlte man 20—30000 Fl. für einen solchen Sad und selten hatte der Käuser Schaden dabei. Seit etwas länger als hundert Jahren trat Brasilien als mächtiger Rival Ostindiens aus. In dem Termo von Minas-Novas tommen die schönsten Steine vor, die zum Theil in unzugänglichen Wildnissen von armen Mulatten und Negern ausgesucht und an Steinhändler verkauft werden. Solange als Brasilien noch der portugiesischen Krone gehörte, hatte Lissadon einen großen Theil des Handels mit brasilianissichen Edelsteinen, sie waren ein Regal der Regierung. In neuester Zeit wird auch ein nicht unbedeutender Sandel mit den Gelsteinen aus den Gelde

Rrieg und Frieden, oder endlich von der reichhaltigern oder plotlich abnehmenden Ausbeute abhängen. Bei bevorstehenden Krönungsseierlichkeiten sind die Diamanten gewöhnlich sehr gesucht; vor nicht sehr langer Zeit aber sielen dieselben während der leipziger Ostermesse plotslich um 50 Broc., und zwar aus dem Grunde, weil Dom Bedro die Zinsen der brasilianischen Staatsschulzden in England, anstatt in baarem Gelde, in Diamanten bezahlte, wodurch mit einem male der Markt überfüllt wurde. Erst 1836 stiegen die Preise wieder. Durch das Jahr 1848 sanken die Edelsteine beinahe um 75 Proc. und während der verderblichen Handelskrisse in den Jahren 1857 und 1858 ging der Werth der Diamanten in Brasilien ebenfalls um 50 Proc. herunter (siehe Diamant).

Der Berkauf ber Ebelsteine geschieht nach dem Gewicht, und zwar nach Juwelen = Rarat 1) und Granen. Gin Karat enthält 4 Gran, und 72 Karat geben auf 1 Loth tölnisch. Man nimmt gewöhnlich an, daß der rohe Stein kaum den vierten Theil so viel werth sei als der verarbeitete von derselben Große. Das Karat selbst hat nicht an allen Orten den nämlichen Werth. So wiegt in

| Frankreich           | 1 8  | araí |     |   |   |    | •  |    | • |    | 205,5000 | Milligram  |
|----------------------|------|------|-----|---|---|----|----|----|---|----|----------|------------|
| n                    | 1/2  | »    |     |   |   |    |    |    |   |    | 102,7500 | »          |
| , »                  | 1/4  | D    | 900 | r | 1 | (8 | ro | ın |   |    | 51,3750  | »          |
| 70                   | 1/8  | »    |     |   |   |    |    |    |   |    | 25,6875  | n          |
| <b>x</b>             | 1/16 | n    |     |   |   |    |    |    |   |    | 12,8438  | 10-        |
| <b>3</b>             | 1/32 | ))   | •   | • |   |    |    |    |   |    | 6,4219   | <b>3</b> 0 |
| »°                   | 1/64 | ))   |     |   |   |    |    |    |   | ٠. | 3,2109   | . "        |
| England              | 1    | ))   |     |   |   |    |    |    |   |    | 205,4090 | n          |
| Wien                 | 1    | n    |     |   |   |    |    |    |   |    | 206,1300 | ) ))       |
| Berlin               | 1    | ))   |     |   | • |    |    |    |   |    | 205,4400 | n          |
| Frankfurt a. M.      | 1    | n    |     |   |   |    |    | •  |   |    | 205,7700 | )          |
| <b>Ham</b> burg      | 1    | ))   |     |   |   |    |    |    |   |    | 205,4400 | ω (        |
| <b>Braunschwei</b> g | 1    | ))   |     |   |   | •  |    |    |   |    | 205,5370 | n          |
| Leipzig '            | 1    | 1)   |     |   | • |    |    |    |   |    | 205,0000 | »          |
| Amfterdam            | 1    | ))   |     |   |   |    |    |    |   | •  | 205,7000 | ) »        |
|                      |      |      |     |   |   |    |    |    |   |    |          |            |

<sup>1)</sup> Das Bort Karat foll von dem Ramen einer Art Bohnen (der Frucht einer Species von Erythina) abgeleitet sein, die in Schangallas, dem Sauptmarktplate für den Handel mit Goldförnern, in Afrika einheimisch ift. Der Baum, ber biese Bohnen trägt, heißt bei den Eingeborenen Ruara (Sonne), weil Blumen und Früchte dine goldgelbe Farbe haben. Da die trodenen Bohnen fast immer genau dasselbe Gewicht bestigen, so bedienen sich seit unbenklichen Zeiten die Wilden ihrer zum Abstigen bes Goldes. Diese Bohnen kamen später auch nach Oftindien und wurden bort zum Abwägen der Diamanten gebraucht.

<sup>10</sup> 

| Lissabon | 1 1 | Rarat |  |  |  |    | 205,7500 | Milligramm |
|----------|-----|-------|--|--|--|----|----------|------------|
| Livorno  | 1   | n     |  |  |  |    | 215,9900 | 10         |
| Florenz  | 1   | n     |  |  |  |    | 197,2000 | n          |
| Spanien  | 1   | »     |  |  |  |    | 205,3930 | 20         |
| Algier   | 1   | n     |  |  |  |    | 207,0000 | •          |
| Borneo   | 1   | ))    |  |  |  |    | 205,0000 | n          |
| Batavia  | 1   | ))    |  |  |  | ٠. | 205,0000 | ))         |
| Madras   | 1   | n     |  |  |  |    | 207,3533 | n          |
| Amboina  | 1   | n     |  |  |  |    | 197,0000 | n          |

# §. 157. Fehler ber Gbelfteine.

Beim Einfauf der Ebelsteine hat man mit der größten Borsicht zu verfahren, da selten eine Waare jo vielen Fehlern und Berialschungen unterworsen sein wird als diese. Die Jehler tonnen den Werth außerordentlich verringern. Bei roben Steinen sind dieselben nicht leicht zu bemerken und bei den geschliffenen werden sie häusig durch eine tunstgemäße Schnittsorm und das zwedmäßige Ausbringen des Steins noch mehr verdedt. Man darf daber größere werthvolle Steine nie gesaßt kaufen, selbst wenn die Jassung a jour oder der Kasten hinten zum Dessnen eingerichtet ware, weil man selbst durch den Reif an der Rundiste manche Fehler verbergen kann. Zu den Jeblem geboren:

Abtühlung des zu prüfenden Steins in taltem Wasser ihre Zustucht. Sind Sprünge vorhanden, so werden sie größer oder der Stein zerfällt in Stüde. Brewster empsiehlt in dieser Rücksicht das Eintauchen in Canadabalsam, Sassas fras oder Anisol, wodurch mittels vergrößerter Lichtbrechung bestehende Sprünge deutlicher werden.

## Berfälschungen ber Ebelfteine.

#### §. 158. Unterschieben minder werthvoller Edelsteine für toftbarere.

Man wählt dazu solche Steine, die entweder schon in ihrer eigenthum: lichen Farbe den lettern abnlich find, ober man fucht fie burch tunftliche Bebandlung benfelben möglichst gleich ju machen. Go werben 3. B. die Bingos b'agoa (Baffertropfen), farblose Topase von einer wundervollen Rlarheit, häufig far Diamanten ausgegeben, geglühte Topase für Spinell, Almandin für Al: manbinfpinell, Bergfruftall fur Topas u. f. w. Die aus Bergfruftall geschnit: tenen Steine fucht man auch häufig ju farben, um fie fur andere auszugeben, indem man fie vorsichtig glubt und bann in die Auflosung eines Bigments wirft, welches fich in die Zwischenraume ber Steine giebt, die durch die Ausbehnung berfelben in ber Site entstanden waren. Doch muffen biefe Farbftoffe gut gewählt und dauerhaft fein, weil fie beim Tragen der Steine an der Indigoauflofung, Cochenillebecoct, eine Auflofung bes Luft leicht bleichen. Aupfers in Ammoniat u. s. w. find dazu tauglich. Barte und fpecififches Gewicht find in foldem Falle die untrüglichsten Merkmale.

# §. 159. Unterschieben von Glasstüffen (Glaspasten; Pierres précieuses artificielles, Pastes; factitious gems).

Gine der altesten Berfalschungen, wovon schon Plinius spricht, ist die Rachahmung der verschiedenen Schmuckteine durch Glasslusse. Die Alten batten es hierin weit gebracht. Besonders versalschen sie die Cameen, indem sie einen Onny aus Glasslussen von verschiedenen Farben zusammenkiteten und jene aus demselben schnitten. Die antiken Glaspasten geben einen Berweis von ihrer Fertigkeit in dieser Runft. Beniger geschickt war man früher in der Bereitung eigentlicher falscher Edelsteine, worin man es in neuerer Zeit ungemein weit gebracht hat, sodaß es selbst für den geübtesten Juweller oft unmöglich ist, ohne nabere Prüfung, namentlich bei Kerzenschein, den echten von dem falschen zu unterscheiden.

Rur in einer Beziehung stehen die tunftlichen Ebelsteine hinter ben nathrlichen noch weit zurüd, in der harte nämlich. Denn währent lettern mit wenigen Ausnahmen der des Quarzes entwije noch bebeutend übertrifft, erreichen die erstern nie gewöhnlichen Fensterglascs, ein Umstand, wodurch nicht nur die Unterscheidung ber fünstlichen von den natürlichen Edelsteinen ungemein erleichtert wird, sondern der auch den Werth der Glasslüsse zu Schmuckteinen, bei welchen gerade der höchstmögliche Grad von harte ein so wesentliches Erforderniß ist, in boben Grade herabbringt.

Die ju fünftlichen Gbelfteinen am meiften geeigneten, weil am ftarften lichtbrechenden Glasjorten, welche fich auch vorzüglich gut ichleifen und politen laffen und, wichtig für die nachherige Farbung, leicht fcmelgen, find biejenigen, welche Bleiornd als wefentlichen Beftandtheil enthalten, wie g. B. bas Rroftallglas, Flintglas und endlich ber fo nach feinem Erfinder genannte Straf. Derfelbe, ein Strasburger von Geburt, foll bie Darftellung biefer Daffe, bie auch bisweilen ben Ramen "Mainger Gluß" führt, in Munchen entbedt und in Baris vervolltommnet haben. Fur die Bereitung bes Straß baben wir eine Menge Borichriften, von benen weiter unten bie befannteften aufgeführt worden find. Alle Materialien bagu: Riefelerbe, Mennige ober Bleiweiß, Bottafche ober Galpeter, Borar ober Borfaure und Arfenit burfen nur im Buftande bochfter Reinheit angewendet werben. Die Riefelerde vericafft man fich am beften burch Gluben bes reinften Bergfroftalls, ben man burd Abloiden im talten Baffer fur bas nachberige Bulverifiren vorbereitet. Sant, und wenn er noch fo weiß ift, wird nur ungern angewendet, wegen ber nie mals fehlenden metallischen Beimengungen, welche ber Composition allzu leicht eine fehr frorende grunliche oder gelbe Farbung mittheilen

bende Recepte veröffentlicht, welche in den folgenden Baragraphen aufgeführt sind. Die Bestandtheile werden nach sorgsältigem Bermischen im gepulverten Zustande zur Schmelzung gebracht. Die Hise gut ziehender Windosen genügt vollkommen zur Berstüssigung, ebenso wie die der Porzellan: und Töpserdsen. Gewöhnlich nach Berlauf von 24 Stunden ist der Straß gehörig dicht und gleichförmig geworden. Zeigt er sich nach dem Erkalten srei von allen Blasen: wannen, so verschleift man ihn ohne weiteres zu Diamanten, soll er dagegen zur Darstellung gesärbter Steine verwandt werden, so wird er, noch stüssig, in kaltes Basser gegossen und die dann höchst spröde Masse gepulvert, um gefärbt zu werden.

Bu biesem Zwede sind natürlich ganz andere Manipulationen ersorberlich ils bei der Färbung von Geweben oder andern organischen Stoffen. Die Farben dürsen in hoher hiße nicht leiden, also jedenfalls nicht organischen Ursprungs sein. Man wendet baher nur verschiedene Metalloppde, welche entsweder als solche, oder verbunden mit Säuren, als Salze, zu dem Straß gesest werden, an. Die Rieselsäure der Glasmasse vereinigt sich beim Schmelzien mit den Orgden zu tieselsauren Salzen, welche, gleichmäßig in der Masse vertheilt, die eigentlichen Färbemittel sind.

Bur Rachahmung von Rubinen wird bem Straf etwas Manganoryd binjugefest. Die dadurch erzielte Farbe bleibt aber weit binter ber bes echten Rubins, welche burch Chromoppt bewirtt ift, gurud. Biel iconere und ben natürlichen oft in nichts nachstebende Farbungen gibt aber bas Goldorydul, indeffen hat feine Unwendung ihre bedeutenden Schwierigkeiten. Das Gold ift fcon vor langerer Zeit, und zwar zuerft von Runtel zum Farben bes Glafes benutt worden. Er bediente fich baju bes Goldpurpurs, einer Ber: bindung von Gold, Binn und Sauerftoff, welche entsteht, wenn ju einer voll: Randig falpeterfaurefreien Chlorgoldfolution (erhalten durch Auflofen bes Gol: bes in Ronigsmaffer und Berbampfen) Binnfesquichlorid, eine ber Berbindun: gen bes Binns mit Chlor, bingugefest wirb. Die mit tief purpurrother Farbe burchfichtige Fluffigfeit fest nach vierundzwanzigftundigem Steben einen vio: letten, pulverformigen Rorper, ben Goldpurpur, ab. Man glaubte lange Beit, baß nur bieje und teine andere Berbindung bes Goldes bem Glafe die rubin: rothe Farbung ertheilen tonne. Spater bat fich jedoch berausgestellt, bag auch andere Goldfalze benfelben Dienft thun, j. B. bas gewöhnliche Goldchlorid. Das Schwierige ber Berfahrungsweise liegt in ber großen Leichtigkeit, womit bas Glas burch bie Golbfalze undurchsichtig, braun: und emailartig wird, sber gar bas Metall felbst fich abscheibet. Ift bie Schmelzung aber volltom: men gelungen, so ift von der rubinrothen Farbe, wenn die Tiegel aus dem Dien tommen, vorläufig noch teine Spur ju febent Mie Raffe etwas ins Gelblichgrune. Gin gelinbes

solchem ungefärbten Glase das prächtigste, seurigste Rubinroth zu ertheilen. Auf welchen Borgangen dieses sogenannte "Anlaufen" des Rubinflusses beruht, ist noch völlig dunkel, ebenso wie bisher das Biederverschwinden der tothen Farbe durch neues Schmelzen, oder das undurchsichtig Lebersarbigwerden durch Erhipung bis zu ansangender Erweichung unerklärt geblieben ist. Durch größem oder geringern Zusat von Goldsalzen erhält man Steine von verschiedener Jutensität der Färbung und verschiedenem Feuer, vom dunkelsten Blutroth bis zum mattesten Rosa.

Um den Sapphir nachzuahmen, wird dem Straßpulver 1½ kroc. Kobaltoryd zugefest, welches bekanntlich allen Gläsern ein wundervoll reines tieses Blau ertheilt. Smaragdgrüne Färdung bringt Aupseroryd mit Chronopyd hervor. Die Farbe der Topase gibt ein Zusas von Spießglanzslad (Antimonoryd) mit einer Spur von Goldsalz oder Eisenoryd, ersteres ein mehr röthliches, lesteres ein helleres Gelb. Mischfarden sind die des violetten Amethystes durch etwas Manganoryd und Kobaltoryd und eine Spur Godpurpur erreicht, die des grünen Berylls aus wenig Spießglanzslas und Kobaltoryd, und das eigenthümliche Roth des Granats, welches auf 100 Theile Straßpulver durch 50 Theile Spießglanzslas, 2/5 Goldpurpur und ebenso viel Manganoryd hervorgebracht wird. Zur Nachahmung der Türkise dient ein mit Zinnoryd undurchsichtig gemachter (emaillirter) Straß, dem 3 Kroc. Kupseroryd, ½ Proc. Zasser und eine Spur Braunstein zugesest sind.

Die Mischung ber Bestandtheile eines Flußes muß in allen biesen Fallen sehr innig geschehen und die Schmelzung bei langsam gesteigerter Temperatur in den reinsten Tiegeln vorgenommen werden. Nach vierundzwanzig: bis dreißigs stündigem Fluß der Masse lät man die Tiegel im Ofen so langsam als mogslich erkalten, weil eine plögliche Abkühlung das Glas sprode und brüchig macht. Durch Schleisen auf einer Scheibe von bartem Holze mit Schmirgel gibt man den Glasern die Form der verschliffenen Evelsteine, durch Boliren mit Tripel auf einer andern sich drehenden Holzschie möglichsten Glanz.

Im Nachstehenden follen einige der verschiedenen Berfahrungsweisen noch specieller aufgeführt werden.

#### §. 160. Berfahren gur Darftellung von Glasflüffen von Fontanien.

In dem freilich schon etwas veralteten Werke von Fontanieu wird folgende Borschrift zur Bereitung des Straß angegeben: 16 Theile pulverisiter reiner Bergtrustall, oder in Ermangelung desselben gebrannter Feuerstein wetden mit 48 Theilen Weinsteinsalz gemischt, geglüht, die Masse dann in heißes Wasser gebracht, und so lange mit verdünnter Salpetersäure versett, bis das Brausen ausgehört hat, worauf man sie mit reinem Wasser vollständig auswäscht. Das so erhaltene Product wird nun getrocknet, mit 24 Theilen Bleis

weiß gemischt, unter Zusat von etwas Wasser sein gerieben, nochmals aussgesüßt und getrodnet, und nunmehr mit 2 Theilen calcinirtem Borax in einer porzellanenen Reibschale zusammengerieben, in einem reinen Schmelztiegel gesschwolzen und in taltes Wasser ausgegossen.

Das so erhaltene Glas wird nach bem Trodnen ein zweites und bann noch ein brittes mal, immer in einem ganz neuen Tiegel, umgeschmolzen und jedesmal in taltem Wasser abgeloscht. Sollte sich etwas reducirtes metallisches Blei vorfinden, so ist dieses sorgfältig auszulesen und zu beseitigen.

Die nach dreimaligem Schmelzen erhaltene Fritte wird fein pulverisirt und mit 11/8 Theil Salpeter gemengt, nochmals geschmolzen, worauf der Straß fertig ist.

Um nun die verschiedenen Ebelfteine nachzuahmen, empfiehlt er folgende Bufate:

Bu Topas: 20 Theile Straß und 1 Theil Hornfilber, ober 1/2 Theil Spießglangglas.

Bu Sapphir: 80 Theile Straß und 1 Theil Robaltornd.

Bu Rubin: 48 Theile Straß, 1 Theil Caffing'ichen Goldpurpur, 1 Theil Gifenoryd (durch Glüben von falpeterfaurem Gifen erhalten), 1 Ibeil Goldichmefel und 1 Theil Mineralchamaleon, endlich 6 Theile fein pulverifirten Bergtryftall.

Bu Smaragb: 1200 Theile Straß, 10 Theile Bergblau (tohlensaures Rupfer) und 1 Theil Spießglangglas.

Bu gemeinem Opal: 240 Theile Straß, 5 Theile Hornfilber, 1 Theil calcinirten Magneteisenstein und 13 Theile Kalfmergel.

# §. 161. Berfahren von Donanlt = Wieland.

Spater murde die Berfertigung funftlicher Ebelfteine besonders durch Douault : Bieland in Baris zur höchsten Bervollfommnung gebracht, und von ibm beschrieben. Much er bereitet eine folche farblofe Blasmaffe, Die er Fluß (fondant) nennt, die, allein fur fich, gut gefdliffen, taufchend ben Diamant nachabmt. Die Buthaten zu diefem Fluß find : Riefelerde, Bottaiche, Bleioryd und zuweilen Arfenit. Die Reinheit und Farblofigfeit bes Glafes bangt, wie nd leicht ermeffen last, fehr wefentlich von der Reinheit ber Materialien ab; besonders gilt dies von der Riefelerde, wozu er entweder weißen Sand, Berg: troftall ober Feuerstein anwendet. Sand wird erft gegluht, bann mit Galgfaure bigerirt und endlich mit reinem Baffer ausgewaschen. Bergfrostall und Feuerstein muffen ebenfalls juvor geglüht, in taltem Baffer abgefdredt und bann wie bei ber Porzellanfabritation gemablen werben. beften Berlasche) erfordert eine febr vorsichtige Reinigt muß ber Borar burch mehrmaliges Umtroftallifiren ! ben. Das Bleioryd wird am besten im Buftanbe

÷

ŀ

und darf schlechterdings teine fremden Metalle, ganz besonders aber tein Binn enthalten, weil die geringste Spur bieses lettern eine milchige Trübung her- vorbringt, oder boch wenigstens die absolute Klarheit des Glases, die der bes reinsten Thautropfens gleichkommen nuß, beeinträchtigen wurde.

Bum Schmelzen sind gewöhnliche hessische Tiegel am besten, benn ihre Masse ift hinlänglich rein, um dem Glase keine Färbung zu ertheilen, dabei unterliegen sie nicht der Gefahr des Zerspringens oder Rissigwerdens und stehen in dieser Beziehung den Porzellantiegeln, die sonst sehr vorzüglich sein würden, weit vor. Die Schmelzung kann in einem Porzellans oder Steingutosen, sonst aber auch nöthigenfalls in einem eigens zu dem Ende vorhandenen kleinen Ofen bewirft werden. Ein Porzellanosen ist aber insosern zwedmäßiger, als nach Douault: Wieland's Beobachtung die Masse um so dichter und schöner ausställt, je ruhiger und gleichmäßiger die Schmelzung vor sich ging.

Die folgenden vier Sate werben befonders empfohlen:

|            |   |  | N | r. | I |  |  |       |              | 9  | Rr. | j | П | I. |   |  |   |       |
|------------|---|--|---|----|---|--|--|-------|--------------|----|-----|---|---|----|---|--|---|-------|
|            |   |  |   |    |   |  |  | Gramm |              |    |     |   |   |    |   |  | - | Bramm |
| Bergfrofta | a |  |   |    |   |  |  | 4056  | Bergfryftall |    | h   |   |   |    | è |  |   | 3456  |
| Mennige    |   |  |   |    |   |  |  | 6300  | Mennige .    |    |     |   |   |    |   |  |   | 5328  |
| Pottafche  |   |  |   |    |   |  |  | 2154  | Bottafche .  |    |     |   |   |    |   |  |   | 1944  |
| Borar      |   |  |   |    |   |  |  | 276   | Borar        | Ŷ. |     |   |   |    |   |  |   | 216   |
| Arfenit .  |   |  |   |    |   |  |  | 12    | Arfenit      |    |     |   |   |    |   |  |   | 6     |

t: Fluß . . . . . . . . . . . . . . . . . 3456 Theile Eisenopph (Crocus Martis) . . . . . Rubin: Douault : Bieland erhielt mitunter aus bem obengenannten Topassate febr inen Rubin. Richt felten nämlich lieferte ber Topasfat ein halbburchfich: 3, oft nur an ben Ranten burchicheinenbes Glas, bas in bunnen Blatte ı eine rothe Farbe zeigte. Burde 1 Theil hiervon mit 8 Theilen Straß tengt und 30 Stunden lang gefdmolgen, fo entftand ein fcones gelbliches is, bas in fleinen Studden vor bem Lothrohre geschmolzen eine volltommene binfarbe annahm. Er empfiehlt diefe Methode als die beste gur Berftellung ner, febr icon gefärbter Rubine. Gin anderer Rubinfat befteht aus: Straß. . . . . . . . . . . . . . . . . 4880 Theile Smaragb: Reines Rupferorph . . . . . . . . . . . . . . . . Chromoryd . . . . . . . . . . . . . . . . . Sapphir: Straß . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4608 68 Die Mischung wird in einem verklebten hessischen Tiegel 30 Stunden g geschmolzen. Umethyft: Straß . . . . . . . . . . . . . . . . 4608 Theile Braunstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 24 Robaltoryd . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caffius'icher Golbpurpur . . . . . . . Granat: Straß . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Spießglangglas . . . . . . . . . . . . . . . . 256 2 Braunstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berpll ober Aquamarin: Straß . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3456 Spiegglanzglas . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1., Alle biefe Sape muffen fein pulverifirt, gefiebt

breißigftunbigem Schmelzen febr langfam in b

## §. 162. Berfahren von Lançon.

Derselbe bediente sich zum Straß teines Arsenits. Er behauptet, daß er, so oft er dasselbe in seinen Zusammensetzungen angewendet habe, bei der Bearbeitung der Masse und bei dem Schleisen der daraus entstehenden Steine allemal frank geworden sei. Er erhielt bei geringerer Borsicht in der Bereitung einen ziemlich schönen Straß durch folgende Proportionen:

| allemal frank geworden fei. Er erhielt bei geringerer Borficht in der Bereitung einen ziemlich schonen Straß durch folgende Proportionen: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bleiglatte 100 Theile                                                                                                                     |
| Beißer Sand 75 "                                                                                                                          |
| Beinfteinfalz 10 »                                                                                                                        |
| Smaragb:                                                                                                                                  |
| Straß 9216 Theile.                                                                                                                        |
| Grünspan 72 "                                                                                                                             |
| Gifenoryd 11/2 "                                                                                                                          |
| Da ber Amethuft von Douault : Bieland wegen bes vielen Braunsteins ein ju bunfles Biolett zeigte, fo nahm er folgenden Sat zu demfelben : |
| Straß                                                                                                                                     |
| Braunstein                                                                                                                                |
| Robaltoryd 1 »                                                                                                                            |
| §. 163. Undurchfichtige Baften.                                                                                                           |
| Our Ordellone instantibilism Orden Lating was 54 alors filled                                                                             |

mehreren Bortionen unter Umrühren hinzu, läßt die Masse noch läutern und verarbeitet sie unter öfterm Anwärmen. Der Zusat von Weinstein oder Kohle gibt dem Krystallglase eine Perlfarbe, durch Ausscheidung eines Theils des Bleioryds aus der Berglasung. Achatähnliche Zusammensepungen ershält man, indem man verschieden gefärbte Glasstude miteinander schmilzt, nach dem Schmelzen umrührt und die Masse sogleich verarbeitet.

### §. 164. Unterscheidung ber Glasfluffe von den Edelfteinen.

Die Berfalfchung burch Glasfluffe ift ber Betrug, ber unter allen am baufigften ftattfindet, und der Eintaufer bat daber auf diese vorzugsweise Rud: ficht zu nehmen, ba namentlich im gefaßten Buftanbe biefelben ben echten Steinen tauschend abnlich seben. Sie gelingen oft so gut, baß fie bie Farbe mander echten an Reinheit und Rlarheit oft noch übertreffen und benselben auch baufig vollständig im Glanze gleichkommen. Namentlich erhalt man eine Art von taufdenbem Diamantglang, wenn man geschliffene Blasfluffe auf einer polirten Metallicheibe (besonders von Binn) langere Zeit reibt. Unter ben Mitteln, welche ju Gebote fteben, beibe voneinander zu unterscheiben, verdient bie Barte por allen beachtet ju werben; benn nie werben bie falfchen ben echten Ebelfteinen barin gleichkommen, jumal ba bie Roften ber Fertigung von guten Glasfluffen ju bedeutend find, um mit diefen geringere Sorten von Steinen nachzuahmen, die feinern aber eben ben größten Bartegrad befigen und daber leicht burch biefe Eigenschaft von ben untergeschobenen ju erkennen find. Am besten probirt man die Barte auf ber Scheibe ber Schleifmaschine. Auch werden die: Gin feiner guter Quargfand greift bie Blasfluffe ichon an. felben zuweilen durch Blaschen im Innern verrathen; es ift baber in biefer Sinfict die Untersuchung ber Steine burch ein gutes Bergroßerungsglas ju In ber Regel erreichen auch die falschen Ebelfteine ben Glang und die Rlarbeit der echten nicht und fühlen fich auch bei weitem weniger talt an als die lettern; angehaucht wird an ihnen, da fie ichlechtere Barmeleiter find, ber hauch langer fichtbar bleiben als an ben neben ihnen befindlichen echten Evelfteinen. Die Schwere ift nicht gut als Unterscheidungsmerfmal zu benuten, ba die Glasfluffe burch bie beigemengten schweren Metallorybe gewöhnlich ein boberes Gewicht befommen, als ihnen fonft eigenthumlich ift, und fich baber mehr ben feinen Cbelfteinen nabern. Bohl aber tann man bie Reibungselettri: citat ju Gulfe ziehen. Die meiften Ebelfteine zeigen fich nach 6 - 32 Stunben noch elettrifc, ohne bag wieberholtes Reiben notbig ware, mabrend bie ihnen ahnlichen Glasfluffe ichen nach 40-4icitat ver: Der Ort, wo bie Berfucha mf jedoch troden fein.

#### §. 165. Unterschieben von Donbletten.

Unter dem Doubliren der Svelsteine begreift man die Bereinigung zweier Steine, von denen der eine als Ober:, der andere als Untertheil geschliffen ift, zu einem Ganzen, wodurch Bergrößerung des Steins, Farbung und Erhöhung des Glanzes beabsichtigt wird. Die Bereinigung ist unvolltommen; sie sindet durch Zusammenkitten mit Mastir statt. Man unterscheidet:

a. Salbechte Doubletten, wenn ber Dbertheil aus einem echten Steine, der Untertheil aber aus gefärbtem Bergfroftall oder Glas beftebt. Sehr weit soll man es im Drient in diefer betrügerischen Runft gebracht ba: ben, fodaß fich Renner oft leicht baburch taufden laffen. Dunne und flace Ebelfteine fest man auf einen Glasfluß, ber gleiche Farbe mit biefen bat. Reuerlich verfertigt man in Frankreich die halbechten Doubletten außerft tau: fchend burch Muffchmelgen (ftatt Auffitten) bes aus Glas beftebenben Unter: theils auf den echten Obertheil. Bei folden Busammenfepungen ift Die weiter unten angeführte Probe mit heißem Baffer wirtungslos, und nur bas Brobiren auf Barte burch Ripen führt ficher jur Erkennung; jedoch tann biefelbe bei gefaßten Steinen in der Regel nicht angewendet werben. Es tom: men Rubin :, Sapphir :, Smaragodoubletten u. f. w. vor, welche bei febr geringem Preise alle Schönheit ber gang echten Steine barbieten und gur Unter: scheidung von lettern eine fehr forgfältige Untersuchung notbig machen.

b. Unechte Doubletten, wenn der Obertheil Berakroftall oder Glas:

eines gefärbten Metallblättchens die Farbe ertheilt wurde. Auch erkennt man diese Steine noch dadurch, daß man sie nach allen Seiten vor das Auge halt oder schief auf ihre Tasel hinsieht, wo sie bald eine falsche Spielung zeigen werden, indem sie fast immer an den Rändern alle Farben des Regendogens zeigen, selbst die, welche ihrer eigenthümlichen Farbe entgegengesetz sind. Das beste Mittel aber zur Erkennung für alle Arten von Doubletten (mit Ausenahme der zusammengeschmolzenen) ist, die Steine in heißes Wasser zu legen, wodurch der Mastir erweicht wird und die beiden Theile voneinander fallen.

### §. 167. Benennungen der Edelfteine im Sandel.

Im handel pflegt man den Goelsteinen meist Benennungen zu geben, die sehr inconsequent find und durchaus nicht mit ihren wissenschaftlichen Ramen übereinstimmen. Gerade bei den Evelsteinen hielt man sich von jeher mehr an die äußern Eigenschaften, wie Glanz, Farbe, Durchsichtigkeit u. s. w., ohne auf die chemische Zusammensetzung Rücksicht zu nehmen. Dadurch ist es gekommen, daß ein und derselbe Stein, wenn er verschiedene Farben zeigt, auch ganz verschiedene Ramen führt, und umgekehrt wieder chemisch ganz verschiedene Substanzen von einerlei Farbe unter einer und derselben Benen: nung vereinigt werden.

So liefert uns die reine Thonerbe, der Korund der Mineralogen, nach dem Diamant, die werthvollsten Goelsteine. Dieses eine Mineral existirt aber bei den Juwelieren unter nicht weniger als solgenden Ramen: Rubin (dunkeltarmoisinroth); orientalischer Hyacinth (morgenroth); orientalischer Amethyst, Amethyst: Sapphir oder Biolett: Rubin (schwach violblau); Leucosapphir (wasserbell); orientalischer Sapphir (schon blau); mannlicher Sapphir, Indigosapphir (lebhast berlinerblau); weiblicher Sapphir (schoblau); Wassersapphir (schroblau); Vuches oder Rahensapphir (schwarzlich: oder grünlichblau); orientalischer Topas oder Topas: Sapphir (hochgelb); orientalischer Aquamarin (grünlichblau); orientalischer Chrysolith (gelblichgrün); orientalischer Smaragd (grün); Sternsapphir, Afterie, opalisirender Sapphir, Sternstein (mit Lichtschin); orientalischer Girasol, Sapphir: oder Rubin: Rahenauge, Sonnenstein (mit Lichtschimmer).

Sowie hier ein Ebelstein in eine Menge Arten unter verschiedenen Benennungen gespalten ist, so existiren wieder eine Menge ganz verschiedener Mineralspecies unter einem Ebelsteinnamen. So wird der Name Chrysolith gebraucht für den eigentlichen Chrysolith, serner sur Idobras, Chrysoberyll, Sapphir, Turmalin; serner der Name Rubin sur Rorund, Turmalin, Rosen: quarz, Topas, Flußspath, Spinell u. s. w., alles Edelsteine, die im Werthe und hinschlich ihrer physitalischen und chemischen Eigenschaften himmelweiteinander verschieden sind.

Es liegt auf ber Sand, bag folde willfurliche Benenn

einer physikalischen Eigenschaft, wie die der Farbe, die meist rein zufällig ist, dem Nichtmineralogen das Studium der Edelsteinkunde ungemein erschweren mussen und daß dieselben außerdem im Handel leicht zu Berwechselungen Anlaß geben. Es sind daher in der unten folgenden Tabelle die sammtlichen Handelsnamen zusammengestellt und denselben die wissenschaftliche Benennung beigesügt worden; das Weitere darüber kann dann im speciellen Theile nachgeschlagen werden.

Bisweilen hat man die Ebelsteine auch nach ihrer Schnittsorm benannt, oder den Benennungen die Namen des Fundortes beigefügt, die aber dam ebenfalls auf ähnliche verwandte Species von andern Arten übertragen worden sind. So bezeichnet der Ausdrud "Rosette" oder Brillant speciell den als Rosette oder Diamant geschlissenen Diamant, serner der Ausdrud "brasilianischer Sapphir" nicht den eigentlichen Sapphir, sondern einen Topas, zugleich aber auch einen Turmalin. Sehr früh sindet man ferner den Gebrauch, vielen Evelsteinen den Beinamen "orientalisch" zu geben, theils weil man sie zuerst aus dem Morgenlande erhielt, theils und vorzüglich aber, weil die von da abstammenden in der Regel Steine anderer Gegenden in allen schäpbaren Eigenschaften übertressen. Später ging man noch weiter, man namte alle Evelsteine anderer Länder, welche jenen an Schönheit gleichtamen, "orientalische", und bezeichnete die minder vorzüglichen im Gegensate als "occidentalische". Bulett aber wurde das erstere Beiwort auf jeden Stein angeweitet, der sich durch seine Eigenschaften auszeichnete, selbst wenn man ihn im

| ame im Sandel.     | Biffenschaftliche Benennung.           |
|--------------------|----------------------------------------|
|                    | Bergkryftall (violblau).               |
| , falscher         | Flußspath (violett).                   |
| orientalischer     | Korund (schwach violblau).             |
| :Sapphir           | Rorund.                                |
|                    | Turmalin (fibirischer).                |
| in                 | Bernil (licht himmelblau).             |
| in                 | Topas (meergrun).                      |
| in : Chrysolith    | Beryll (grunlichgelb).                 |
| in, orientalischer | Korund (grünlichblau).                 |
| fibirijcher        | Beroll (lichtgrunlichblau).            |
| • • • • • • • • •  | Beißer Opal mit Silberpunkten.         |
| er Stein           | Lafurstein.                            |
| fer                | Turmalin.                              |
|                    | Korund (mit Lichtschein).              |
| b                  | Fasertalt.                             |
| 1                  | Fasertalt.                             |
|                    | Malachit.                              |
| at                 | Achat.                                 |
| n                  | Achat.                                 |
| n                  | Quarz.                                 |
| ubin               | Spinell (blagroth).                    |
| it                 | Achat.                                 |
| nið                | Jaspis.                                |
| n                  | Chalcedon.                             |
| • • • • • • • • •  | Nephrit.                               |
| , schwarzer        | Pechtohle.                             |
|                    | Uhat.                                  |
| er Stein           | Bergkryftall.                          |
| ıftein             | Obsidian (pistaziengrün).              |
|                    | Der als Brillant geschliffene Diamant. |
|                    | Diamantblättchen mit Facetten am Rand  |
|                    | Diamant mit dem Brillonettschnitt.     |
| n                  | Jaspis.                                |
| • • • • • • • • •  | Diamant (Brillantglas).                |
| • • • • • • • • •  | Chalcedon (gelb).                      |
| • • • • • • • • •  | Birton.                                |
|                    | Spinell (duntel).                      |
| ubin               | Almandin.                              |
| := Achat           | Achat.                                 |
| pr                 | Chalcebon.                             |
| t                  | Labrador, Feldspath.                   |
| pll                | Chrosoberoll.                          |
| pu                 | Berryll (gelb).                        |
|                    | Chrysolith. Olivin.                    |
| 1                  | Jootras.                               |
| , falscher         | Obfidian.                              |
| opalisirender      | Chrysobergll (opalifirend).            |
|                    |                                        |

## 

| · Name      | im Sanbel.                                    | Biffenicaftliche Benennung.            |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Chrysolith, | orientalischer                                | Chrysobernu.                           |
|             | vom Cap                                       | Brehnit.                               |
| ×           | orientalischer                                | Rorund (gelblichgrun).                 |
| 2           | fächfischer                                   | Topas (grünlichgelb).                  |
| <b>»</b> .  | schillernber                                  | Chrysobernu.                           |
|             | ceplonischer                                  | Turmalin von Ceplon.                   |
|             |                                               | Bergtroftall (gelb).                   |
| Cordierit . |                                               | Dichroit.                              |
|             |                                               | Rorund.                                |
|             |                                               | Chrysobernal.                          |
|             |                                               | Jootras.                               |
|             |                                               | Achat (mit Dendriten).                 |
|             |                                               | Diamant.                               |
|             | <i>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </i> | Rorund.                                |
| Demion      | ,                                             | Rarneol.                               |
| Diamant, b  | öbmischer \                                   |                                        |
| •           | narmaroscher                                  |                                        |
|             | ccidentaler                                   |                                        |
|             | nupschener                                    | Bergtryftall (wasserhell).             |
|             | abeltiger                                     |                                        |
|             | beinischer                                    |                                        |
|             | avopischer                                    | Diamant (fdmarzlich und braun).        |
|             |                                               | Rorund.                                |
|             | th                                            | ••••                                   |
|             | • • • • • • • • •                             | Bronzit.                               |
| waitem      | • • • • • • • •                               | Der als Didstein geschnittene Diamant. |

Biffenicaftliche Benennung.

Rame im Sanbel.

| Mume im Canadei.    | conferingulating Centumany.                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| va, schwarze        | Obsidian.                                                   |
| vulkanisches        | Obsidian.                                                   |
| d'eau               | Topas.                                                      |
| t, böhmischer       | Granat (roth ins Drangegelbe). Bprop.                       |
| edler               | Granat (roth ins Biolblaue).                                |
| tolliner            | Almandin.                                                   |
| iprischer           | Granat (roth ins Biolblaue).                                |
| orientalischer      | Granat (ebenso).                                            |
|                     |                                                             |
| ceplonischer        | Böhmischer Granat. Pyrop.                                   |
| ischalen            | Granaten, die ausgeschlägelt sind.                          |
| nethyst             | Amethyst.                                                   |
| ein                 | Bergfryftall.                                               |
| illant              | Der Diamant als halbbrillant geschnitten.                   |
| rneol               | Chalcedon.                                                  |
| i <b>t</b> .        | Granat.                                                     |
| er:Schörl           | Turmalin.                                                   |
| al                  | Halbopal.                                                   |
| in                  | hornstein.                                                  |
| ı <b>tb</b>         | Jootras.                                                    |
| ıtb                 | Birton.                                                     |
| ı <b>tb</b>         | Granat.                                                     |
| ithen von Diffentis | Granat.                                                     |
| ite de Ceplon       | Granat.                                                     |
| brun                | Granat.                                                     |
| ith von Compostella | Quarafrostalle (roth, undurchsichtig).                      |
| orientalischer      | Birton.                                                     |
| orientalischer      | Rorund (morgenroth).                                        |
| • •                 | Rirton.                                                     |
| n                   | •                                                           |
| 8 : Achat           | Uhat. Jadpachat.                                            |
| 3, ägyptischer      | Jaspis.                                                     |
| iur                 | Chalcedon.                                                  |
| o-Sapphir           | Rorund.                                                     |
| lith                | Turmalin (indigoblau).                                      |
| ein                 | Schwefelties.                                               |
|                     | Regenbogenquarz.                                            |
| ine                 | Unbearbeitete Diamanten ohne bestimmtere Arys<br>stallform. |
| ıdenachat           | Cacholong.                                                  |
| lstein              | Granat.                                                     |
| jut                 | Diamanten, die weniger als 1 Karat wiegen.                  |
| nat                 | Amorpher Diamant.                                           |
| itel                | Granat. •                                                   |
| ol=Achat            | Acat.                                                       |
| ol=Onpr             | Rarneol.                                                    |
| auge                | Quarz.                                                      |
|                     | Korund.                                                     |
| sapphir             | Mangonspath.                                                |
| nangan, späthiges   | · · · · ·                                                   |
| ge, Ebelfteinfunde. | 1                                                           |
|                     |                                                             |

| Rame im Sandel.       | Biffenfcaftliche Benennung.           |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Korallenachat         | Achat.                                |
| Rreisachat            | Achat.                                |
| Krötenstein           | Berfteinerter Fischzahn.              |
| Rugeljaspis           | Jaspis.                               |
| Lapis Lazuli          | Lasurstein.                           |
| Landschaftsachat      | Achat.                                |
| Lapis mutabilis       | Hydrophan.                            |
| Lava                  | Obsidian zuweilen.                    |
| Lavaglas              | Obsidian.                             |
| Lavezstein            | Topfstein.                            |
| Leucosapphir          | Rorund (wasserhell).                  |
| Liebespfeile          | Bergkruftall (Haarstein).             |
| Lisalith              | Lepidolith.                           |
| Lintur                | Birkon (von Italien).                 |
| Luchssapphir          | Dichroit oder Cordierit.              |
| Luchssapphir          | Morund (Rapensapphir).                |
| Luchssapphir, Tokaier | Obsidian.                             |
| Luchestein            | Cordierit.                            |
| Lumachello            | Muschelmarmor.                        |
| Marekanit             | Obsidian.                             |
| Markasit              | Schwefelties.                         |
| Matura = Diamant      | Edler Zirkon.                         |
| Milchquarz            | Quarz.                                |
| Mottastein            | Chalcedon.                            |
| Monditein             | Moular = Feldipath (mit Lichtschein). |

| Rame im Sanbel.       | Biffenfcaftliche Benennung.                    |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| utter : Achat         | Cacholong.                                     |
| ē d'agoa              |                                                |
|                       | Topas (mattroth).                              |
|                       | Der als Octaeder frostallifirte, unbearbeitete |
| •                     | Diamant.                                       |
| itsteine              | Diamant.                                       |
|                       | Chrysopras.                                    |
| ochrosolith           | Obsidian.                                      |
| nu                    | Rephrit.                                       |
| 16)at                 | Achat.                                         |
| han                   | Hydrophan.                                     |
| , irifirender         | Regenbogenquarz.                               |
| :opa8                 | Bergtrustall (rauchgrau).                      |
| .•                    | Der als Raute geschnittene Diamant.            |
| ıstein                | Desgleichen.                                   |
| bogenachat            | Chalcedon.                                     |
| bogenquarz            | Bergkrystall, irifirend.                       |
| iefel                 | Bergfrystall.                                  |
| • • • • • • • • • • • | Der als Rose geschnittene Diamant.             |
| tein                  | Desgleichen.                                   |
| <b>.</b>              | Desgleichen.                                   |
| it                    | Turmalin.                                      |
| :a                    | Spinell.                                       |
|                       | Rorund.                                        |
| , bohmischer          | Rofenquarz.                                    |
| brafilianischer       | Topas.                                         |
| falscher              | Flußspath.                                     |
| Afterie               | Rorund.                                        |
| Balais                | Spinell.                                       |
| Rapenauge             | Rorund.                                        |
| =Spinell              | Spinell.                                       |
| pir, brasilianischer  | Lopas.                                         |
| » · · ·               | Zurmalin.                                      |
| männlicher \          | Eurmann.                                       |
| opalifirender         | •                                              |
| orientalischer        |                                                |
| weiblicher >          | Rorund.                                        |
| weißer                | orotano.                                       |
| pir = Afterie         |                                                |
| pir : Rapenauge       |                                                |
| irin                  | Chalcedon.                                     |
| t                     | Rameol.                                        |
| nor                   | 2 in                                           |
| biamant               | •                                              |
| rquarz                | •                                              |
| igenauge              | <i>*</i>                                       |
| • •                   |                                                |

| Rame im Sandel.                | Biffenfcaftliche Benennung.             |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Schnedenstein / Schnedenstopas | Sächsischer Topas.                      |
| Schneidestein                  | Topfftein.                              |
| Schmerstein . ,                | Speckstein.                             |
| Schörl, elektrischer           | Turmalin.                               |
| Schwalbenstein                 | Bersteinerter Fischzahn.                |
| Seidenspath                    | Fasertalt.                              |
| Seifenstein                    | Speciftein.                             |
| Senaile                        | Diamantsplitter mit mehreren Facetten.  |
| Siberit                        | Turmalin, sibirischer.                  |
| Smaragd, brasilianischer       | Turmalin.                               |
| » falscher                     | Flußspath.                              |
| » orientalischer               | Rorund.                                 |
| » peruaner                     | Smaragd von vorzüglicher Schönheit      |
| » vom Cap                      | Prehnit.                                |
| Smaragdfluß                    | Grüner Flußspath.                       |
| Smaragdmutter                  | Prasem.                                 |
| Sobalith                       | Lasurstein.                             |
| Solitaire                      | Ausgezeichnete Diamanten.               |
| Sonnenstein                    | Feldspath.                              |
| Sonnenstein                    | Rorund.                                 |
| Spargelstein                   | Apatit.                                 |
| Spitssteine                    | Diamanten mit polirten Octaederflachen. |
| Stephansstein                  | Chalcedon.                              |
| Storniannhir                   | Porunh                                  |

| ame im Sandel.      | Biffenfcaftliche Benennung. |
|---------------------|-----------------------------|
| echter              | Türlis, mineralischer.      |
| occidentalischer    | Türkis, animalischer.       |
| orientalischer      | Türtis, mineralischer.      |
| in, brafilianischer | Turmalin (bunkelgrun).      |
| sibirischer         | Turmalin (roth).            |
| ceplonischer        | Turmalin (grünlichgelb).    |
| nar                 | Bergfrystall (Baarftein).   |
| n                   | Besuvian. Ibotras.          |
| he Gemme            | Besuvian.                   |
| ubin                | Rorund.                     |
| jche Glastugel      | Obsidian.                   |
| pal                 | Opal, gemeiner.             |
| pal                 | Abular = Feldspath.         |
| ipphir              | Dichroit.                   |
| 1pphir              | Rorund (lichtblau).         |
| opfen               | Topas (wasserhell).         |
| e                   | Hydrophan.                  |
| euter               | Chalcebon.                  |
| ige                 | Adular.                     |
| d) at               | Achat.                      |
| jalcedon            | Chalcedon.                  |
| tis                 | Animalischer Türkis.        |
| ceplonischer        | Birton.                     |
| r                   | Birton.                     |

# Sechster Abschnitt.

## Eintheilung der Edelsteine.

169. Die große Mannichfaltigkeit und Jahl berjenigen Mineralien, 1 als Ebel: oder Halbebelsteine betrachtet, und ber verschiedene Werth, selben als Schmuckteine im Handel besitzen, erzeugt das Bedürfniß, 1 nach einem gewissen Princip zu ordnen. Je nachdem nun ein Princip ntheilungsgrund gewählt wird, fällt auch die Anordnung der Edelsteine richieden aus.

t es icon ichwierig, vom Standpunkte bes Mincralogen aus, bie ben Schmudsteine nach ihren physikalischen und demischen Gigenschafz zewisse Gruppen zu bringen, so machst bie Schwierigkeit

rcantilischen Werth Rudficht nehmen will. Alle baben baber ihre großen Schwächen, weil

verschiedenen Principien gleiche Berechtigung angedeihen laffen tann, und auch bie im speciellen Theile dieses Werks befolgte Anordnung macht durchaus teinen Anspruch auf Borzüglichkeit.

Früher theilte man die Ebelsteine rein nach ihrer Anwendung ein. So finden wir in einem altern Werte 1) folgende Anordnung in drei Klassen:

- 1. Cbelfteine, die vornehmlich jum Schmud und jur Bierbe am Leibe getragen werben.
- 2. Cbelfteine, Die zur Arznei und Runft bienen.
- 3. Ebelsteine, die zu Geschirr, Mobilien, Berkleidungen, Bildern und Saulen in den Gebauden und jum Zierath der Gemacher gebraucht
  werben.

Spater suchte man auch die chemischen und physitalischen Eigenschaften bamit zu vereinigen. So theilt sie bas im Industriecomptoir in Leipzig har ausgekommene "Handbuch für Juweliere" in zwölf Gruppen:

- 1. Quargartig glangenbe, gang burchfichtige Ebelfteine;
- 2. besgleichen hornsteinartige, halbdurchsichtige und undurchsichtige;
- 3. besgleichen im Unbruch raube, farbige Felfensteine;
- 4. gemischte, im Unbruch ebenfalls raube, farbige Felsensteine;
- 5. im Feuer fich verhartenbe Salbedelfteine;
- 6. im Unbruch glasartige, nicht in Arpftallen anschießende Ebelfteine;
- 7. metallifche Steine;

- 4. Solche, die im Feuer alle Farbe verlieren und durch das Schmelzen oft ein Drittel an Gemicht einbufen; fachfischer Topas.
- 5. Solche, die fast auf ber Stelle ju einem durchsichtigen, gefärbten Glafe fomelzen; Smaragd, Chryfolith.

Linné nahm nur brei Rlaffen an:

Gemmae pretiosae, wozu er mit bem Diamant und Smaragd alle Korundsarten rechnet.

Gemmae nobiles, als Topas, Amethyst, Granat, Hyacinth, Chrysos lith u. s. w.

Gemmae speciosae, wohin alle Jaspis:, Chalcedon:, Achat: und andere Arten gehören, die sich in größern Massen und folglich nicht wie die wirklichen Ebelsteine als Seltenheit sinden.

Die praktischen Juweliere bringen alle Goelsteine in zwei große Gruppen, solche, welche mit der Schönheit der Farbe, großem Glanze und Klarheit beutende harte vereinigen: feine oder orientalische Goelsteine (Juwelen), ib in solche, welche bei geringerer harte nur ausgezeichnete optische Gigensaften besügen: occidentalische Steine.

Blum ordnete in seinem "Taschenbuch ber Ebelsteinkunde" alle Ebelsteine ich ber harte; ebenso Erdmann, welcher nach ber harte brei Rlassen ansmmt:

- 1. Harte Ebelsteine, welche harter sind als Quarz: Diamant, Rubin, Sapphir, Chrysoberyll, Spinell, Zirkon, Topas, Smaragd, Granat u. s. w.
- 2. Halbharte Schmudsteine, welche weicher als Quarz, aber barter als Fluffpath find: Bergtryftall, Amethyst, Chalcebon, Karneol und abnliche, Opal, Lasurstein, Obsibian, Turtis u. f. w.
- 3. Beiche Schmudfteine, welche weicher als Flußspath find: Malachit, Bernstein, Gagat u. f. w.

Im Nachstehenden ist folgende Anordnung der Goelsteine beobachtet worn, wobei, soweit dies möglich war, der reelle Werth, den die Ebelsteine B Schmudsteine haben, in Berbindung mit der Harte, den optischen Eigensaften und der Seltenheit des Bortommens, als Maßstab angenommen
orden ist.

### 1. Juwelen oder eigentliche Edelsteine.

Ausgezeichnet durch große harte (die hartesten i oliturfähigkeit, hobes Steingewicht, prachtige Farben it startem Glanze (Feuer) und Seltenheit des Brm Exemplaren.

## A. Schmudfteine erften Ranges.

harte zwischen 8 und 10; Gewicht über 3,5; binfichtlich ber demischen Busammensehung entweder reiner Koblenstoff ober reine Thonerde, oder Berbindungen der Thonerde mit andern Erden; im allgemeinen ist die Thonerde vorherrichend. Gehr seltenes Bortommen in schönen Cremplaren und höchster Werth.

- 1. Diamant.
- 2. Rorund (Rubin und Sapphir).
  - 3. Chrufoberull.
  - 4. Spinell.

## B. Schmudfteine zweiten Ranges.

harte zwischen 7,5 und 8 (mit Ausnahme bes ebeln Opals); Gewicht meist über 3; hinsichtlich ber chemischen Zusammensepung ist die Rieselerde vorherrschend. Bortommen schon häufiger und in größern Exemplaren als bei ben vorhergehenden; Werth im allgemeinen geringer als bei ben Schmuckteinen ersten Ranges, in ausgezeichneten Exemplaren aber immer noch sehr bedeutend und bann geringere Sorten ber vorigen übertreffend.

- 5. Birton.
  - 6. Beryll (Smaragd).
  - 7. Topas.

### 2. Sogenannte Balbedelfteine.

Sie zeigen die bei den Juwelen angeführten ausgezeichneten Gigenschaften beit geringerm Grade ober nur einige berfelben.

## D. Somuckteine vierten Ranges.

Harte von 4 — 7; Gewicht zwischen 2 und 3 (beides mit Ausnahme Bernstein); Farbe und Glanz häufig noch lebhaft, bagegen sind nur ge vollkommen durchsichtig, die meisten nur durchscheinend oder kantensischeinend. Fundorte sehr zahlreich. Werth im allgemeinen gering.

- . Quarz.
- A: Rrpftallifirte Quarge.
  - a. Bergfrpftall.
  - b. Amethyft.
  - c. Gemeiner Quary.
    - a. Brafem.
    - β. Aventurin.
    - y. Ragenauge.
    - 8. Rofenquarg.
- B. Chalcedone.
  - a. Chalcebon.
  - b. Achat (mit Onng).
  - c. Rarneol.
  - d. Plasma.
  - e. Heliotrop.
  - f. Jaspis.
  - g. Chryfopras.
  - h. hornftein.

- C. Dpale.
  - a. Feueropal.
  - b. Halbopal.
  - c. Hydrophan.
  - d. Cacholong.
  - e. Jaspopal.
  - f. Gemeiner Opal.
- 22. Feldfpath.
  - a. Adular.
  - b. Amazonenstein.
- 23. Labrador.
- 24. Obsidian.
- 25. Lafurftein.
- 26. Haupn.
- 27. Spperfthen.
- 28. Diopfid.
- 29. Flußspath.
- 30. Bernftein.

#### E. Schmucksteine fünften Ranges.

harte und Gewicht sehr verschieden; Farben fast immer trube; Durchegkeit fehlt gang; niedere Grade des Glanges. Werth höchst unbedeutend gar teiner; sie erlangen meist erst welchen durch die Bearbeitung. Das et der Großsteinschneiderei fallt hier, wie auch bei einigen aus der vorigen ppe, schon mit dem der eigentlichen Steinarbeiten zusammen.

- 31. Gagat.
- 32. Rephrit.
- 33. Serpentin.
- 34. Bildftein.
- 35. Spedftein.

- 36. Topfftein.
- 37. Diallag.
- 38. Brongit.
- 39. Schillerft
- 40.

- 41. Marmor.
- 42. Fafergips.
- 43. Alabafter.
- 44. Malachit.
- 45. Schwefelties.
- 46. Manganfpath.
- 47. Samatit.

- 48. Prebnit.
- 49. Claolith.
- 50. Natrolith.
- 51. Lava.
- 52. Riefelbreccie.
- 53. Lepidolith.

Bollte man die Schmuckteine nach dem Werthe und der jest berrschenden Mode allein ordnen, so würden die wichtigsten unter ihnen dei sonst gleichen Berhältnissen der Bollsommenheit solgendermaßen auseinander solgen: Diamant, Rubin, Sapphir, edler Opal, (Perlen), orientalischer Topas, Smaragd, Spinell, Hyacinth, Chrysoberyll, Türkis, Almandin, Beryll, Byrop, Zirkon, brasilianischer Topas, Amethyst, Chrysolith, Turmalin, Pistazit, Cordierit, Besuvian, Chrysopras, (Korallen) u. s. w.

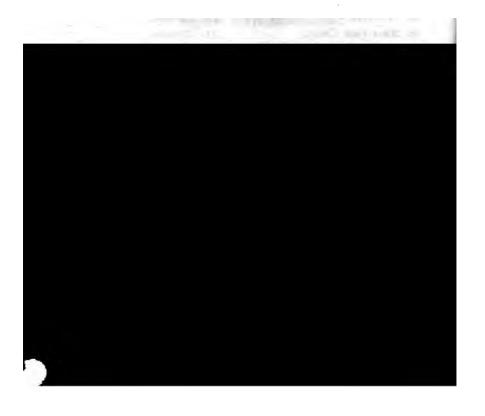

# Specieller Theil.

## Erfter Abidnitt.

Juwelen oder eigentliche Edelsteine.

Ausgezeichnet burch große Harte (Die hartesten irdischen Stoffe) und Politurfabigteit, bobes Steingewicht, prachtige Farben und Alarheit verbunden mit ftartem Glanze (Feuer) und Seltenheit bes Bortommens.

## - Erftes Rapitel. Schmuckfleine erften Ranges.

harte zwischen 8 und 10. Gewicht über 3,5. hinsichtlich ber chemischen Zusammensehung entweder reiner Kohlenstoff, oder reine Thonerde, oder Bersbindungen der Thonerde mit andern Erden; im allgemeinen ist die Thonerde vorherrichend. Sehr seltenes Borkommen in schönen Cremplaren und der bechte Werth.

## 1. Diamant. 1)

Syn. Demant; frang. Diamant, engl. Diamond, ital. Diamande, ruff. u. pers. Almas.

## Morphologische Gigenschaften.

### §. 170. Rryftallform.

Die regelmäßigen frostallinischen Formen, in welchen ber Diamant gesunden wird, gehören dem Tesseralsosteme an und find am häusigsten Octaeder und Rhombendodetaeder. Die erste Form scheint vorzugsweise den

<sup>1)</sup> Stammt ab vom Griechischen Abamas άδάμας (unbezwingbar), auf seine fich beziehend; in bieser hinsicht wurde er auch von frühern Schriftstellern retes Eisen ober Stahl genannt.

oftindischen, die zweite ben brafilianischen Diamanten zuzutommen. Die Amftallisationen bes Diamants zeigen bie besondere Eigenthumlichfeit, bag bie gladen jederzeit faft mehr ober weniger jugerundet find, mabrend bei andern installifirten Rorpern mit feltenen Ausnahmen nur gerabe Flachen bortommen. Die burch folche jugerundete Flachen entstehenden Ranten find baber ebenfalls gebogen, baber benn bie Diamantfroftalle, jumal wenn fie von vielen glachen begrenzt find, auf ben erften Blid einige Aehnlichfeit mit einer Rugel haben. Die meiften Rhombendodetaeder find nach ber furgen Diagonale (Rante bei eingeschriebenen Burfels) ber Rhomben gefnidt, wodurch ein febr verzogener Phramidenwürfel entftebt. Gelten berricht Die Anidung nach ber Langebiagonale por, was ein bauchiges Byramibenoctaeber gibt. Die Knidung nach beiben Diagonalen gibt ein Byramidengranatoeder, bas wegen ber Flachenrundung fich ber Rugel: und Giform nabert. Gine gleiche Deutlichfeit beiber, ber ge brochenen Burfel : und Octaeberkanten, ift aber burchaus nicht gewöhnlich, in ber Rugel pragt fich alfo bas Octaeber ober Rhombenbobefaeber vorherrichent aus, jenes ber oftindifde, biefes ber brafilianifde Topus. Die bisjett aufgefundenen uralijden Diamanten befigen nach Barrot's 1) Untersuchungen fammtlich bem Itofitetraeber jugeborige Beftalten und gwar find es folde Itofitetraeber, welche aus bem Rhombenbobefaeber entstanden, burch Theilung ber rhombischen Glachen in zwei Dreiede nach ihrer turgen Diagonale.

Bisweilen findet fich ber Diamant auch in ber Richtung einer feiner Uchsen abnorm verlängert. Go befindet fich in ber Wifer'schen Sammlung

so wird man doch leicht auf die Spur geführt. Geschliffene Blatten zeigen bfters zahllose Zwillingöstreisen wie der Labrador, es scheint das von zahllosen nebeneinander gelagerten Lamellen herzutommen. Denn in gewissen Richtungen euchten nach Brewster die einen Lamellen, die andern nicht; ohne Zweisel wird bei den leuchtenden der Blätterbruch spiegeln. Unter den ersten Diamant-linsen gaben daher einige doppelte und dreifache Bilder.

Busammenhäufungen von mehreren Arpstallen, sowol Dobekaedern als Octaedern sind nicht selten und es besitt die dresdener königliche Mineraliensjammlung insbesondere ein sehr ausgezeichnetes Eremplar einer solchen Gruppirung und Berwachsung von Octaedern. In dem wiener t. t. Mineralienzabinet befindet sich ein trystallisirter Diamant, der einen andern ebenfalls trostallisirten Diamanten von gelblicher Farbe in sich eingeschlossen enthält. Big. 113—131 zeigen die Formen verschiedener rober Diamanten nach Barbot.

### §. 171. Beichaffenheit ber Oberfläche.

Die Oberfläche der Arpftalle ift meift glatt, manchmal aber auch rauh wer gestreift. Sie gleichen dann häufig einem mattgeschliffenen Glase und baben neben dem Glanze auch alle scharfen Kanten verloren. Da Camara plaubte annehmen zu muffen, daß diese Beschaffenheit nicht, wie haup vermuthet, er Raschheit der Bildung bei der Krystallisation, sondern vielmehr dem gegenzitigen Reiben mehrerer Steine aneinander zuzuschreiben sei. Bei der härte der diamanten, die nur durch sich selbst geschliffen werden können, ware daher vermuthen, daß sie in sehr großer Menge nebeneinander gewälzt worden ien, um diese gegenseitige Ginwirkung zu ersahren.

Sehr selten findet sich der Diamant derb, in feinkörnigen porosen Agregaten von braunlich schwarzer Farbe (siehe amorpher Diamant).

## Physitalische Eigenschaften.

#### §. 172. Gigenschaften der Cobarena.

Der Diamant besit eine beutliche Spaltbarteit parallel ben Flächen wes Octaeders, sodaß diesem Umstande zusolge das Octaeder als seine Grundsorm angesehen werden muß. Die Steinschneider machen davon einen sehr vortheilhaften Gebrauch, indem es dadurch allein möglich ist, raube Stellen schnell vegzuspalten und so die mühevolle Arbeit des Abschleisens zu ersparen (siehe Spalten des Diamants).

Der Bruch ist muschelig, hin und wieder auch splitterig, ner großen harte ist er so sprode, daß er sich im Ma Bu ben hervorstechenden Eigenschaften bes Dian ungemeine harte (== 10), in welcher er allen a sodaß er alle übrigen rist, von keinem jedoch angegriffen wird. Daher konnte man ihn früher nur etwas poliren, wobei man von der natürlichen Krostallsom Ruben zog (Spissteine). Erst Ludwig van Berquen aus Brügge in Flandern erfand 1456 die Kunst, ihn mit seinem eigenen Bulver in regelmäßigen Formen zu schleifen. In frühern Zeiten hatte man eine so hobe Idee von seiner außerordentlichen Härte, daß man sich mit der Fabel trug, man könne einen Diamant mittels des Hammers auf einem Umboß nicht zerschlagen; eher schlüge man den Amboß in die Erde hinein, ehe der Diamant zerspränze. Es begründete sich sogar auf diese Ansicht eine sehr schlechte Methode der Brüsung eines Diamants in Bezug auf seine Echtheit, und man hat wel manchen großen Diamant zerschlagen und als unecht weggeworfen, blos weil er vermöge seiner Sprödigkeit unter dem Hammer in Stüde zersprang.

Plinius (Hist. nat., 37, 15) spricht über den Diamant sehr ausführlich: "Den größten Preis unter den menschlichen Dingen hat der Diamant, lange nur den Königen und unter diesen auch blos wenigen bekannt . . . Rur im seinsten Golde erzeugt er sich . . . . Sechs Arten sind bekannt . . . Darunter die indischen und arabischen, von unaussprechlicher harte, auf den Ambes gelegt, stoßen sie den Schlag so zurück, daß Eisen und Amboß in Stücke zerspringen, auch das Feuer besiegen sie, denn man hat ihn noch nie verbrennen können (nunquam incalescens) . . . Diese Macht über Stabl und Feuer wird durch Bocks blut gebrochen, aber nur wenn sie durch frisches und war

ben berruhrt. Bericbiedene farbige Diamanten zeigten folgendes specifische Gewicht:

| Indischer | Diam   | ant, o   | range   | 3,550. |
|-----------|--------|----------|---------|--------|
| n         | - 0    | T        | σία     | 3,531. |
| 0         | 3)     | ь        | lan     | 3,525. |
| D.        | -      | _ 9      | riin    | 3,524. |
| п         | **     | fi       | arblos  | 3,521. |
| Brafilian | ischer | Diamant, | gelb    | 3,519. |
| n         |        | 1)       | farblos | 3.444. |

## Optische Eigenschaften.

### §. 174. Strahlenbrechung.

Die Berhaltnisse, die der Diamant in Betress zum Lichte zeigt, sind sehr metwürdig. Er gehört zu denjenigen Körpern, welche das Licht am stärtsten brechen = 2,487, d. h. die vergrößernde Kraft einer Diamantlinse denalt sich zu einer Glaslinse wie 8:4, daher ist er auch zu mikrostopischen Linsen benutzt worden, die aber sehr schwer vollkommen berzustellen sind, sodh nur wenige gute eristiren. Newton schloß 1675 daraus, daß er eine beenbare Substanz sein musse. Er machte nämlich zwei Klassen von Körden; seuerbeständige und brennbare; bei beiden solgt die Brechungskraft einem sigenen Gesehe, aber so ziemlich nach dem Berhältniß zur Dichtigkeit. Nun verhält sich die Dichtigkeit vom Quarz zum Diamant = 3:4, aber die Brechungskraft wie 3:8, daher konnte Diamant kein seuerbeständiger Körper sein.

Außer bem ftarten Lichtbrechungsvermögen besitt ber Diamant aber auch bie Eigenschaft, Die verschiedenfarbigen Lichtstrahlen ungewöhnlich ftart gu letftreuen, und besonders hierin liegt die Ursache des herrlichen Farbenspiels ber geschliffenen Diamanten.

Da der Werth des Diamanten von seinem Farbenspiel wesentlich abhängt, is bat man verschiedene Arten erfunden, dasselbe zu prüsen. Babinet empsiehlt silgendes von ihm häusig angewendetes Bersahren: man bohrt in ein weißes Blatt ein Loch, etwas größer als der zu prüsende Diamant, läßt einen Sonnensitahl durch dasselbe sallen und bält den Diamant in einiger Entsernung, aber sonnenstrahl volt auf dessen Stäche an der Spihe sällt. Sogleich sieht man diese Fläche auf dem Papier sich mit einer weißen Figur abzeichnen, während ringsum kleine irisfardige Kreise entstehen. Trennen sich die Ursarben (roth, gelb, grün, violett u. f. w.) in diesen Kreisen genau vonstnander, ist die Zahl der Kreise beträchtlich und stehen sie in gleicher Entstnung voneinander, so ist der Brillant gut geschnitten. Bei den Rosetten resectirt das Licht von der untern Fläche und bringt ein ähnliches Feuer wie deim Brillanten hervor.

Der Diamant bricht das Licht zwar nicht doppelt, da er zum tesseralen Krystallspsteme gehört, polarisirt dasselbe also auch nicht, allein nach Brewstenstennen sich im Innern Luftblasen, um welche herum, wie im Bernstein, das Licht etwas verändert wird. Da nun außerhald dieser Blasenatmosphäre das Licht vollkommen unpolarisirt hindurchgeht, so scheint die Masse ursprünglich weich gewesen zu sein, sodaß eingeschlossene Luft durch Erpansion die ihr nächtliegenden Theile verändern konnte, wie man etwa durch Druck auf Glas und Harz ähnliche Erscheinungen hervordringt. Solche Compression in der Masse in unmittelbarer Nähe von Luftbläschen oder Höhlungen sindet sich nach Brewster nirgends in den auf seurigem Wege entstandenen Mineralien, und er schließt daraus, die Weichheit, die der Diamant unzweiselhast ehemals besessen, sei die eines halbeingetrochneten Gummis gewesen. I) Jedensalls ist aus diesen Beränderungen in der Lichtbrechung der Irrthum entstanden, als seien manche Diamanten doppelt brechend.

### §. 175. Glang.

Der Glang bes Diamants ift ber eigenthumliche, nicht wohl zu befchreibenbe, aber leicht erkennbare Diamantglang.

Diese lichtzurudwersenden und lichtbrechenden Eigenschaften bes Diamants laffen fich übrigens bei dem roben Steine in weit geringerm Maße mahrnebmen, als bei dem geschliffenen. Das Neußere der erstern ist gewöhnlich sehr ungniehnlich weil die Oberstäche der Kroftalle febr oft raub und von einer

anderes Biertel ist wasserhell mit einem Stich in eine andere Farbe, und der Rest gefärbt. Die gefärbten Diamanten bewahren übrigens am öftersten ihren Glanz und ihre Klarbeit, wenn sie geschnitten sind, namentlich diejenigen von einem schönen Gelb, welche vorzüglich bei Kerzenschein die volltommen wasserbellen an Glanz sast noch übertreffen. Man tann die Diamanten nach ihren Farbennuancen in folgende Gruppen bringen:

| 1.  | Ungefärl | ot, wasserklar,         | mit ins Metallglänzende übergehendem Diamantglanz.                                         |
|-----|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | 20       | <b>»</b>                | vom hoben erften Wasser.                                                                   |
| 3.  | v        | D                       | vom ersten Wasser.                                                                         |
| 4.  | Gefärbt, | durchfichtig,           | wasserhell mit einem Stich ins Gelbe,<br>Rothe oder Blaue (vom hohen zwei-<br>ten Wasser). |
| 5.  | *        | <b>x</b>                | wasserhell, gelb oder grün tingirt (vom zweiten Wasser).                                   |
| 6.  | <b>»</b> | n                       | graulich, gelblich ober grünlich (3. Wasser).                                              |
| 7.  | n        | n                       | orangengelb ober zeifiggrun.                                                               |
| 8.  | <b>»</b> | weniger durchsichtig,   | topasgelb.                                                                                 |
| 9.  | <b>»</b> | •                       | dunkelgrun oder dunkelgelb.                                                                |
| 10. | •        | n                       | mattziegelroth.                                                                            |
| 11. | •        | D                       | ponceauroth.                                                                               |
| 12. | <b>3</b> | beinahe undurchsichtig, | schmuzigblau.                                                                              |
| 13. | >        | n n                     | duntelbouteillengrün.                                                                      |
| 14. | •        | n n                     | braun oder schwätzlich.                                                                    |
| 15. | •        | undurchsichtig,         | tohlichwarz (carbonate).                                                                   |

Barbot foll es gelungen sein durch Anwendung chemischer Agentien bei einer hohern Temperatur den roben Diamanten ihre Farbe zu entziehen. Grüne, rothe und gelbe wurden volltommen wasserhell, während dunkelgelbe, braune und schwärzliche nur eine geringe Berbesserung zeigten.

Rach Murray's Angabe tommen auch theilweise gefarbte Diamanten vor, wovon fich Eremplare im brafilianischen Schape befinden follen. Bei manchen Diamanten ift ferner ber Rern nicht rein, sondern zeigt bisweilen schwärzliche Der grunliche Fleden, Buntte ober moosartige Zeichnungen, wie in ben fogenannten Moodachaten; letteres ift befonbers oft bei ben grungefarbten Steis men ju bemerten und zwar scheint bie em sangen Steine von nen gefärbten Bartien bergurühren . gang mafferflarer laffe umgeben find. ite Febern ober prange, die den Durchge chwarze Dia: santen von großer Gebin 1 find mert: Eluge, Weifteinfunbe.

würdigerweise so bart, baß ber gewöhnliche Diamantstaub nicht ben geringten Ginbrud auf fie zu machen pflegt. sobaß man ihren eigenen Staub jum Schuff benugen muß.

### §. 177. Phosphorefceng.

Richt nur durch Exhipen bis nabe zum Glüben, sondern auch durch Insolation, d. h. durch Einwirkung der hellen Sonnenstrahlen phosphorescirt der Diamant und zwar in diesem letztern Falle noch eine geraume Zeit, nachdem er den Sonnenstrahlen entzogen wurde. Besonders wirksam zeigen sich bierbei die blauen Sonnenstrahlen, sodaß sogar ein Diamant, den blauen Sonnenstrahlen exponirt, im Dunkeln länger sortleuchten soll, als wenn man ihn dem vollen weißen Sonnenlichte darbietet. Durch Bestrahlung mit rothem Sonnenlichte wird dagegen die Phosphorescenz bedeutend geschwächt. Nicht nur wem man den Diamant direct dem Sonnenlicht aussetzt, wird er leuchten, sonden auch wenn man ihn mit Zeugen, Leder oder Papier umbüllt. Rach einem Bersuche Barbot's zeigte er sogar noch Spuren der Phosphorescenz, als a unter einer Dece von Lindenholz von mehr als 2 Millimeter Dicke den Sonnenstrahlen exponirt worden war.

Die Farbe bes Strichs ift beim Diamanten eine graue, graufchwarze bis schwarze, und zwar ift bas Bulver um so duntler, je feiner daffelbe ift.

§. 178. Elettricität.

und endlich gang verschwand, ohne daß ein Schmelzen mahrgenommen werben Raifer Frang I. ließ zu Wien im Jahre 1750 für 6000 Fl. Dia: manten und Rubinen, im Beisein bes Chemiters Darget, 24 Stunden lang bem beftigften Schmelzjeuer aussehen, wodurch die Diamanten verichwanden, bie Hubinen aber nicht, fie ericbienen vielmehr iconer als vorber. Frangofische Gelehrte sesten diese Bersuche fort und am 26. Juli 1771 wurde ein prach: tiger Diamant im Laboratorium bes Chemiters Macquer verbrannt. Es erhob fich nun ein gewaltiger Streit. Die Thatfache war unleugbar, ber Diamant war in ber hipe verschwunden; aber ob er fich verflüchtigt, oder verbrannt, ober in unfichtbare Theilchen zerfprungen fei, mar nicht entschieden. ein berühmter Juwelier, Le Blanc in Baris, für die Ungerftorbarteit bes Diamants in die Schranten. Er behauptete, daß er oft Diamanten einem ftarten Reuer ausgesett habe, um fie von gewiffen Fleden ju reinigen, und bag fie babei nicht ben minbeften Schaben gelitten batten. Die Chemifer b'Arcet und Rouelle forderten ihn auf, biefen Berfuch in ihrer Gegenwart ju wiederholen. Er ichloß barum wieder einen Diamanten in einem Gemenge von Roble und Rreibe in eine Rapfel ein und übergab ibn bem Feuer, überzeugt, bag er un: verfebrt beraustomme. Much bie Chemiter hatten einige Diamanten geopfert, und als biefe nach breiftundigem Feuer verschwunden maren, öffnete man auch Le Blanc's Rapfel. Sein Diamant war gleichfalls verschwunden. lange dauerte ber Triumph ber Gelehrten. Gin anderer Juwelier, Maillard, abergab in bes berühmten Lavoifier Begenwart brei Diamanten, gut in Roblenpulver verpadt, in einem irdenen Pfeifentopfe bem heftigften Teuer. man die Rapfel herausnahm, lagen die Diamanten unversehrt in ihrem Roblen: Man erkannte nun allmählich, daß nur der gangliche Abschluß ber Luft Die Diamanten vor der Berbrennung ichute, daß fie aber bei Butritt ber Luft, namentlich im Sauerstoffgase mit Leichtigkeit wie gewöhnliche Roble verbrennen, und icon Lavoisier bewies 1776, baß bas Product der Berbren: nung bes Diamants im reinen Sauerftoffgase Roblenfaure, bag mithin ber Diamant felbft nichts anderes als reiner Roblenftoff fei, eine Thatfache, welche burch vielfache Bieberholung biefes Berfuchs in ber neuesten Beit außer allen Gunton de Morveau stellte durch Zusammenschmel: 3meifel gefest worben ift. gen von Gifen und Diamant Stahl bar, und bie Berjuche von Davy haben namentlich barüber entschieden, daß ber Diamant feinen Wafferftoff enthalt.

#### §. 180. Temperatur, bei welcher Diamant verbreunt.

Bas die Temperatur anlangt, bei welcher sich Diamant entzündet und verbrennt, so ist eine sehr hohe Temperatur nur dann nothwend ganzer Diamant verbrannt werden soll, während das dure weier Diamanten erhaltene schwarze Bulver mit großen

ber Spirituslampe auf einem bunnen, ftart rothglubenden Platinbleche jum vollständigen und augenblidlichen Berbrennen gebracht werden tann, wobei es ebenso lebhaft aufgluht wie Rohlenpulver, wenn es auf Platinblech gestemt und verbrannt wird.

Kleine Diamanten verbrannte Petholdt 1) in sehr kurzer Zeit auf dem Platinbleche mittels einer von unten gegen basselbe gerichteten Löthrohrspiniussflamme. Dieselben verschwanden nach wenigen Minuten ohne Rückftand unter lebhaftem Ausglühen vollständig.

### §. 181. Ericheinungen bei der Berbreunung bes Diamante.

Bas die Erscheinungen während ber Berbrennung des Diamants in Focus eines Brennspiegels oder im Sauerstoffgase anbelangt, so verdient wacht erwähnt zu werden, daß er unter lebhastem Juntensprühen mit sehr glänzendem röthlichen Lichte verdrennt. Um zu untersuchen, ob er dabei einen Beginn der Schmelzung erleidet, stellte Pesholdt zwei Bersuche mit schaftantigen Diamantbruchstüden vor dem Knallgasgebläse an, die er zu diesem Zwelt vor ihrer vollständigen Berbrennung mehrmals aus der Flamme nahm und untersuchte. Sie belehrten ihn, daß zwar eine Abrundung der Kanten stellssinde, wobei der Diamant rissig wird, und seine Durchsichtigkeit wie seinen Glanz verliert, daß aber ein glasartiges Gestossensen, was allein hier enlicheden tönnte, nicht bemertt werden konnte. Bielmehr schien die Abrundung der Kanten und Eden badurch bewirft zu werden, daß diese zuerst verbrennen.

bemertte man deutlich einige glangende Bunfte, Die auf bem ichwarzen Grunde gleichfam tochten, und als man die Sonnenftrablen auffing, ichien ber Diamant roth (glubend?) und burchfichtig. Eine Bolle bebedte nun bie Sonne, ber Diamant wurde viel iconer weiß wie guvor, und als bie Sonne in ihrer Rraft wiederericbien, nahm die Oberfläche einen metallischen Glang an. Der Diamant hatte fich icon mertlich verlleinert, und es war taum mehr als ein Biertel beffelben fibrig, von langlicher Geftalt, ohne bestimmte Eden und Ranten, febr weiß und icon burchfichtig. Der Berfuch murbe bier unterbrochen und erft nach zwei Tagen wieder fortgefett, wo fich biefelben Phanomene in berfelben Reihenfolge wieber zeigten, nämlich bas Schwarzen ber Dberflache, bie glangenben und tochenden Bunttchen, welche nach ber Starte ber Sige verichwanden und wieder ericbienen und der metallische Glang, oder vielmehr, nach bem Ausbrude ber Umftehenden, die Bleifarbe (couleur plombée). Rach 20 Minuten war ber Diamant völlig verzehrt. Bei Gelegenheit ber Reful: tate, welche am Ende ber Abhandlung von Gupton de Morveau gufammengestellt find, fagt er: Ronnte man, indem ber Diamant fich an feiner Oberfläche fcwarzt, immer diefen fcwargen Stoff fogleich fammeln, fo wurde man ben Diamant mitreitig in Roble verwandeln u. f. w.

Gleiches ergählt Fourcrop 1), indem er angibt, er habe zwei kleine Dias wanten in Kapellen unter Muffeln verbrannt und dieselben, als er das Berstumen unterbrochen und sie sich abgefahlt hatten, schwarz, wie mit Rust Werzogen gefunden, sodaß sie selbst bei dem Reiben auf Papier eine leichte Spur davon hinterließen.

Clarke's 2) Bersuche mit dem Knallgasgebläse lassen etwas Achnliches besmeten, obwol die ganze Berbrennung hierbei sehr schnell vor sich ging, indem einsemal größerer Diamant im Bergleich mit dem, welchen Gupton de Morveau andendete, in drei Minuten vollständig verbrannt war, während sener kleinere 20 Minuten brauchte. Bei dem ersten Einwirten der Flamme des Gebläses durde er wasserhell und sarblos (er hatte ursprünglich Bernsteinsarbe und war als Octasber Irpstallistet; dann zeigte er sich in schwacher weißer Farbe; daraus der ganz undurchsichtig und gleich Elsendein, und dabei verminderte er sich in Größe und Gewicht. Nach diesem verschwand eine der Eden des Octasbers und die Oberstäche desselben bedeckte sich mit Blasen; endlich brannten alle Eden sort und es blied blos ein längliches Kügelchen zurück, welches einen ziemlich starten Metallglanz hatte. Zuleht war alles verslüchtigt, ohne daß ingendein Theilchen zurücklieb. Endlich reihen sich noch die Beobachtungen

<sup>1)</sup> Gilbert's Annalen ber Phyfit, IV, 408.

<sup>2)</sup> Ebendaf., LV, 20.

Macquer's 1) hier an, indem er sagt, er habe einige Diamanten gehabt, bei benen tiefe schwarze, gleichsam tohlenartige und dem Lampenschwarz ahnliche Materie auf ber Oberfläche so baufig erschien, daß sie die Finger schwärzte und auf weißem Bapier abfarbte, und diejenigen Murran's 2), welcher gleichfalls einen Diamant, welchen er, auf Bittererde liegend, dem Knallgasgeblase ansischte, sich schwärzen sah.

Aus allen biesen Beobachtungen folgt, baß burch die Verbrennung des Diamants unkrhstallisiter Kohlenstoff entsteht, welcher schwarz aussieht und, wenn er in größerer Menge vorhanden ist, abfärdt. Aus diesen Beobachtungen wird zugleich noch ein anderer Umstand flar. Es besigen nämlich viele robe Diamanten gleich von Natur aus einen metallähnlichen ins Bleigraue übergebenden Glanz oder auch bisweilen schwärzliche-Fleden, welche, an der Oberstäche haftend, durch startes Glüben des Diamants oder durch Abschleisen wegzuschassen sind. Auch diese Erscheinungen sind durch Borstehendes erklärt; es ist nicht trostallisierter Kohlenstoff.

Die neuesten Untersuchungen über die Berbrennung des Diamants rühren von den Gebrüdern Rogers, Jacquelain und Despret her. R. E. und B. E. Rogers geben an 3), daß der Diamant durch eine Mischung von zweisach chromsaurem Kali und Schwefelsaure bei 180° bis 230° zu Kohlensaure orwibirt werde.

Jacquelain und Despret bedienten fich ju ihren Untersuchungen außer

eiß, undurchsichtig und die Elektricität nicht leitend. Bei andern Bersuchen riplitterte ber Diamant und die Fragmente waren tohlenartig.

Despret 1) tam zu ben Resultaten, daß im suftleeren Raume und unter m Ginflusse von 500—600 Bunsen'schen Baaren, die in füns oder sechs Reihen Bponirt sind, die Roble sich offenbar verstüchtigt; daß in einem Gase die Berzichtigung langsamer vor sich geht, aber gleichfalls stattsindet, daß bei der so herztgebrachten Temperatur die Kohle gebogen, zusammengeschweißt und geschmolzen irden kann; daß jede Art von Roble, um so weicher wird, je längere Zeit der Hitz ausgesetzt ist, und daß sie sich zulet in Graphit verwandelt; daß r reinste Graphit sich allmählich verslüchtigt wie andere Kohle, und daß der i einem solchen Bersuche unverslüchtigt zurüchbleibende Theil immer noch Graphit, daß der Diamant unter dem Einstusse solcher hie sich wie jede Kohle in taphit verwandelt und, wie jede Kohle, bei hinlänglich längerm Erhitzen gewolzene Kügelchen gibt, daß es endlich unwahrscheinlich ist, den Diamant durch Einwirtung starter Hitze auf organische oder kohlenartige Substanzen bildet zu betrachten.

### §. 182. Berhalten des Diamants gegen chemische Agentieu.

Rein Auflösungsmittel, keine Saure vermag den Diamant aufzulösen oder zersehen und dadurch lernte man ihn zuerst von den meisten übrigen Edelzinen unterscheiden, die ihres Rieselerdegehalts wegen wenigstens der Flußzare nicht zu widerstehen vermögen. Seltsam genug ist es daher, daß bei n Alten der Glaube entstehen konnte, daß ihn Bodsblut auflöse. Noch im kercival" wird erzählt, daß ein Schelm den Diamanthelm des Helden heimlich t Bodsblut bestrich und daß dieser dadurch in kurzem weicher ward als ein hwamm.

#### §. 183. Beimengungen.

Bei den optischen Eigenschaften des Diamants wurde schon erwähnt, daß r Diamant auch gefärbt vortomme, ja daß er kleinere oder größere, verschiezugefärdte Fleden, Punkte und moosförmige Zeichnungen in größerer oder ringerer Anzahl disweilen wahrnehmen lasse. Der Grund dieser Farbenzschedenheit kann natürlich nur in der Beimengung fremdartiger Bestandzeile liegen, wie dies ja auch bei andern gesärdten Steinen der Fall ist, obsol es bei dem Diamant disher noch nicht hat glücken wollen, direct nachzuzeisen, was für Körper z. B. die blaue und welche Körper eine andere Farbe dingen. Der Umriß der Fleden oder Punkte ist nach Perholdt allemal harf und wohl begrenzt, odwol dieser Umstand nur in den meisten Fällen

bei starker Bergrößerung zu Gesicht tommt, während man mit dem bloßen Auge oder bei schwacher Vergrößerung sehr oft wähnt, sie seien verwischt und versichwämmen allmählich mit der übrigen Masse des Diamants. Ihre Größe ik ebensalls verschieden, selten größer als 0,1 pariser Zoll, gewöhnlich jedoch viel kleiner und dem undewassneten Auge blos als Staub erscheinend. Hinschtlich der Form erscheinen sie als Schuppen, Blätter, Splitter von wechselnder Dick, disweilen aber auch als derbere, rundliche Körper. — Petholdt 1) untersucht diese Fleden genauer, theils in noch unversehrten, theils in Aschen verbranzter Diamanten und glaubte darin Spuren von vegetabilischer Zellenbildung zu erkennen. Wöhler-2) jedoch, der eine große Anzahl Diamanten mit Sinschlüssen unter dem zusammengeseten Mikrostop untersuchte, konnte in teinem etwas entdeden, was auf eine organische Structur schließen ließ. Er sand, des ein durch fremdartige Theile grün gefärdter Arhstall, vor dem Löthrobre dis zum Glüben erhist, draun wurde, wohingegen draune Fleden in einem andem Krystall durch Glüben ihre Farde nicht veränderten.

Auch Göppert 3), welcher jebe Gelegenheit benutte, um bie mit Fieden versehenen Diamanten mitrostopisch zu untersuchen, stimmt nicht mit Behboldt's Ansichten überein. In mehreren Fällen fand er wie Brewster, daß die schwarze Farbe nicht durch Farbestoff, sondern durch eine große Menge darin enthaltener Höhlen hervorgebracht wurde. Bei einem fleinen Brillanten dagegen beobactete er in zwei nelfenbraun gefärbten, mit Sprüngen in Berbindung stehenden

Dieselben blieben in der Rothglühhipe unverändert, was beweist, daß sie Sauerstoff, Sticktoff und Wasserstoff nicht enthielten und zugleich Liebig's Meinung unwahrscheinlich macht, daß die Diamanten durch eine Berbichtung und Beranderung (éreinnacausie) vegetabilischer Materie entstanden seien, wenn auch andererseits ihr unorganischer Ursprung dadurch noch nicht erwiesen wird. Die Uschen, die man bei diesen Analysen erhielt, waren gelblich; die von einem Diamant betrug über 2 Broc., sie behielt die Form des Diamants bei und schien unter dem Mitrostope zusammengesetzt aus eisenschüssigem Thon und aus Meinen transparenten Krystallen, deren Form nicht bestimmt werden konnte.

#### §. 184. Entstehnng bes Diamants.

. Trot der großen Berschiedenartigkeit der Ansichten, die in Betreff der Art und Weise der Bildung des Diamants aufgestellt worden sind, so können sie doch sammtlich unter zwei Hauptrubriken gebracht werden: entweder läßt man ihn durch hitz aus Kohlensaure oder Rohlenstoff unmittelbar entstehen, oder man halt dafür, daß er sich durch langsame Zersetzung von Pflanzen: stoffen gebildet habe.

Leonhard 1) meint, daß die Diamanten durch Sublimation von Rohlenskoff aus den Tiefen der Erde entstanden seien. Barrot 2) betrachtet die Diamanten als Erzeugnisse der vulkanischen Thätigkeit, als Producte der Einwirkung ihrer hipe auf kleine Kohlenstüdchen. Zu dieser Unsicht wurde er zunächst durch seine genauere Untersuchung der russischen Diamanten geführt, wobei er gewisse Texturverhältnisse, wie Risse und Sprünge im Innern und schuppige Erscheinung der äußern Oberstäche, verbunden mit schwarzen structurzlosen und für Rohle zu haltenden Einschlüssen, nur dadurch erklären zu können meinte, daß er annahm, eine starte Rothglühhige habe die Kohle geschmolzen und durch darauffolgende sehr schnelle Ubkühlung seien nachber jene Sprünge im Innern und durch Abspringen einzelner Theilchen von der äußern Obersstäche jene schuppigen Gebilde außen entstanden.

Gobel ) sagt, ber Roblenstoff sei bei hober Temperatur aus Koblensture als Diamant durch die Einwirkung reducirender Stoffe, wie Magnesium, Calcium, Aluminium, Silicium, Eisen u. s. w. abgeschieden worden. Nach Hausmann 4) endlich soll bei der Bildung des Diamants die Elektricität und zwar als Blip durch Zersetung der Kohlensture mitgewirft haben, well des den Andreas der Albeiten, im diesem Fache erfahrensten Diamantgruben:

<sup>1)</sup> T

arbeiter ba, wo fich bie meisten Diamanten finden, auch die sogenannten Blitröhren (Fulgurite) am haufigsten angetroffen werden.

Bas nun die andere Reihe von Ansichten betrifft, benen zufolge der Diamant vegetabilischen Ursprungs sein soll, so steht bier Rewton 1) an der Spize, der, ehe man noch etwas von der chemischen Beschaffenheit und Brennbarkeit des Diamants wußte, aus seiner großen Lichtbrechungskraft schloß, daß er ein coagulirter, fetter oder öliger Körper sei und dadurch zuem auf den vegetabilischen Ursprung hinleitete.

Entschiedener sprach sich Jameson 2) über den vegetabilischen Ursprung des Diamants aus, indem er meinte, daß der Diamant, als eine Form des reinen Roblenstoffs, aus den Säften irgendeiner Pflanze ausgeschieden sein durfte, ebenso wie sich Kieselerde in den Knoten einiger rohrartiger Pflanzen, wie z. B. im Bambus, abset als sogenannter Tabaschir. Den Berweis für seine Unsicht sucht er zunächst in der auffallenden Harte einiger Holzer, z. B. der Metrosideros vera und anderer, welche er dem Kohlenstoffe, der sich dem Diamantenzustande nähere, zuschreibt. Endlich bekennt sich auch Brewster zu der Sprothese der vegetabilischen Abtunft und glaubt aus der polarisirenden Structur des Diamants schließen zu können, daß derselbe einst im weichen oder teigartigen Zustande sich befunden habe, keineswegs aber ein Feuergebilde sei. Er behauptet serner, daß die einstige Weichbeit des Diamants sener eines halberbärteten Gummis am nächsten gestanden haben müsse, und daß derselbe, gleich dem Bernstein, aus dem Bslanzenreiche abstamme und Resultat stattaesundene

gung der kohlereichften, kryftallinischen Substanz, des farblosen Naphthalins aus gasförmigen Kohlenwasserstoffverbindungen, eine an Kohlenstoff stets reichere Berbindung gebildet werden, aus der sich zulest als Endresultat ihrer Bermesung Kohlenstoff in Substanz, und zwar krystallinisch abscheiden muß. Die Bissenschaft bietet in allen Erfahrungen, die man kennt, außer dem Processe der Berwesung keine Analogien für die Bildung und Entstehung des Diamants dar. Man weiß gewiß (?), daß er seine Entstehung nicht dem Feuer verdankt, denn bobe Temperatur und Gegenwart von Sauerstoff sind mit seiner Bermunlichkeit nicht vereindar; man hat im Gegentheil überzeugende Gründe, daß er auf nassem Wege, daß er in einer Flüssigkeit sich gebildet hat, und der Berwesungsproceß allein gibt eine dis zu einem gewissen Grade befriedigende Borstellung über seine Entstehungsweise.

Bas für eine tohlenwasserstoffreiche Pflanzensubstanz es gewesen sei, durch beren Berwesung der Diamant gebildet wurde, und welche besondere Bedingungen erfüllt werden mußten, um den Kohlenstoff trostallinisch zum Borschein kommen zu lassen, das ist und freilich bissett noch unbekannt; nur so viel wissen wir noch, daß der ganze Broceß außerst langsam vor sich gegangen und keineszwegs durch höhere Temperatur beschleunigt worden sein wird, weil sonst der Kohlenstoff nicht bätte krostallistren können, sondern im Gegentheil als schwarzes Bulver sich abscheiden mußte.

Auch Wöhler 1) ist ber Ansicht, daß ber Diamant nicht in bober Tem= peratur, am wenigsten aber durch Schmelzung entstanden sei.

G. Wilson 2) hat die Ansicht ausgesprochen, daß der Diamant möglicherweise aus Anthracit entstanden sei, ohne Aenderung des festen Zustandes. Indem der Sauerstoff, Basserstoff, Stickstoff und Schwesel nebst
einem Theile des Rohlenstoffs allmählich in Form von flüchtigen Berbindungen
ausgetreten seien, habe der Ueberschuß an Rohlenstoff bei dem geänderten Gleichgewichtszustande der Atome den Irystallinischen Zustand annehmen können. Bei
niedrigerer Temperatur und langsamerm Berlause dieses Processes habe sich
Diamant bilden können, bei hoher Temperatur und bei schnellerm Berlause
bes Processes habe Graphit entstehen müssen.

Durch das Auffinden von Diamanten im Muttergestein, im Itatolumit, haben übrigens die Meinungen von der organischen Abkunft der Diamanten einen starten Stoß erlitten. Aus der Betrachtung der Mineralien, welche ihn im frischen und zersetzten Itatolumit und glimmerbaltigen Quarzgestein auf mit Augitporphyren und Dolomit in Berbindung stehenden Lagerstätten be-

<sup>1)</sup> Danbwörterbuch ber Chemie.

<sup>2)</sup> Proceed. of the royal Soc. et

gleiten, schließt A. Favre 1) auf die Entstehung des Diamants zurud. Da von diesen nämlich die große Mehrzahl aus Chlorverbindungen bei erböhter Temperatur sich künstlich nachbilden läßt, so sei wahrscheinlich auch der Diamant auf diese Weise entstanden und für die Nachbildung desselben sei Chlorkohlensstoff der am meisten versprechende Ausgangspunkt. Auch Deville deutet in seiner neuesten Abhandlung 2) auf die Entstehung des Diamants aus Chlorkohlenstoff hin.

Diesen Theorien ber Diamantbildung gegenüber ift gang bor turzem von Simmler in Breslau eine andere Sppothese entgegengesett worden, welche eine Arpftallifation bes Roblenftoffe aus einer fluffigen Muflofung annimmt. Schon vor langerer Zeit batten Fuchs und Reinsch sich bahin ausgesprochen, bag ber Diamant seinen Ursprung ber Roblenfaure ju verbanten habe und burch Rebuction aus berfelben, fei es in bober ober niederer Temperatur, bervorge: Diefe hatten freilich nur die gewöhnliche luftformige Roblenfaure gangen fei. oder ibre mafferige Auflofung im Auge und vermochten über ben Beg, welchen bie Ratur gur Reduction berfelben einschlagen follte, teinerlei Undeutung ju Simmler weift nun auf jene fluffige Roblenfaure bin, welche guerft von Thilorier im Jabre 1835 unter Unwendung eines gewaltsamen Drudes dargestellt murbe und scitbem mit Gulfe ber berühmten Ratterer'ichen Apparate in gablreichen Laboratorien pfundweise fabrigirt wird. Diefer fluffigen Roblen: faure ichreibt Simmler bie Eigenschaft gu, Roblenftoff aufzulofen, in abnlider Reife etma mie fich Rochfals in Moffer, Schwefel in Schwefeltoblenftoff, Rhos

Ursprung des Diamants hinzudeuten schien, hiernach aber viel mehr Berwandts schaft mit den Erscheinungen eines ungleich gepreßten Glases hätte. Wenn sich nun durch diesen Druck der eingeschlossenen Kohlensäuretröpschen die Höhlung etwas erweiterte, so mußte namentlich bei erhöhter Temperatur die ganze Flüssigteit allmählich in die Gassorm übergeben. Dies wurde mit dem Nichtvorkommen von Flüssigkeiten in den Höhlungen der Diamanten im Einklange stehen.

Der Schos der Erde birgt ungeheuere Mengen von Kohlenfaure. Die nauheimer Sauerquellen liefern allein mehr als 10000 Etr. jährlich und einc einzige Gasquelle führt 2617 Etr. jährlich der Atmosphäre zu. Es ist baber keineswegs gewagt und in der That von manchem tüchtigen Forscher, wie Gustav Bischof, unternommen worden, auch ein tropsbarflüssiges Bortommen der Kohlenfäure im Junern der Erde anzunehmen. Manche Erscheinungen, wie die sogenannten Bläsen in Steinkohlenbergwerken und das Knistersalz von Biesligka dürften vielkeicht als eine Bestätigung gelten können. Ein eigentlicher Rachweis dürfte freikich schwer zu führen sein.

Obgleich man ben Diamant in feinem Muttergestein, bem Itatolumit, gefunden bat, fo ift boch bamit über fein Alter noch nichts erwiesen, benn es ift fraglich, ob ber Itafolumit neptunifden ober plutonifden Urfprungs ift. Die größere Wahrscheinlichkeit fpricht allerdings fur die erftere Unnahme, fobag at für einen glimmerreichen Sanoftein gu halten ware, ber in bemfelben ur= fachlichen Bufammenbange mit ben Graniten und Gneifen ftunbe, Die er um: sicht, wie bas Rothliegende mit ben Borphyrbergen, Die es umgibt. Das Bortommen bes Diamants im Itafolumit ware also fein ursprüngliches, und feine Entftehung offenbar in bie Dofettenperiode ber großen Granit : und Gneis: cruptionen Brafiliens, Nordcarolinas und Ruglands ju fegen. Rach Simme ler's Unnahme hatte fich bie Roblenfaure gu jener Beit in gablreichen Soblungen angefammelt, burch eigenen Drud verbichtet, und bereits vorhandenen ober off reducirten Roblenftoff aufgeloft. Bei fpater abnehmentem Drud mare bann die Roblenfaure burch Riffe und Spalten langfam verdunftet und bie Roblenftofftroftallifation batte ihren Unfang genommen. 2Bo ber Drud einmal febr ploglich nachließ und alfo eine febr ichnelle Berdunftung der Fluffigfeit rintrat, mare jener berbe, oft in ansehnlichen Studen vortommenbe ichwarze Diamant gebilbet worden, ber im Sandel als "Carbonate" befannt ift. Much jene raube, ichuppige, bleifarbene Minbe, welche baufig bie roben Diamanten übergiebt, tonnte vielleicht aus einer folden ploplichen Beichleunigung ber Berbunftung ju ertlaren, alfo Roblenftoff fein, ber fich granulinisch auf die Ober: flache bes langfam gebildeten Diamanten niedergeschlagen batte. Es ift nicht u leugnen, bag manche rathielhafte Ericheinung, Die bei Diamanten beobache tet murbe, burch bie Simmler'iche Sppotheje eine gewiffe Ertlarung findet, fo Borfommen von eingefchloffenen Quarafplittern, felbft von Bellgeweben, sosern sich letzteres bestätigen sollte, im Innern von Diamanten, ferner jene eigenthümliche Form eines roben Diamanten im Britischen Museum, der eine ziemlich große Höhle besitzt, aus welcher ein kleiner gelber Diamant über die Oberstäche des andern hervorragt, als ob er offenbar in flüssigem Zukande herausgedrungen sei; endlich die so seltsame Erscheinung jenes großen Diamanten, in dessen schwarzer Höhle Tavernier 8—9 Karat einer schwarzen, koblenartigen Materie fand, die er doue vegetale nannte.

Welcher dieser Theorien die Zufunft den Siegespreis zusprechen wirt, muß dahingestellt bleiben. Ware es die lettermahnte, so wurde unzweiselhaft der fünftlichen Darstellung von Diamanten teine große Schwierigkeit im Bege stehen. Der Berdunftungsproces wurde leicht mit großer Sicherheit geregelt werden können und der Kunft durfte es vorbehalten sein, größere und schönere Krystalle zu liefern, als die Natur sie zu bieten vermag.

### §. 185. Bilbung fünftlicher Diamauten.

Sammtliche Berfuche fünftlicher Diamantenbildung, und es find beren viele gemacht worden, laffen fich mit Ausnahme ber eben angeführten auf zwei Boraussehungen zurudführen: entweder glaubte man nämlich versuchen zu muffen, ob man ben Roblenstoff fcmelzen könne, ober man bemühte fich, Roblenstoff aus kohlenstoffreichen Berbindungen durch Berlegung berselben im kryftallisirten Zustande auszuscheiden. Die Bersuche ber zwei-

ftoff barguftellen, Despret gemacht. Er versuchte es, burch eine mittels bes Inductionsftromes bervorgebrachte langfame Berflüchtigung jum Biele ju gelangen. 1) Er nabm einen boppelt tubulirten Ballon, ber wie bas eleftrifche Ei eingerichtet war; an bem untern eingelaffenen Drabte befestigte er einen Eplinder von reiner Roble; berfelbe war einige Centimeter lang und hatte 1 Centimeter im Durchmeffer; an bem obern Drabte befestigte er ein Dugend feiner Platindrabte. Die Entfernung ber Roble von ben Blatindrabten betrug 5-6 Centimeter. Der Ballon murbe luftleer gemacht und mittels bes von Ruhmforff conftruirten Apparats ber Inductionsstrom hindurchgeleitet. Der Lichtbogen war von der Roble bis nabe jum Platin rothlich; ber Theil, welcher Die Enden ber Platindrabte umgab, war blau violett. Der Strom murbe burch vier Daniell'iche Elemente, von benen je zwei und zwei combinirt waren, berborgebracht. Der Berfuch bauerte über einen Monat ununterbrochen fort, abgesehen bon ber jur Wiederfüllung bes Apparats erforderlichen Beit. Die Blatinbrabte waren oben angebracht, um nicht fleine Roblenftaubden mit ben vielleicht fich bilbenben Rroftallen ju vermechseln. Es bilbete fich auf ben Blatindrahten eine dunne ichwarze Schicht. Diefelbe ließ unter ber Lupe nichts Bejonderes erfennen; unter bem gufammengefesten Mitroftop murben jeboch bei einer etwa breißigfachen Bergrößerung befonders an ben Enben ber Drabte einige lleine Octaeber mahrgenommen. Ein geübter Arnftallograph, Delafoffe, erfannte ebenfalls fcwarze, an ben Eden abgeftumpfte Octaeber und fleine meiße Detaeber.

Wurde statt ber Platindrahte ein Platinblech angewendet, so septen sich teine Arpstalle ab.

Bei einem andern Bersuche wurde ein Cylinder von reiner Koble an dem politien Bole einer schwachen Daniell'schen Batterie besestigt, und ein Platindaht an dem negativen; beibe Bole wurden in schwach angesäuertes Basser getaucht. Der Bersuch wurde über zwei Monate fortgesetzt. Der negative Pol broedte sich mit einer schwarzen Schicht, in der jedoch unter dem Mitrostop leine Krystalle erkannt werden konnten.

Die kleine Menge jenes Staubes, welcher sich auf bem Bunbel von Plastindrahten abgelagert hatte, wurde mit ein wenig Del gemengt, und es gelang damit in kurzer Zeit mehrere Rubine zu poliren. Befanntlich ist der Diamant der einzige Körper, welcher Rubin polirt.

Der auf naffem Bege erhaltene Staub erforderte, obgleich er in größeter Menge angewendet werden konnte, langere Zeit, um dieselbe Politur bervorzubringen.

<sup>1)</sup> Compt. rend., September 1853, S. 369.

Man tann also nach biesem im kleinen geglückten Berfuche boch nicht geradezu leugnen, daß wenigstens die Möglichkeit gegeben ift, diese Krystallisationen in compacter Masse herzustellen, um dadurch die herstellung brauch barer Diamanten zu verwirklichen.

# Borkommen, Gewinnung und Productionsquantum der Diamanten.

S. 186. Rach seinem bisherigen Bortommen im Seifengebirge bat ber Diamant mit ber Berle bas gemein, bag er in größern Individuen außerorbentlich selten, in tleinern hingegen weit haufiger angetroffen wird.

Als Jundorte von Diamanten sind mit hinzunahme der neuesten Entbedungen befannt: Borderindien, Sumatra, Borneo, Brasilien, einige Puntte in Nordamerita, der Ural und Australien.

Man hat noch verschiedene andere Punkte der Erde als Diamantsundorte angegeben, die sich jedoch nicht als folche bestätigt haben. Im Jahre 1833 wurde berichtet <sup>1</sup>), man habe im Goldsande des Flusses Gumel in der algierischen Prodinz Konstantine drei Diamantkrystalle entdeckt. Dieselben waren von Herrn Belouze, sardinischem Consul, von einem Eingeborenen ausgekauft worden und gingen später in den Besitz der Herren Dufrenop, Brogniart und de Drie über; die Erhebung Algiers aber zu einem Diamantenlande scheint zu den Mitteln gehört zu haben, durch welche die Behauptung Algiers den Franzosen plausibel gewacht werden sollte. Merkmürdig ist allerdings ein Bericht des

mantenführenden Seisengebirges bat Karl Ritter basselbe in fünf Gruppen eingetheilt. 1) Er erläutert nicht nur die Topographie dieser Districte und gibt nicht nur eine Geschichte der Diamantengewinnung in denselben, soweit sie sich aus dem sorgfältigsten Studium der alten und neuen Literatur schöpfen ließ, sondern auch eine Zusammenstellung verschiedener Ansichten über die Entstehung der Diamanten, und Bemerkungen über die geognositischen Berhältnisse, welche wir excerptiv voraussienden wollen, ehe wir zu den Bevbachtungen Jacquemont's und anderer neuerer Reisenden übergehen. Sich an B. henne und Bopsen, Rapitan Franklin und Adams haltend, sagt er von den erstern im allgemeinen:

"Beide ftimmen darin überein, daß es überall nur eine jungere Schicht aufgefdwemmten Bobens fei, ein Conglomerat aus gerundeten Rie: eln, eine Sandfteinbreccie, welche bie Diamantenlager enthalte. ind die Diamanten feineswegs burch die gange Maffe diefes Conglomerats jerftreut, fondern nur in einem gemiffen gang eigenthumlichen Stratum vor: dommend, das, nach B. henne, harter als die übrigen und höchstens nur 1 Jug machtig ift, aber burch gang Indien, wo Diamanten vorkommen, gang Diefelbe Matrix Diefer Ebelfteine fei. Bopfen, ber Dies Beftein eine Sand-Reinbreccie nennt, fagt, es liege unter einer festen Sanbsteinschicht und bestehe aus einem iconen Gemenge von rothen und gelben Jaspisstuden, aus Quargen, Chalcebonen, hornsteinen von verschiedenen Farben, die ein quarziges Cement verbinde. Dies gebe in eine Urt Budbingstein mit gerundeten Riefeln, burch thonige Rallerbe verbunden, über, mit loderer Textur, welche vorzugsweise bie Diamantfdicht fei. Dies Gestein sei irrig Amygbaloib (Manbelftein) ober Bade genannt worben, woraus andere Regelberge bes Plateau beständen, aber teineswegs die flachrudigen Anhohen und Schuttberge, in benen man bie Bang biefelbe Bebirgsart bes Conglomerats breitet fich Diamanten fuche. auch weiter füdwarts vom Bennar an der Oftfeite ber Blateauhoben burch Rofore, von Arcote westwarts bis Chittlebrug und hurribur aus, aber bort, bemertt ichon Fr. Buchanan ausbrudlich, enthalte es niemals Diamanten."

#### 8. 188. 1. Die Cubdapahgruppe der Diamantlager am Bennarfluß.

Die süblichste Gruppe ber Diamantlager beginnt erst mit ber Umgebung von Cubdapah am Bennar, bort sollen sie seit mehreren hundert Jahren mit verschiedenem Glücke bebaut sein. Es sind verschiedene Orte, bei denen man sie nahe beisammen gewinnt: bei Cuddapah selbst am Pennar, dann bei Condapetta und Ovalumpally, aber auch zu Landur und Pimchetgapadu, noch weiter das Pennarthal auswärts bis Gandicotta, nach Rennell, und selbst bis Gutidrug.

<sup>1)</sup> Erbtunbe, IV, 343.

Rluge, Ebelfteinfunde.

Um Cubbapah (475 Fuß über bem Meere) besteht bas Conglomeratlager aus einer Erbbede, bie 10-20 Jug machtig ift; bie Berggipfel fteigen etwa noch 1000 Jug hober über baffelbe empor; ihr Jug ift überall mit lofen Gefdicben Die Schichten folgen fo aufeinander: zu oberft 11/2 Juß Sand, Grus mit Lehm; bann ein gaber blauer ober ichwarzer, fclammiger Boben obne alle Steine, 4 Suß machtig. Unter Diefem folgt bas Diamantlager, welches voni vorigen durch die vielen, eingebetteten, großen, gerundeten Steine fic Es ist 2-21/2 Fuß mächtig und besteht aus Riefeln und unterscheiben läßt. Brus, Die burch Lehm verbunden find. 3m Gebiet von Ellore ift Diefes burch ein machtiges Ralftufflager bebedt. Die Riefelftude find von febr vericbiebener Art, baufig vermittert, und haben bei ben Diamantensuchern verschiedene Ramen : 1. Tella Bendu, weiß, erdig, ftumpffantig; 2. burdfichtiger Quary, gelblich; 3. Biftagit; 4. Gajja Bendu; 5. rothe, blaue, braune Jaspistiefel; 6. Rarla, bafaltifche Riefel; 7. Sandfteine mit Ocherfruften; 8. Ranna, bafel nußgroße Rorner von runden Gifenfteinen, welche die wichtigften Riefel in ben Ovalumpally : Minen bilben; 9. Korund. In den mehr nördlichen Diamantgruben ju Bartal bei Ellore, am untern Riftna, fommen gu biefen noch Chalcebon - und Rarneolfiefel. Die größern, topfgroßen Gefdiebe, meift aus born ftein, Trammer aus ben benachbarten Gebirgegugen, bilben um Cubbapab bie größte Maffe bes Diamantenftratums.

Die Ovalumpally- Minen liegen wie die genannten auf dem rechten Ufg

sich erhebt. Der Diamant diftrict von Banganpally (Banaganpilly, nur 1 Stunde von der neuen Stadt Kottapettah entfernt, aber 10 geogr. Meilen in Rordost von Gutidrug, nach B. Henne) liegt nur 5 Stunden westwärts von Randial, von Bergzügen umgeben, deren plateauartige, flache Rüden sich wol an 8 Stunden weit ausdehnen und mit Acerdoden bedeckt wahre Taselberge niedriger Art sind, welche sich erst in weiterer Ferne, gegen Norden und Süden, an die eigentzlichen böbern Bergsetten anschließen. B. Henne sagt, die Gruben lägen in den Kegelbergen, die 100 — 200 Fuß hoch sind; sie seien aber nicht über 20 Fuß ties. Boysey, der dieselben Minen im Jahre 1821, also später als Henne, besucht, berichtigte dessen Ansicht, indem er bemerkte, daß nur allein in den Schutthöhen und Seitenhügeln seit vielen Jahren immer wieder nach Diamanten gesucht werde, da die Meinung herrsche, als wachse der Diamant nach und aus den kleinern Stüden entständen größere Massen.

Bopfen fand hier ein Dupend Parteien, jebe zu fieben bis acht Mann, beren jebe einen besondern Schutthugel bearbeitete. Alle waren Dhers, ober von verstoßener Kafte, arme, elende Menschen, ohne Auffeher. Die Diamant: ichicht zieht sich auch hier nur am Juße ber Soben umber und bat höchstens einen Jug Machtigfeit, und die Schicht darüber und barunter ift durch eine weit größere Menge gerundeter Riefel unterschieden. Die Diamanten find bier zwar fleiner als die um Cuddapah, aber ausfrustallifirt, ba jene dies baufig nicht find, ober vielleicht auch erft burch Friction gerundet und abgerieben. Das hiefige Diamantstratum, fagt B. Beyne, liegt 10 - 20 Fuß tief unter ber Oberfläche, ba bas zu Cubbapah nur 3 - 6 Fuß unter ber Oberfläche fich findet; die am untern Riftna, um Ellore, bei Malavilly und Bartal, liegen ebenfalls 20 Juß tief, übrigens in gang gleichen Berhaltniffen. Diefen Gruppen tommt immer nur ein einziges Diamantenftratum vor, niemals eine Biederholung beffelben, etwa in größerer Ticfe. bier in biefem Gefteine eingebadenen und mehr oder weniger leicht abzulofenden ober lofe liegenden Diamanten haben die Kroftallisationsform der Doppelppramibe, bes Dobetaeber und ber Linfe. Bur naffen Jahreszeit arbeitet bas Bergvolt in den Diamantengruben, die auf den Anhohen liegen; bas übrige Jahr, wenn die Glußmaffen seichter werden, geben fie zu ben tiefer liegenben Gruben nach bem Riftna gu.

## §. 190. 3. Die Elloregruppe am untern Kiftna, oder die Golfondagruppe.

Bu biefen gehören bie feit altefter mantenminen von Gollonda, tonda (% Stunden in Befinoten und 78° 32' oftl. 2. v. Gr.) liege

annten Dia: fte Gol: 'n. Br. inige zwanzig, zur Beit, ba Tavernier (1669) fie besuchte, die gegenwärtig aber bis auf zwei ober brei alle verlaffen und beren Ramen, welche Lavernier an: gab, so gang vergeffen find, daß ihre Lage schwierig zu bestimmen ift. befanden fich theils im Beften von Golfonda, gegen den mittlern Lauf bes Riftna, wo Raoltonba, funf Tagereifen von ber Feste Goltonba westwarts und noch acht bis neun Tagereisen fern von Bisapur (jest Bejapur) als bie vor: züglichste genannt wird, welche nicht fern vom linken Riftnagufluß, dem Bhima, lag, etwa unter 17° n. Br. und 95° oftl. L. v. F., die aber gegenwärtig gang verschollen ift. Theils befanden fie fich oftwärts, am untern Riftna, fieben Tagereifen fern von Goltonba, wo Bani nach ben Einheimischen, Coulour bei ben Perfern, ju Tavernier's Beit in ben Cirtars, Die berühmtefte mat, an 15 Meilen in Nordwest von Mesulipatnam, wo bamals an 60000 Ren: ichen mit ber Arbeit bes Diamantenjuchens beschäftigt gewesen fein follen. Die außerorbentliche Menge und Große zeichnete bie bortigen Diamanten aus; bagegen waren fie felten rein und flar. Der berühmtefte ber in Coulour (Colore) gefundenen Diamanten ift ber von Tavernier im Schate bes Großmoguls naher beschriebene von 297%/10 Rarat Gewicht (fiehe unten). war nach Tavernier's Bemertung erft feit etwa 100 Jahren im Gange; jene weitlichere aber auf ber Grenze von Golfonda, Bifapur und bem Reiche bes Großmoguls etwa feit 200 Jahren; zwischen beiden führt Tavernier noch eine andere Lotalitat, doch nicht mit Namen, an, wo man Diamanten fand, Die aber wegen ihrer Berbrechlichteit leicht ju Betrügereien Beranlaffung gaben,

Die Gbene, in welcher die Dörfer um Mallavilly (ober Mallivully) liegen, ist von allen Seiten von Granitfelsen umgeben, welche auch ihre Basis bilden. Die mittlere Tiese des Alluviums, in welcher die Edessteine bier vorkommen, ist 20 Juß, die größte Ausdehnung entlang dem Kistnauser nur 2—3 Stunden. Der Bechsel aus einem grauen in einen rothen aus verwittertem Granitsies bestehenden Boden ist hier sehr deutlich zu sehen. Die obere Schicht besteht aus dem schon oben beschriebenen, aus dem obern Steinzgebiete herabgesührten schwarzen Cottongrund, der nach Boysen's Untersuchung vor dem Löthrohr sich sehr schnell in eine lichte, poröse Lava, oder selbst in eine Glassugel verwandelt. Unter dieser obern Schicht solgt ein Gemenge von Kieseln aus Sandstein, Quarz, Jaspis, Feuerstein, Granit und größern amorphen Massen eines Kalkonglomerats, das ohne alle Zeichen von Wälzung durch Basser ist. In diesem Stratum liegen die Diamanten mit andern Edelsteinen; die Gruben geben bis 15 und 20 Juß tief.

# §. 191. 4. Die Sumbhulpurgruppe nordwärts des Godavery, am mittlern Mahanadiflusse in Gondwara (zwischen 21 und 22° n. Br.).

Rur unmittelbar um Sumbhulpur, bessen fruchtbare Alluvialebene 385 par. Fuß über dem Meere liegt, breitet sich über einen nicht sehr weiten Raum, unter dem 21. Breitenparallel, zwischen den Mahanadi und Brahminisstüssen, das Diamantrevier aus. Diese kostbaren Ebelsteine von verschiedener Größe und von erster Qualität werden hier an den Mündungen der kleinen Justüsse werden, von Konnderpore, wie des Relu, Ib und anderer, zum Mahanadi gefunden. Sie kommen alle aus jenem unzugänglichen Berglande unter 21—32° n. Br. und 83—84° östl. L. v. Gr., das von den Quellen des Rerbuda, Sone und Mahanada, ostwärts zu den Brahminiquellen an die Bestgrenze Bengalens fortzieht und zu dem Plateauslande von Gondwana oder Omercuntuk auf den Karten gerechnet wird, ohne jedoch näher bekannt zu sein. Auch in den Betten der kleinern Rullahs werden hier die Diamanten gefunden, wie um Raeghur, Juschpur, Gangpur; aber niemals sind noch Versuche gemacht, ihr Muttergestein aufzusuchen.

In Sumbhulpur sind zweierlei Tribus ober Kasten von Diamant: such ern, beren Ursprung unbekannt ist. Sie sehen ben Aboriginern bes Landes, ben ber Regerrasse mehr als der Hindurasse verwandten Goands gleich. Sie werden Jhara und Tora genannt. Sechzehn Dorfschaften ber ärm: als freie Jaghirs überlassen, deren die Toras vier, die mantjuder m Bersonen, ziehen jährlich aus Tersonen, ziehen jährlich aus tepur, eine Entsernung

von 24 geogr. Meilen mit allen Klippen und Binteln, die er burchfpult. Rur dreier Bertzeuge bedürfen fie: einer Art Spithaue, Antova, eines 5 Jus langen Bretes, das gegen die Mitte ausgehöhlt und mit einem 3 Boll beben Rande verseben ift, Doer, und eines abnlich gestalteten, aber nur halb jo großen Bretes, Rootla genannt. 3hr Berfahren dabei ift nur febr ein: fach: mit ber haue graben sie die Erbe aus ben Lochern und legen biese in haufen an bas Ufer. hier wird biefelbe von ben Beibern nach und nach auf das große Bret gebracht, welches eine abhängige Lage erhalten bat, fo, daß die mit Baffer übergoffene Erde allmählich weggeschwemmt werden muß. Danu lefen fie bie Riefelsteine und ben groben Sand heraus, bringen ben Rudstand auf das tleinere Bret, breiten ibn aus und untersuchen ibn febr genau nach Diamanten und Golbkörnern. Man findet die Diamanten vorzüglich in einem Gemenge von gabem rothlichen Thone, Riefeln, wenig Sand und etwas Eisenorph, baher man benn besonders auch diese Erbe zu erhalten ftrebt. Dies fceinen die Trummer berfelben Sandsteinbreccie ju fein, wie fie Bopfep in ber Riftna: und Bennargruppe als bas Diamantenftratum beobachtete.

Es gibt jedoch in Indien auch noch andere Methoden, Diamanten ju gewinnen. Dan macht nämlich in der Rabe bes Orts, wo Diamanten gegraben werden sollen, einen Plat eben, und umgibt benfelben mit einer 2 Schuh hohen Mauer, in welcher hier und da Deffnungen zum Ablauf des Bassers angebracht sind. Die mittels eiferner haten herausgeschaffte Erde

# §. 192. 5. Die Bannagruppe in Bundelfhund, zwischen ben Sonar= und Sonefliffen (unter 25° n. Br.).

Die fünfte und lette Gruppe der Diamantlager liegt in der Rabe von Bengal, Bahar und Allahabad an dem Süduser des mittlern Gangeslauss von Mongbir, Benares, Mirzapur bis Allahabad bis zum untern Yamuna, der sich dier dem Ganges vermählt. Südwärts dieses vereinten kolossalen Strombettes zieht fast in gleicher Richtung unter dem 25. Parallelkreise ein Höhenzug von Osten aus Bengalen gegen Westen zu den Bindhyaketten bis Malwa, welcher die tiese Gangesebene im Norden von dem höhern Plateau-lande des südwestlichen Bengalen und Gondwaras scheidet, und sich in Westen um die Quellen des Bainganga (zum Godavery), Nerbuda, und Sonar und Betwa, die nordwärts zum Yamuna fallen, immer höher bebt, zu dem Centralsplateau Detans.

Dieser maßige höhenzug ist ein auf Granitbasis gelagertes Sandssteingebirge. Dasselbe nimmt in seiner ganzen Ausdehnung von Often nach Besten, von Rajamabal bis zum obern Betwasluß, bei Sagur, einen Zug von 150 geogr. Meilen ein; davon das östlichste Drittheil durch den Querdurchbruch des Sonessusses bei Rotas, etwa 60 geogr. Meilen sern von Rajamahal, abzeschnitten wird von der westlichen Fortsetung. In diesem ganzen östlichen Theile ist heute von keinem Diamantenvorkommen die Rede, wohl aber muß die von Lavernier genannte Mine zu Sumelpur am Gouelfluß südwärts diezies Zuges gelegen sein. Franklin meint, der Sonedurchbruch in der Rotassspalte habe wol einst das ganze Diamantlager mit den andern Bergmassen zur Zeit des dortigen Flutendurchbruchs im Stromthale mit andern Trümmern gegen Norden sortgeschwemmt in die Gangesniederung.

3m zweiten Drittheil biefer Sanbsteinzone, zwijchen bem Soneburch: bruch bei Rotas und bem Sonardurchbruch bei ber gefte Abingbur, wieberum einer Strede von 60 geogr. Meilen von Oft nach West, ift bas Diamantenvortommen nur auf beffen außerftes Beftenbe, auf ben Raum weniger Deilen beschränft, auf die Bindachal : und Bundelthundhohen in ber nachsten Umgebung um Banna, bas feit Btolemaus' Beit bis beute seinen Diamantenruhm behauptet hat. Die Querdurch bruche, sowol des Jonse im Dften und bes Sonar im Beften biefer beschränften Diamantenzone, burch bas Sanbfteingebirge felbft, wie amifchen beiben Flufthalern, aber auch bie flei: nern Blateaufluffe mit ihren tiefeingeriffenen Gelethalern, über welche tefelben fich in wilben Rataralten jur Rorbfeite ber Terraffen in Die Tiefe Arzen, wie j. B. Ra beften Brofile gur Erfennt: is ber geognati einanber aufgebauten jandfteinfe ieb ber regularen Gor:

mationen der Bundelthundgebirge bilden. Die Ordnung der Lagerung ift ju unterst Granit, dann Trappformation, die aber weiter im Besten zurückbleibt, dann Sandsteinlager (New red Sandstone bei J. Franklin die jüngere Gruppe) und auf diesen die rothen, eisenhaltigen Riesschichten, oder Sandsteinbreccie mit den Diamanten; diesen folgen weiter sudwäns die aufgelagerten Inselberge von Kaltstein (Lias bei J. Franklin).

Much hier werden die Diamanten in dem eigenthumlichen Conglomerat ber Sandsteinbreccie felbst, aus eisenhaltigem Ries, als bem eigent: lichen Muttergestein, das fie Laltafru nennen, gewonnen, wie am Bennar und Riftna ober in ben verwitterten und aufgeloften Fragmenten und Schuttmaffen berfelben (Seifengebirge), welche burch bie Baffer weiter verschwemmt find, wie am Dahanadi. 3br Borfommen im Muttergeftein ift bier nur febr beidrantt, am fleinern Baginfluffe entlang von Ramarina bis Brijpur; die Orte, wo man barauf arbeitet, find: Ramarina, Bijipur, Bargari, Myra und Etwa und bei Batna. Bu Brijpur allein liegt biefes urfprungliche Diamantstratum gang entblogt, aufgebedt. Sier zeigt fich ein Uebergang von bem Conglomerat ju einem fiefigen Sandftein (Siliceous sandstone), ber aus Riefeln von weißem Quarg, Jaspis, Sornftein, Riefelichiefer u. f. w. befteht, alfo gang ibentifch mit bem Bortommen in ber Cubbapah : und Ranbial gruppe. Dies Riefelconglomerat fieht wie gewälzt aus, oft gleich grobem Schrot, ruht auf einer Schicht ichieferigen Mergels, überzieht fich leicht mit Grafung mirh auch noch non einer Kalfichicht (Kanfar) bebedt

Die gegenwärtig ergiebigsten Diamantgruben sind bei einem Dorfe Suinh, 5 Stunden von Banna, wo die obere Felsschicht von 15 – 20 Fuß ächtigleit erst burchbrochen werden muß, um auf das reiche Diamantstratum gelangen. Man gibt dort den vier Sorten der gefundenen Diamanten zende Ramen: 1. Moticul, bell und brillant; 2. Manif, ins Grunliche vend; 3. Banna, orangeschimmernd; 4. Bunsput, duntelfarbig.

§. 193. Rach Jacquemont ("Voyage dans l'Inde") ift ber Sanbstein, ber dem biamantenführenden Seifengebirge ju Banna bas Material hergegeben bat, izontal abgelagert und von weißen, grauen und gelblichen Lagen burch: Die Erdoberflache bildet ein eisenhaltiger Ries in Sandgestalt, ohne Ebon begleitet zu fein, und die Begetation ift auf bemfelben entweber febr 1 ober fehlt gang. Das Seifengebirge beift bei ben Eingeborenen Lalfalru, theilweise mit Dammerde und Eisenthon gemengt und führt  $\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}$  Rubitgroße abgerundete Sanbsteinblode, Die bem Bangen ein conglomeratartiges feben verleiben. Rother Thon füllt Die Bwifdenraume gwifden ben Bebirgsamenten aus und umgibt bie Diamanten als ein gerreiblicher Mortel, ohne ibrer Oberfläche ju "abbariren". (Es maren bemnach magere Sanbe.) cquemont bat unter ben Fragmenten, die außer ben bereits ermahnten Ror: n aus Rarneol, Jaspis, Riefelschiefer und grunem Sandstein besteben follen, geblich Raltstein anzutreffen gesucht und er gibt an, bag bie bort ermasche: 1 Diamanten, meift Octaeder, felten mafferbell find, -fondern größtentheils e leichte grune Sarbung befigen.

Benn Jacquemont den Sandstein von Panna mit den Borten beschreibt: compacte dans son intérieur. ce banc de Grès se divise près d'une de l'autre de ses surfaçes, en seuillets schisteux, légèrement micés", so tonnen wir und nur Italolumit oder eine diesem ganz nabe tombe Barietat darunter vorstellen.

Rach Malcolmson liegt ber biamantenführende Sandstein, dessen horizon: e Ablagerung er gleichsalls erwähnt, auf Thonschiefer, der wiederum von liftein unterteuft wird, und geht oft in Quarzich, Quarzschiefer und Consmerat über. 1)

<sup>1)</sup> Transact. of the gool. Set

"Die alten Diamantgruben von Munimudgoo, einem verfallenen Gort, welches zwischen den Sugeln etwa 2 Rof (ein indisches Langenmaß von 5000 Schritten; etwas fleiner ale bie frang. Lieue) von ber Sauptftraße jublid von Buspulah, bem letten Dorfe in bem Banaganpully : Gebiete liegt, murben (von ibm) etwa 1 Rof von bem Fort, links von bem Triffmege, welcher von bort nach Barulbinny fuhrt, mit einiger Schwierigfeit aufgefunden. Sie maren auf der innern Geite eines Bedens angelegt, welches von niedrigen bu geln gebilbet wird, die aus Sanbftein und Conglomerat besteben, fich aus bem von Buspulah ber auffteigenden Tafellande allmählich erheben und theilweise mit einer diden Lage ichwarzen Baumwollenbodens bebedt find. Ralfftein, icidt weise mit Sandstein vermischt, findet fich am Juge ber Sugel, und gange Sandsteinbügel trifft man in ber Umgegend. Die Gruben, die an 30 Jahre mufte gelegen baben, waren burch Geftrauch beinahe gang unzugänglich gemacht. Conglomeratmaffen, abnlich benen von Cubbapah und Banganapille, Stude von Sandftein und Schiefer fab man in ben Schutthaufen rings um bie Bruben liegen; ba war nicht bie geringfte Spur, baf fie in jungfter Beit burchfucht und umgewendet worden waren. Die niebern Sugel, burchgangig mit flachen Ruden, zeigten eine abnliche Bilbung wie Die bes Tafellanbeb, nämlich Sandftein, ber in beinahe borigontalen Schichten mit einem geringen Fall nach Diten auf einem rothlichen und fandigen Schiefer rubte. Der Sand ftein ift theils von fiefiger, theils von fester Beichaffenbeit und zeigt Banber, gewiß bie Folge allmablider Abjegung. Rabe bem Abbange murben edige

Graniterhebungen lagert. Franklin zählt die Gebirgsart, in der man die nanten eingewachsen gefunden hat, zum Newred Englands, Malcolmson altern Secundar: oder llebergangsgebirge, und Newbold meint, daß sie oft der devonischen Gruppe in England gleiche und daß sie, obwol sie dem angrenzenden Kalksteine große Räume in meist horizontaler Lagerung kt, doch an den Rändern der großen Ebene von Cuddapah und Kurnoolstart sallender Schichtung unmittelbar auf Granit ruhe.

#### §. 194. Production.

Seit ben Berftorungen Sultan Mahmud's bes Bagneviden murben bie nanten aus Indien auch in andere Bestlander ber Erbe verbreitet; unter ersten Mohammed ber Ghuriben (1176-1205) mar ihre Menge bort fo groß, daß er nach einer zweiunddreißigjährigen Regierung voll Blunagen Indiens in feinem Schate allein an Diamanten von allen Arten ber Berficherung bes Siftoriters Ferista einen Saufen von 500 Muns, 400 Bfo. an Gewicht, hinterlaffen haben foll. Diefe Diamantenfulle eitdem wol immer mehr und mehr abgenommen; jur Beit ber Großmoguln ven fic noch in hohen Breisen. Die Entbedung ber neuen biamantreichen ritanischen Welt brudte ihre Preise in der Alten Welt noch nicht, obwol bort icon frühzeitig bei Betrus Martyr und andern von Diamanten auf ia und in ber Sierra-Parime Die Rebe mar, Die aber A. von humbolbt fabelhaft ertlart bat. Die weit reicher gefüllten brafilianischen Diamant: r wurden zuerft im Diftricte Gerro do Frio befannt und beachtet. fielen bei verminderter Nachfrage die Diamantpreise in Indien und Dies ils ber erfte Unlag jum Berfall ber indischen Diamantgraberei in Detan vetrachten, wozu feitbem bie vorherrichenden Berftorungefriege im centralen ien und ber Sturg fo ungabliger Dynastien und Souverane tam, wodurch Diamantenschmud, ebenso wie ber Gebrauch ber Elefanten als Braro-De und Auszeichnung ber indischen Berricher in Abnahme tommen mußte. iconfte Diamant im Schape bes zulest noch machtigften und raubsuchtigften verans, bes Maharatten Beifchma, ben die Briten bei beffen endlicher Ent: ng erbeuteten, und ben Colonel 3. Briggs aus bem Berfted felbft ausen ließ, mog nur 893/4 Rarat und marb von ber Oftindischen Compagnie 30000 Bf. St. geschätt; er führt ben Ramen Raffad : Diamant. ben seit 1790 durch die Frangofische Revolution die Diamanten wie alle elen ungemein viel wohlfeiler als wie zuvor; bie indifden Grubenarbeiten en alfo immer weniger belohnend und viele & brobt bem Ertrage, wenn auch bie ur en follten, mas allerdings bisjest ne n für bas fo lange Jahrtaufenbe bin

seinen übrigen Erscheinungen bie Beriode ber Beranderung und Umwandelung eingetreten.

#### Borneo.

In ber füboftlichften Spige von Borneo, welche Tanah: Laut (Seeland) genannt wirb, endigt fich eine oftwarts ben Lauf bes großen Muffel von Banjermaffing begleitende Gebirgsfette, Die bis nordlich vom Mequator verfolgt worben ift. Der lettere fubliche Theil bes Bebirges wird bas Ratoos: gebirge genannt, beffen bodfter Gipfel fich 3168 par. Buß über bas Den erhebt, größtentheils von Gerpentin, Diorit und Gabbro gebildet. Die Diamant gruben liegen alle auf ber Beftfeite bes Ratoosgebirges. Die Dammette, jumeist aus rothem Thone bestehend, beträgt 30-40 Juß, bas barunterliegenbe etwa 6 Jug machtige Geifengebirge ift aus Gerpentin, Diorit, Quargeichieben und bismeilen aus einem verharteten Mergel gufammengefest, ber Ostrea Cardium, eine in bem naben Ocean noch lebente Duichel, enthalt; mabrent bie Diamanten orpftognoftisch von Magneteifen, Gold und Blatin begleitet werben. Mis bas ficherfte Beichen ber Anwesenheit von Diamanten ericheinen bier fleine ichwarze Quargftudden mit eingesprengtem Schwefellies und Blatinblattden, welche man "Batoe (Batu) Timahan : ober Batoe Barof Jatan" nennt. 201 Sandlager ruht auf und neben Serpentin. In biefen fuboftlichen Provingen find allein 400 Arbeiter mit Diamantwaschen beschäftigt; aber auch in bem nordweftlichen Theile ber Infel in ben Lanbichaften Landat, Gefajam und Contact mit Dioritgangen in Glimmerschiefer umgewandelt worden sind"), wo zu Ansange des Jahres 1839 über 2000 Menschen zusammenströmten, um Diamanten zu gewinnen. Mehrere Jahre lang gewann man dieselben aus dem Muttergestein, indem man dasselbe mit Pulver sprengte, die Gesteinsstücke mit dem Hammer zerkleinerte und in der Batea auswusch. Jeht hat man diese Gewinnung aufgegeben, da das Gestein je tieser man tam um so sester ward und die Gewinnung der Diamanten aus den tiesen Schichten desselben mehr Schwierigkeiten darbot als das Auswaschen aus den Geröllagen.

Die Diamanten, sagt Claussen, befinden sich im Itakolumit, manche mal zwischen Glimmerblättchen, fast wie Granaten im Glimmerschieser. Im Museum von Riosede Janeiro sieht man einen ziemlich großen abgerundeten Diamanten, der die Gindrucke von Sandförnern sehr deutlich zeigt. Man versichert, daß man bemerkt habe, die brasilianischen Diamanten, welche man im Itakolumit sandstein antrisst, hätten abgerundete Eden und Kanten, die im Bsammitsandstein vorkommenden dagegen wären vollkommenere Krustalle. Benn dies ein allgemeines Factum ist, so muß man glauben, daß dieselbe Ursiche, welche den Sandstein in Itakolumit umwandeln konnte, auch auf die Diamanten eingewirft habe.

### §. 197. Gecundare Lagerftätte.

Aber nicht allein primitiv im sesten Gestein kommen die Diamanten in diasilien vor, sondern sie treten auch in dem aus der Zertrümmerung dieses Gesteins entstandenen Seisengedirge in sehr bedeutender Erstredung auf — in den Provinzen Minas und San=Baulo, zwischen 16 und 26° südl. Br. (die sims Gruppen in Vorderindien vertheilen sich zwischen 14 und 25° n. Br.) — mit derselben Lokalheit wie die Goldseisen am Ural und auf Borneo. Im Inden der Provinz Minas ist der diamanthaltige Sandstein (er wird von Bansen auch gres rouge genannt, von Girard aber zu den metamorphischen Sciesergesteinen gezählt) von einer Kalksormation bedeckt, die ein "Uequivalent der jurassischen Gruppe" bildet und wiederum von Gipsbildungen überlagert st. Sodald die Thäler tief genug einschneiden, um den Sandstein zu Tage dommen zu lassen, sindet man allenthalben in den Flüssen dieses Terrains Diamanten, wie zu Rio-Acary und an andern Orten.

Die brafilianischen Golde und Diamantenmascher unterscheiben:

Grupiara, bas ift Seifengebirge, beffen Oberflache fich als altes Flugbette gu erkennen gibt.

Burgalhav, bas find fleine edige Gebirgefragmente, bie als Trummergeftein bie Erboberflache bebeden.

Caecalho, Gebirgsfragmente und Sand, Die in Berbindung mit Ihon bas

Tapanboa : canga ober Tahoa : canga, bas heißt bie burch ein eifenschussiges Cement bewertstelligte Bereinigung ber brei vorhergehenden Gebirgsarten zu einem mehr ober weniger festen Conglowerat.

Die Gebirgsfragmente selbst, die selten die Größe eines Kubitsußes übersteigen, bestehen nach Claussen aus Itatolumit, Bsammitsandstein, Jaspis, Menakanit (d. h. Titaneisensand, darunter wird aber, wenigstens zum großes Theil, Magneteisensand zu verstehen sein), Beridot, Granat u. s. w.

Rach Cichwege 1) trägt auf ber Hochebene von Minas-Geraes ein Glimmer ichiefer, welcher Banke körnigen Kalkes einschließt, ben Thonschiefer. Auf letterm und nicht unmittelbar auf bem Glimmerschiefer rubt in übereinstimmer ber Schichtung ber Itakolumit, eine Duarz-Chloritbildung, welche aus mit einander abwechselnden Schichten von goldhaltigem Duarz, von Duarz mit metallischem Cisenglanz (Itabirit) und von Duarz, der von Schwesel durch brungen ist, zusammengesett wird.

Den Itambe', ben höchsten Berg bes brafilianischen Diamantendistrick, aus bessen Schluchten ber Bach Copivary und ber diamantenreiche Jequitivhonha entspringen, beschreibt Martius so 2): "Er hat etwa eine Hohe von
5590 par. Juß und übertrifft also ben ebenfalls bedeutend hoben Itacolumi
bei Billa-Rica um 972 Juß. Er besteht ganz aus graulichweißem, meistent
feinkörnigen Quarzschieser, welcher in großen Massen gegen die Höhe zu bin
und da abgerundete Quarztrümmer eingesnetet enthält, bisweilen großkoniger
wird und außerdem mit mächtigen Quarzabern durchseht ist. Seine Schichen

ten von der Machtigfeit eines Bolles, ober haufiger bis gu ber von mehreren Souben. Gein allgemeines Streichen ift von Rord nach Gud, fein Fall: wintel nach West geringe, von 10-40°. Un ber Oberfläche befinden sich an manden Stellen, 3. B. bei Banbeirinha, bei Bao und auf ber Ruppe bes Stambe mehr ober weniger baufiger abgerundete Knollen von Quarg von ber Brofe eines Sperlings : bis ju ber eines Subnereies eingefnetet, welche bem Beftein bisweilen bas Unfeben einer Grauwade ertheilen. Diefe Form bat bas Eigene, baß fie nicht in bunnen Blattern, fonbern in maffigen Schichten eicheint, welche, wie in ben Rinnthalern an eingestürzten Stellen gu erseben ift, zuweilen febr tief wellenformig gebogen find. In dem Quargichiefer finben fic Lager von Blimmer, welcher eine braune, rothliche, weiße ober gelbliche Farbe zeigt und bisweilen von Gangen weißen Quarges begleitet ift. Das Bortommen eines reinen grunen Glimmers in großen Tafeln, Gidwege's Chloritichiefer, wird ebenfalls bier und ba bemertt. Undere Lagen von geringerer Machtigfeit besteben gang aus einem glasartigen, burchfichtigen, grauen, fleifdrothen ober rothlichen Quary von fplitterigem ober großmufdeligem Bruche und ichließen bisweilen wiederum Refter jenes Glimmers ein. Brauner, geträufter Glastopf ericheint in biejen Quarglagern oft mit Drujen eines gemeinen, an ber Oberflache mit Gijenoryd beichlagenen Bergfruftalls. Sauig ift, 3. B. in Mentanha, bas Bortommen von Bergfruftallen, welche von Grunerbe moodartig burchzogen find und auch zuweilen Titantroftalle unichließen. Der ichwarze Erbtobalt, welcher ebenfalls zuweilen gefunden wird, gebort mabricheinlich biefen Erglagern an. Gin meergruner Chanit, mit Gifenglimmericiefer abwechselnd, ericeint gleichfalls bisweilen in Diefen Begenden. Gold ift fowol in ben Gangen und Lagern bes Quarges als and, wiewol feltener, bier und ba in ben Ablöjungen bes Quarges angutreffen. Seine Berhaltniffe find bier Diefelben wie in Billa : Rica und bem übrigen Gold: lande, Es fist auf dem derben und froftallifirten Quary in Geftalt von Kornern, Blattchen (Folbetas), Safen oder in Rroftallen und ift größtentheils von bobes ter Reinbeit ale bas Gold aus ber Gifenformation. Gemeiner Schorl, berb, ber in buidelformig verworren gufammengebauften Rrpftallen, findet fich in blefer Formation. Bemertenswerth ift auch bas Bortommen von tleinen Lagem eines febr dichten großblatterigen Gifenglanges. Die Bewohner ber Demarcation verarbeiten ibn, sowie ben febr reichen Gifenglimmerschiefer bis: weilen in fleinen Defen. Muf ber Oberflache ber ermabnten Bilbungen und he theilweise bedent findet fich, jeboch in Bergleich mit Billa-Rica viel feltener, Die barnannte Tapanboacanga ober Canga; fie macht manchmal Uebergange in eis nen rotblichen, gelblichen ober braunen, eifenschuffigen (Quaber:) Sanbftein. Das gemeinsame Bindemittel Diefer Canga, eine trodene, gelbe, mergelartige Erbe, wittert nicht felten Salze aus. Endlich erscheinen an mehreren Stellen

bes Diftricts, 3. B. bei Bao, febr große lofe Daffen eines berben Grunfteins auf bem fornigen Quargichiefer. Diefe Bebirgsarten fteben entweber gang frei ju Tage, besonders find die bochften Buntte bes Bebirges entblogt, oder fie werben einige Jug boch von einer Schicht von Gerollen, Schutt und Sand (Gurgalbo ober Cascalho) bebedt. Diefer Schutt befteht aus einer grauen, gelblichgrauen, rothlichen, bisweilen weißen Erbe, Die mit vielen Quargtrum mern von fehr verschiedener Große und edigem Bruche gemengt ift. An anbern Stellen nimmt eine rothe, lebmige Erbe, wie fie in einem großen Theile bon Minas : Beraes ericheint, die Oberflache ein, und in ihr find bier und ba Sindlinge von berbem Grunftein eingefnetet. In Diefem Gerolle und Canbe finden fich nun, wie oben ermabnt, porguglich in ben Rinn: thalern ber Gluffe und Bache, Die Diamanten als lofe gind: linge. Beständige Begleiter Diefer Ebelfteine find bier besonders baufige, mobl abgerundete Befdiebe von burchsichtigem, flarem Quary, von einem febr barten, am Stahle Feuer gebenden, bichten Rotheifenftein, oder von fcmargem Indifden Steine in ber Große einer Safelnuß bis ju ber eines Taubeneies. Diefe let tern ichwarzen Steine nennt man bier ju Lande, wegen ber Mebnlichkeit mit ben üblichen ichwarzen Bohnen, Feijads, und man ift gewohnt von ihrem Bortommen zugleich mit bem von andern Ebelfteinen, als weißen und blauen Topafen, Spinell, Rorund, Granaten, Lagulith u. f. w. auf bas Dafein und auf ben Reichthum bes Berolles an Diamanten gu foliegen. Dagegen fint Beichiebe von weißem, murbem Quargichiefer, von eijenglanzhaltigem Glimmer scheidung nach dem Gewichte bestimmt. Der Sand war einmal an dem Geswinnungsorte gewaschen worben. Er fand barin:

| Duarzgerolle in verschiedener Dide 6,9000.                      |
|-----------------------------------------------------------------|
| Quarz in febr feinen Körnern                                    |
| Schwarzes Mineral (Feijad) in tleinen Geschieben 40,4100.       |
| Rother Orthollas 0,1470.                                        |
| Rutil                                                           |
| Brootit                                                         |
| Anataš                                                          |
| Birton in glashellen Arpstallen 0,0720.                         |
| Diaspor in frostallinischen Blattern und Körnern 0,3520.        |
| Bafferhaltige phosphorfaure Thonerde und Kalkerde 1,6150.       |
| Bafferhaltige phosphorsaure Pttererde in trostallinischen Frag- |
| menten                                                          |
| Riefelsaure Pttererbe in Körnern 2,1330.                        |
| Magneteisen                                                     |
| Gold                                                            |
| 169.9755.                                                       |

169,9755

In demselben Sande findet fich neben den reinen Diamanten auch noch unreiner schwarzer, grauer oder brauner, troftallifirter Kohlenstoff, in dem Handel als Carbon bekannt.

Der Feijad, ber nach Damour ein gemengtes Gestein bilbet und an jenem Orte als Zeichen für die Gegenwart der Diamanten betrachtet wird, ist von matt schwarzer Farbe und kommt immer in amorphen und abgerundeten Körenern vor. Er ritt schwach Glas, spec. Gew. = 3,082, blat sich vor dem Ebthrobre auf und schmilzt zu einer braunschwarzen Schlade. Salpetersaure, Salzsäure und Fluorwasserstoffsaure greisen ihn nicht an. Damour sand ihn zusammengesett auß:

| Si O <sub>3</sub> |           |             |    | 35,72.        |
|-------------------|-----------|-------------|----|---------------|
| BO3 (burch        |           |             |    |               |
| $Al_2 O_3 \dots$  |           | · · · · · · |    | 26,75.        |
| FeO               | . <b></b> |             |    | 16,82.        |
| MgO               |           |             |    | 3,65.         |
| NaO               | • • • •   | - • • •     |    | 3,86.         |
| Ti O <sub>2</sub> |           |             | ٠, | 0,60.         |
| HO.               |           |             |    | <b>2,4</b> 6. |
| , .d              |           |             | •  |               |

### §. 199. Geschichte ber Auffindung und Gewinnung und Productionsquantum ber Diamanten in Brafilien.

Die glänzenden Steine, die man früher beim Goldwaschen fand, wurden weggeworsen oder als Spielmarten gebraucht. Erst im Jahre 1727 erkannte zusällig ein Bewohner des Serro do Frio, des Goldgebirges von Minas-Geraes, Bernardino Fonseca Lodo, die wahre Natur der gefundenen Steine. Er hatte robe Diamanten in Ostindien gesehen und die Nehnlichkeit mit diesen siel ihm aus. Er brachte eine Menge davon nach Portugal zum Berkauf und zog dat durch die öffentliche Ausmerksamkeit auf die neuen Diamantgruben. Die eurspäischen Kausseute, welche bis dahin ihre Diamanten aus Indien bezogen datten, sürchteten durch diese Entdedung eine Herabdrückung der Preise und vertbreiteten daher die Sage, daß die brasilianischen Diamanten nur der schlechte Ausschuß indischer Steine seien, die man nach Goa und von da nach Brasilien schiede, um sie zu verkausen. Aber die Portugiesen kehrten die Sache um, schickten die brasilianischen Diamanten nach Goa und von da nach Bengalen, wo sie für indische ausgegeben und wie diese bezahlt wurden.

Die Ausbeute in Mina&Geraes war beträchtlich. In den ersten 20 Jahren fand man jährlich 144000 Karat. Erst im Jahre 1772 ließ die Regierung die Minen auf ihre Rechnung bearbeiten. So reich aber auch der Ertrag, so ungebeuer die Kosten. Jedes Karat kam der Regierung selbst auf 5—6 Thlr. zu steben. Im Jahre 1832 überstiegen die Ausgaben die Eins

überlaffen wird, an ihren freien Tagen banach zu suchen, und sie gewinnen oft an einem Tage jeder gegen 36 Karat im Werthe von 5 Thirn. Die Diamanten selbst haben bort natürlich einen andern Preis als bei uns, der bei 1 Karat zwischen 8 und 11 Thir., bei 5 Karat 60 — 70 Thir. beträgt.

Der wichtigste Diamantbezirk wurde bald die Provinz Matto-Grosso, besonders die Umgegend der Stadt Diamantina. Der Paraguay und zahle reiche seiner Rebenflusse führen Gold und Diamanten mit sich, namentlich der Diamantino und sein Zusluß, der Rio-do-Duro, der noch jest außerst ergiedige Rio-Sta.-Anna mit seinen Zuslussen Rio-dos-Ureios, S.-Francisco de Paulo und S.-Francisco Xavier, endlich der Rio-Sumidouro, Zusluß des Rio-dos-Areios.

Benn die trodene Jahreszeit, welche vom April bis in die Ditte October dauert, die Tiefe ber Fluffe vermindert hat, werden diefelben in einen Ranal abgeleitet, ben man zuvor burch Berftellung eines aus Sanbfaden beftebenben Dammes über bem urfprünglichen Flugbette anlegte. Das zurud: bleibende Baffer wird bann ausgepumpt, ber Schlamm bis auf eine Tiefe von 6-10 Fuß ausgegraben und nach bem Plate gebracht, wo fpater bas Bafden vorgenommen wird. Solange bie trodene Jahreszeit bauert, fahrt man mit bem Sammeln bes Cascalho unablaffig fort, fobaß man eine genugenbe Raffe bat, um bie Reger mabrend ber Regenmonate zu beschäftigen. aus einigen ber Fluffe ausgehobene Schlamm enthalt fo gleichformig vertheilte Diamanten, baß fich eine ziemlich genaue Schatung auf Die Anzahl ber Rarate, welche eine gegebene Daffe Schlamm gewähren wirb, machen last. gefchieht es indes, daß man Gruben findet, welche große Mengen Diamanten und Gold enthalten. Benn die Regenzeit dem Ausheben des Cascalho ein Enbe macht, wird ber Schauplat ber Geschäfte nach ber Baschbutte verlegt, in beren Rabe bas Ergebniß ber Arbeiten ber trodenen Jahreszeit aufgehäuft Die Baschtroge, Canoes genannt, werben nebeneinander aufgestellt, und ber Auffeber fest fich vorn auf einen erhobten Blat, fodaß er jebe Bewegung ber arbeitenben Reger beobachten tann. In jedes Canoe wird ein Meiner Bafferftrom geleitet, um die erdigen Theile bes Cascalho wegzuschwemmen. Benn ber Reger einen halben Centner Cascalho in bas Canoe gebracht bat, laft er ben Bafferftrom binein und halt bas Gange fo lange in ununterbroches ner Bewegung, bis ber Schlamm vollständig weggewaschen ift und bas Baffer wieber gang flar fließt. Dann nimmt man ben Ries mit ber Barn und untersucht ihn forgfältig, ob fich Diamanten barin Findet fich einer, fo nimmt ber Reger eine aufrechte Gu ale Signal fur ben Auffeber, in feine Banbe; biefer Rinder in Empfang und legt ihn in eine mit Baffe in ber Mitte ber Butte bangt. Ift bas Tagewert

liche gefundene Diamanten dem Oberauffeber überliefert, ber ihr Gewicht in ein Buch einträgt.

Große Diamanten sind äußerst selten. Man hat berechnet, daß man im Durchschnitt unter 10000 selten mehr als einen sindet, welcher 20 Karat wiegt, während vielleicht 8000 darunter sind, deren jeder weniger als 1 Karat Gewicht hat. In den Werten am Jequitinhondassuß hat man bei den Waschungen eines Jahres selten mehr als zwei oder drei Steine gefunden, welche 17—20 Karat jeder wogen; in sämmtlichen Diamantgruben Brasistiens sand man im Lause zweier Jahre nicht mehr als einen von 30 Karat. Im Jahre 1851 sand man an der Quelle des Patrocinhossusses in der Proving Minas: Geraes einen Edelstein von  $120^3/_8$  Karat; später am Rio das: Belhas einen von 107 Karat und einen andern in Chapada von  $87^1/_2$  Karat. Der größte aber, dessen man in den letten Jahren habhast wurde, ist der "Stern des Südens", welcher, bevor er geschnitten ward, 254 Karat wog.

Man trifft mancherlei Borfichtsmaßregeln, um die Reger am Berbeblen ber Steine, welche sie sinden, zu verhindern; so z. B. mussen sie sich auf ein gegebenes Zeichen von einem Waschtrog an den andern begeben. Auch bietet man ihnen Belohnungen an, um sie zur Fortsehung sorgfältigen Suchens zu veranlassen. Der Neger, welcher einen Diamant von 17½ Karat findet, wird mit einem Blumentranze gekrönt und in Procession zum Berwalter geführt, der ihm die Freiheit, einen Kleideranzug und die Erlaubniß gibt, auf eigeme Rechnung zu grbeiten. Ein Stein von 8 oder 10 Karat gibt dem Finder

rechtmäßigem Wege in Umlauf gesett werden. Es ist unglaublich, welche anichsache Arten des Betrugs die schlauen Schwarzen ersinnen. In Gegent der Aussehr wissen sie ne während des Waschens Diamanten zwischen den gern, den Zehen, in den Ohren, dem Munde, den haaren zu verstecken; wersen die Steine weg, um sie des Nachts auszusuchen, ja sie verschlucken elben sogar manchmal. Der Soldat, welcher einen Schleichhändler entdeckt, ilt eine Belohnung, dieser aber verliert sein Vermögen und wird auf Jahre und länger nach Angola verwiesen.

Die Arbeit, welche auf die Sammlung biefes fleinen Sade voll glafiger ine verwendet wird, ift unermeglich. Man tann bas Erträgniß ber Grag und Bafdung eines Jahres leicht mit einer Sand heben, und boch ift, es zusammenzubringen, viel Schweiß gefloffen, folange bie bampfenben er unter der brennenden Sonne der Tropen den Thon ausgruben. Manch: hat bie Beitiche bie erichlaffenbe Thattraft aufgefrischt, ober bas Suchen er ben Riefeln im Bajditrog geschärft. Richt wenige find ju Grunde gegen und neben ihre Gefährten unter ben bunteln grunen Baum, aus beffen rigen Gewinde lieblicher Ordibeen herabhangen, gelegt worben. Laden in den Reihen der arbeitenden Stlaven Brafiliens auszufüllen, man, trot ber Anftrengungen Großbritanniens, ben unbeiligen Sanbel ju indern, eine Menge Reger von ber afritanischen Rufte weggeschleppt. Die afchlichleit einzelner Stlavenbesiter indeffen und der Eigennut anderer haben Aufftellung von Regeln geführt, welche bie mit ben Diamantminen Brans in Berbindung ftebende Stlaverei mildern. Die Belohnungen, welche iten werben, erweisen sich nicht nur als ein Ansporn zu sorgfältigem Suchen, ern bringen auch in die Arbeit einen Beift, ber fie minder brudend machen Allein die Peitsche ift ftets in ber Sand bes Aufsehers, und viele un: : Mitmenichen werben in einen Buftand herabgebrudt, ber noch unter bem Lafttbiere ftebt.

Aber auch ben Anwohnern bes Diamantenstusses gereichte die Entbedung er reichen Schätze im Jahre 1746 zum furchtbaren Fluche. Kaum batte Regierung es erfahren, so suchen bie biesen lostbaren Fluch der Krone zuenden. Die Bewohner wurden vertrieben, aus ihrem Eigenthum gewaltbinausgejagt in wüste Eindben. Die Ratur selbst schien sich gegen sie verschwören, eine surchtbare Dürre berrschte, und ein gewaltiges Erdbeben 24. September 1746 erhöhte die Schreden. Die meisten kamen um, und ihren Rachsommen ward es am 13. Nai 1805 gestattet, in ihr rechtziges Eigenthum zurückzusehren. Allerdings grenzt der Reichthum des Bozan Diamanten sast an das Bunderbare. The inches spend placen die fünden die er das Gold in der Straße und im Durde

pflanze einen Diamanten. Gin Maulthiertreiber ftedte einen Bjabl in Die Erbe und fand beim Berausziehen einen Diamanten von 9 Rarat Gewicht baran. Ein anderer warf mit einem Sandsteine nach einem Thiere und fand in bem gerbrochenen Steine einen Diamanten. Gelbft Subner freffen Dia manten, und ihre Eingeweide werben barum nie weggeworfen, ohne besonders Magen und Rropf untersucht ju haben. Dennoch ift ber Ertrag bes Dia mantenfuchens fein fo überaus reicher. Wenn auch einmal einer, wie ergablt wird, an einer einzigen Stelle im Bluffe 1440 Rarat im Werthe von 12 - 15000 Thirn. fant, fo wird boch als eine Geltenheit ermahnt, bag ein Spanier Simon in vier Jahren mit Gulfe feiner 200 Stlaven etwa 7000 Raret Diamanten gusammenbrachte. Bebentt man babei ben Berth ber Stlaven, ber feit 1817 - 47 von 185 bis auf 450 Thirn, gestiegen ift, fo fteht ber Gewinn faum in einem Berhaltniß zu bem aufgewandten Rapital. Begen ber hoben Stlavenpreife hat auch die Bahl ber babei beschäftigten Stlaven immermehr abgenommen. In ben Jahren 1772-75 arbeiteten 4500-5000 Reger, im Jahre 1817 noch 1500, im Jahre 1844 nur noch 800. Bugleich murben auch immer weniger Diamanten gefunden, im Jahre 1817 noch 10800 Rarat, 1844 nur 3600 Rarat. Dafür ftieg aber ber Berth ber Diamonten von 2 Thir. bis auf 12 Thir. bas Rarat. Gin Stein von 18 Rarat toftete 1817 nur 300 Thir., mabrent 1850 ein Stein von 9 Rarat icon biefen Breis überftieg.

beit man ben Diamantenbegirt von Matto Groffo gusheutet find bis

im Sande und fand balb 700 Rarat Diamanten, mit benen er feinem herrn entlief, um fie in einer entfernten Stadt jum Bertauf auszubieten. Gin folder Reichthum fiel indeffen auf und man verhaftete ben Stlaven. Er verrieth jeboch fein Bebeimniß nicht. Gein Berr, bem er wieber ausgeliefert murbe, fuchte baber burch Lift babintergutommen; er übergab ibm wieber bie Beerben und beobachtete ibn beimlich beim Graben. Raum war aber bas Gebeimniß betannt, fo ftromten zahllofe Menichen befonders aus Minas-Beraes gur Chapada. 3m folgenden Jahre waren ichon 25000 Menfchen mit Diamantenfuchen beichaf: tigt, die bis jum 1. August täglich 1450 Rarat, im gangen ju einem Werthe von faft 5 Mill. Thirn. fanben. Die Babl ber Diamantenfucher fant gwar allmablich auf 5-6000, aber bis jum Ende bes Jahres 1849 wurden boch in der Chapada von Babia 932400 Rarat Diamanten gewonnen, beren Gefammtwerth über 101/3 Mill. Thir, beträgt. Infolge Diefer fo ploglichen und fo reichen Entbedung fant ber Breis ber Diamanten fast um bie Salfte. Ueberbies ift bie hoffnung, baß biefer Reichthum nicht fobalb ericopft werbe, giemlich groß, ba bie Diamantenregion von Babia 20 Stunden in die Lange und 10 Stunden in die Breite mißt. Der Gefammtertrag aller Diamantbegirte Brafiliens bis jum Jahre 1850 mochte auf 10,169586 Rarat ju einem Berthe von 1051/2 Mill. Ihlen, anguschlagen fein. Das Gewicht biefer Diamanten, Die geschliffen einen Berth von einer halben Milliarde haben wurden, beträgt alfo 44 Etr. ober 21/4 Tonne. In ben Jahren 1850 und 1851 ftieg bie Gefammtausbeute von Diamanten in Brafilien auf jahrlich 300000 Rarat, fant jeboch im Jahre 1852 wieber auf 130000 Rarat berab.

§. 200. Die neuesten authentischen Rachrichten über die Ausbeute an brafitianischen Diamanten verdanten wir Grn. von Tschudi, der im Februar 1858 Diamantina in der Provinz Minas: Geraes besuchte. Er meldet darüber Folgendes:

"Der Angelpunkt, um ben fich ber Haupthandel ber Stadt Diamantina brebt, find die Diamanten. Fast alle Welt handelt mit Diamanten, und man durste wol taum einen Diamantino finden, vielleicht Aerzte, Rechtsgelehrte und Handwerter ausgenommen, der nicht eine Partie Diamanten, auf eine ganz eigenthumliche Weise in Papier gewidelt, in seiner Brieftasche bei sich trüge. Es gab eine Zeit, in der sogar die Damen sich sehr lebhaft am Diamanthandel betheiligten.

"Bahrend meiner Anwesenbeit lastete die beispiellose a fich so furchtbar zerstörend von Land zu Land, von Stadt wie ein schwerer Alp auf den Bewohnern Diamantinas ten und die Diamanten waren auf die halfte des W Jahres gesunten. Sogenannte Boa sagenda von 32

(eine Drachme zu 72 Gran) wurde nur mit 450 — 500 Milress bezahlt, während sie taum fünf bis sechs Monate früher um 800 — 1000 Milress gesucht war.

"Ich habe mich bemüht, die möglichst genauen Angaben über den gegenwärtigen Diamantenerport Brasiliens zu erhalten, und mich in dieser Beziehung an die besten Quellen gewendet. Rach ziemlich übereinstimmenden Angaben meiner Gewährsmänner, die sich im großartigsten Maßstade am Diamantenhandel betheiligen, werden gegenwärtig jährlich 12—13000 Ditavas (185—190 Pfd.) Diamanten gewonnen. Zu dieser Quantität lieserte die Lavras von Sta. "Jabel in der Provinz Bahia etwa 6000 Ditavas. Die Steine sind im Handel unter dem Ramen «Diamanten von Gincora » bekannt. Die Lager wurden im Jahre 1844 auf der Fazenda S. "João, die den Brüdern Rochas Medrados gehört, entdedt. Die Fazenda lag im Kirchensprengel Eincora im Municipio und in der Comarca do Riosdas Contas. Bald bildete sich um die Lavras ein Dorf, das später unter dem Ramen Sta. "Jabel zur Stadt erhoben wurde; die Diamanten aber behielten den Ramen des 20 Leguas entfernten Dorses Cincora, das gegenwärtig zum Municipio de Sta. "Jabel gehört.

"Die Diamanten von Cincora find viel weniger geschätzt und fteben immer niedriger im Preise als die von Diamantina, weil erstens unter einer größern Partie weit weniger von reinem Basser (de primeira agoa) find, und zweitens weil sie durchgebends zum Schleisen eine viel ungunftigere Form

Hungebiet des Rio : de: Bagage, wo der fo befannte « Eftrella do Sul », der roh 14 Ditavas mog, gefunden murbe, und auf die Diamantenlager ber Brovingen Gopag, Cupaba und Matto : Groffo; Die in letterer Broving vortom: menden Diamanten find durchgebends tlein, aber vom reinften Baffer, und zeichnen fich roh burch einen gang eigenthumlichen Glang aus, ber bei teinem andern brafilianischen Diamanten vortommt; endlich auf die Cerro do gran Mogur in ber Proving Minas : Beraes. Bekanntlich wurden bier einmal beim Steinfprengen Diamanten im Italolumit festsitend gefunden; mehrere Gremplare bavon find nach Europa gewandert, eine größere Anzahl folgte fpater. lettern find größtentheils recht forgfältig ausgeführte Artefacta. boben Breife verlodt, ber fur bie erftern gezahlt murbe, machte namlich ein gefcidtes Individuum ein einträgliches Gefcaft baraus, Locher in Statolumit und auch in Cangas zu meißeln und werthlofe und befecte Diamanten tunft: reich hineinzupaffen und mit einem trefflichen Bindemittel aus bem Saft eines Sipo (einer Liane) festzutitten. 3ch habe mehrere folche jum Bertauf liegenbe Gremplare gefeben. Man bat in Europa bem Bortommen ber Diamanten im Statolumit von einigen Seiten eine Bichtigkeit unterlegt, Die es nach meiner Anficht durchaus nicht hatte. In Cincora wurden viele Diamanten in Soblen, ben fogenannten Grunas, in einer Art Cascalho an ben Banben fest: Im Conglomerat ber Diamantenlavras, ber fogenannten fipend gefunden. Canga, tommen zuweilen fest eingebadene Diamanten vor. 3ch besite zwei febr instructive Stude diefer Art, das eine aus der Lavra de S.: João, das andere aus dem Riberao : bo : Inferno, Die mir von den Besithern ber betref: fenben Diamantenwafdereien gefdentt murben.

"In der Umgegend von Diamantina tam vor einigen Jahren bei den wohlseilen Stlaven und dem niedrigen Preise der Lebensmittel eine Ditava Diamanten, so wie sie die Wäscherei verließ, den Besiher auf 200 Milrets (etwa 225 Fl. C.= M.) zu stehen. Gegenwärtig aber, bei dem sehr hohen Werth der Stlaven und den durch wiederholte Misernten so bedeutend in die Herth der Stlaven und den durch wiederholte Misernten so bedeutend in die Herth der Preis auf 260 — 280 Milrets ver Ditava berechnet. Es ist daher leicht einzusehen, daß bei großer Rachsstrage und einem so sehr gesteigerten Werth der Steine, wie der der verslosses nen Jahre war, der Diamantenhandel einen bedeutenden Gewinn abwerfen kann, daß er aber unter ungünstigen Umständen, wie im Jahre 1848, als Vienanden von 12 Stad auf eine Ditava zu 20 Milrets taum Käuser sanden von 12 Stad auf eine Ditava zu 20 Milrets taum Käuser sertauft aerichtet ist. Es braucht indeß nicht einmal solcher werdent ist. Es braucht indeß nicht einmal solcher

ifchen Unruhen find icon binreichend, um bie bervorzurufen, und mit ber größten Span-

nung wird in Diamantina immer ber Boft aus ber Sauptftadt entgegengefeben, bie nur je den fechsten Tag bort eintrifft.

"Bahrend die fleinern Diamanten wie jede andere Baare einen bestimm ten Sanbelspreis haben, hangen bie großern, von einer Ditava und barüber, gang von willfürlichen Berthbestimmungen ab. Die Diamantenbandler baben swar wiederholt gefucht eine bestimmte Rorm fur ben Breis großer Diaman ten feftzustellen, aber meber Raufer noch Berfaufer balten fich baran. Die gewöhnlichfte Formel fur Die Schatzung größerer Diamanten ift Die: man er bebe bas Ditavagewicht bes Steins ins Quabrat, und multiplicire baffelle mit bem Ditabapreis ber Musichufbiamanten (refugo). Mit biefer Formd erhalt man aber noch ju bobe Breife; nach berfelben hatte ber "Eftrella to Sul » von 14 Ditavas einen Werth von 1,094000 Fr., wenn man einen Minimalpreis bes Refugo ju 900 Fr. (300 Milreis) annimmt. Be tanntlich wurde er um 305 Contos be Reis (915000 Fr.) vertauft, und findet jest, ba noch über 12000 fr. Untoften bes Schleifens bazugeichlagen werben muffen, teinen Raufer. Gewöhnlich werben größere Diamanten vom erften Befiber febr boch tarirt, und bann bedeutent mobifeiler losgefclagen. Die intereffantefte Diamantmafcherei von gang Brafilien befindet fich in E. Joao, 5 Leguas nordweftlich von Diamantina. Sie ftebt einzig in ihrer Urt ba, benn die Diamanten werben bort nicht im runden Cascalho, ober bem edigen Gurgulho in bem Bette eines Fluffes gefunden, fondern auf einer Sochebene (bem bochften Buntt ber gangen Gegenb) in Schichten von tegelartig gerfettem vition auf die Analogie gemeinschaftlichen Bortommens gewisser Mineraltörper Gold, Platin, Diamanten, Palladium), wie man sie in verschiedenen Erdsbeilen beobachtet, ausmerksam gemacht. 1) Früher noch als er selbst hatten Engelhardt zu Dorpat und Mampschew zu Kuschwa am Ural die Ansicht auszesprochen, daß namentlich für das Bortommen der Diamanten im Ural geogscossische Berhältnisse sprächen, wie sie von Brasilien bekannt waren. Man unterzog deshalb die Constituenten des Seisengebirges immer häusiger minezalogischen Untersuchungen, dis dann am 5. Juli 1829, gewissermaßen zum Triumphe der Geologie, der erste uralische Diamant im Goldsande der Grube Adolphst dei Kresdowosdwischenst von Friedrich Schmidt aus Weimar entdeckt wurde, welcher nach Bollendung seiner Studien auf der Bergakademie zu Freiberg als Director der Goldwäschen zu Kresdowosdwischenst engagirt worden var, und an der erwähnten Expedition, wenigstens dis an den Ural, theilzenommen hatte. (Die ausschliche Entdedungsgeschichte vgl. in A. von humboldt's "Centralasien", I, 358 fg., sowie in Gustav Rose's "Reise".)

Das Seifengebirge ber Grube Abolphat, welche unter 580 45' n. Br. und 77° 20' L. auf bem europäischen Abhange bes Ural ungefähr 21/2 beutsche Reile in geradliniger Entfernung von feinem hauptruden in einem Terrain liegt, beffen vorherrichende Gebirgsarten aus Statolumit, bisweilen in Thon: ichiefer übergebendem Taltichiefer und Dolomit bestehen, bildet unter 1-11/2 fuß machtiger Dammerbebede einen fcmalen von Gub nach Rord laufenden und auch in Diefer Richtung abfallenden Streifen von 2260 Fuß Lange, ber an seinem nördlichen erweiterten Ende, an bem linken Ufer bes Baches Bolubenta feine großte Breite von gegen 40 Juß erreicht. Unter bem 11/2-2 Fuß machtigen Seifengebirge folgt 2-5 fuß ftart aufgelofter Dolomit, in welchem swar Quargtroftalle, aber niemals Diamanten ober Gold gefun: ben worden find, und unter biefem fteht ber feste schwarze Dolomit an, in welchem Cyathophyllum turbinatum und caespitosum, Turritella bilineata, Turbo canaliculatus, sowie auch Lithodendron caespitosum be: obachtet worden find. Diefer Dolomit enthält febr häufig Raltspath in Abern und Drufen, und neben den graulichichwarzen, gelblichbraunen und braunen

<sup>1)</sup> Man barf sich an bem Dasein bieser Analogie burch einige wenige, speciell welche Fälle, wo bas eine ober bas andere sonst gewöhnlich vorhandene Glieb ber Besellschaft fehlt, nicht irre machen laffen. Ein solcher, ber angedeuteten Analogie, mich in Brafilien. Im Seisengebirge von Corrego Golb, Platin und Palladium gemeinschaftlich in Golb sein einziger Begleiter und in ben zihm weber Golb noch Palladium, son

Kalfspathrhomboebern sigen gewöhnlich Quarzfrystalle, burch welche das Bortommen der obenerwähnten Quarzfrystalle im aufgelösten Dolomit erklärt wird. Die oryktognostischen Gemengtheile des Diamantsandes besteben aus meist wasserhellen, selten ins Grünliche spielenden Diamanten, deren Krystall orm das Itositessaräder und das Dodelaeder ist und deren Durchschuitzgewicht nur % Karat beträgt, serner aus gemeinem Quarz, von 1/2-1, sehr selten von 4-6 Kubitzollen, Bergfrystall, derbem und trostallissum Brauneisenstein, von denen letzterer aus der Berwitterung des Schwesellieses hervorgegangen ist, Eisenglanz, Anatas, Gold und Magneteisensand; die geogenostischen sind Itasolumite, Dolomite, Talte und Thonschieserfragments, beide letztere mit gegenseitigen Uedergängen.

Außer ben auf der Grube Noolphöt und threr nächsten Umgebung im Süden von Kresdowosdwischenst erwaschenen Diamanten, deren Jahl sich (von 1829 die Ende 1847) auf 64 beläuft, sind auch im Jahre 1832 zwei Diamanten auf den Goldwäschen eines hrn. Medscher vorgetommen, welche ziemlich zwei Breitengrade südlicher, 14 Werst östlich von Jetatharinenburg, also auf der sidrischen Seite des Ural liegen, und nach von helmersen (vgl. dessen "Reise", Betersburg 1841, I, 93—97) hat man am Schlusse des Jahres 1838 noch vier Diamanten, darunter einen von  $7^7/_{16}$  Karat Gewicht, auf den kaiserlichen Seisenwerten dei Kuschwa und einen im Juli 1839 auf der Wäsche Uspenst dei Werchneuralst entdedt, wonach sich also die Zahl der auf der europäischen wie afiatischen Seite des Ural die zum Jahre 1848 vorgesommenen Dia

Rach ben neuesten Nachrichten von Frn. von Gerold find auch im großen mexicanischen Gebirgeruden in der Sierra-Madre in der Richtung gegen Acapulco (also im Südsüdwest von der Hauptstadt) Diamanten entdedt worden, und von Californien hat Lyman 1) einen erbsengroßen, strohgelben, rummflächigen Diamanten gesehen.

### §. 203. Auftralien.

Rach Dana hat man auch in den Goldbezirken Auftraliens Diamanten mtdedt. 2) Thomas Mitchell brachte einen Krystall nach London, der in Neu-Adwales gefunden worden sein soll.

#### §. 204. Nachrichten ber Alten vom Diamant.

3m homerifchen Good sowie in bem Gebicht bes Onomatritos finen wir vom Diamant noch feine Spur. Dagegen erwähnt ihn icon Plato als einen bei ber Scheidung und Reinigung bes Goldes von Gilber und Erz bisweilen vortommenden Beftandtheil (wahrscheinlich bas Busammenvortommen von Gold, Blatin, Deftium, Fribium und Diamant im Geifengebirge meinenb). Man hielt ihn damals für die tostbarfte Blute des Goldes, gleichsam für einen Goldtnoten, in welchem fich ber reinfte und ebelfte Theil bes Goldes ju einer lichtern Maffe condenfirt habe. Theophraft ermahnt ben Diamant nur bei: läufig, als er von der Unverbrennlichkeit mancher Rorper fpricht, und Diony: fiod Beriegetes bemertt, bag ber hellstrablende Diamant in ber Rabe ber nord. lich vom Iftros wohnenden Agathprien gefunden werde, wo auch bas holde leuchtende Glettron vortomme. Die ausführlichsten Rachrichten über ben Diamant, obwol mit vielem Falfchen untermischt, gibt uns Plinius. ibn an die Spipe aller von ihm behandelten Mineralien, weil er ichon bamals und gewiß ichon lange vor bem Beitalter biefes Autors fur ben toftbarften aller tellurischen Stoffe gehalten wurde: Lange Zeit hindurch, meint Plinius, war er nur wenigen Machthabern genauer befannt, murbe nur in Goldbergwerten gefunden und auch ba nur felten. Ja man glaubte, daß er nur im Golbe machse und gleichsam ein Anoten (auri nodus), b. h. ein aus ben ebelften Bestandtheilen condensirter Buntt ober Rern beffelben fei. Much herrschte bei ben Alten die Meinung, daß ber Diamant nur in ben Bergwerten ber Methiopier und gwar in ber Gegend zwischen bem Tempel bes Mercurius und ber Insel Reroe angetroffen werbe, und daß er an Große ben Rurbisternen gleichtomme, ober eine andere Farbe babe, im Gall er großer fei. Gegenwärtig, fabrt Blinius fort, tennt man feche verschiedene Arten beffelben, ben indifden, welcher

<sup>1)</sup> Silliman, Am. Journ. (2), VIII, 294.

<sup>2)</sup> Siffiman, Am. Jours 19), XV 18.

nicht im Golbe wachft, und mit bem Rroftall eine gewiffe Berwandtichaft bat, fofern beibe gang burchsichtig find und in fechstantiger Form beiberfeits pma: midalisch endigen, ale wenn die beiden Rachen zweier Rreifel aneinander gefigt Diefer Diamant bat nur bie Große einer Safelnuß. In Diefer Befcreibung bat also Blinius ben echten indischen Diamant daratterifirt. Diefen indischen abnlich ist der arabische, fahrt Plinius fort, nur fleiner, jedoch auf abnliche Beise entstehend. Die übrigen zeichnen fich durch die blaffe Fache (pallor) bes Silbers aus und haben ihren Ursprung in bem gebiegenften Golbe. Diefe auf bem Amboß gepruft weifen bermaßen jeben Schlag gurud, bas eber hammer und Ambog als ber Diamant zerspringen. Ihre harte ift me beschreiblich: fie besiegen bas Feuer, ohne glubend zu werden, wober fie ihren Namen erhalten haben. Gine Sorte berfelben bezeichnet man mit bem Ramen Cendron, von ber (Broße eines hirjefornes; eine andere nennt man bie mace: donische, von der Große eines Kurbisternes, und wird in ben philippischen Goldbergwerken gefunden. Rachst biesen tommt ber coprische, auf ber Insel Eppros gefunden, welcher fich ber Luftfarbe nabert und eine gang befonden Beiltraft befist. Dann ift ber Sibarites ju ermahnen, mit bem Glange bes Eisens (ferrei splendoris), an Bewicht bie übrigen übertreffend, jedoch ron ungleicher Ratur. Derfelbe tann ebenfo wie ber coprifde mit bem Sammer gerichlagen und mit einem andern Diamanten burchbohrt werben. Beibe find baber als Abarten (degeneres) nur bem Ramen nach als Diamanten ju betrachten. Run berührt Blinius bas ewige Befeg ber Antipathie und Com: e Tertianfieber (Fieber, Die jedesmal am britten Tage wiederkehrten). Marbus endlich lagt ben Diamant aus bem fernften Indien ftammen und aus roftallbergwerten gewinnen. Die meiften feiner Angaben bat er bem Plinius tlebnt, wie diejenige, daß ber Diamant nur burch warmes Bodsblut ereicht, und bag mit ben fpigigen Splittern beffelben eble Steine gravirt wern tonnten. Die verschiedenen Arten ber Diamanten unterscheibet er ebenfalls ber Beije bes Blinius. Die portrefflichften und ebelften aller Diamanten inge Indien bervor, frustallinischen Ursprunge, welche weber burch Gifen noch irch Feuer verlett werden konnten. Der arabische sei weniger bart, werde ne Bodsblut zerichlagen und habe weber gleichen Blang noch gleichen Werth, gleich er von Gewicht ichwerer fei und in großern Studen gefunden werbe. en britten Rang behaupte ber bon Eppros, ben vierten ber aus bem Bergerte ju Bhilippi. Der Diamant habe ebenfo wie ber Magnet Die Dacht, B Gifen an fich ju gieben, und in feiner Rabe vermöge bies ber Magnet dt. Bulest entwidelt er endlich die magifchen Rrafte und Gigenichaften nelben.

### Unwendung des Diamants.

§. 205. Die Anwendungen, die man bisber vom Diamant gemacht it, beruben junachft auf feiner Garte und auf feiner ftarten Strahlen : echung und Farbengerftreuung.

Was die Eigenschaft der Harte anbelangt, die befanntlich unter allen expern am größten ist, so erlaubt dieselbe andere sehr harte Körper mittels Diamants und zwar gewöhnlich in der Jorm als Diamantpulver (Diamants vo) zu schleisen, zu bohren, zu graviren u. s. w.; sie bedingt serner die awendung des Diamants zu Achsenlagern in sehr seinen Maschinen, B. Uhren; vor allem aber begründet sie die schon seit sehr langer Zeit liche Berwendung des Diamants zum Glasschneiden.

#### §. 206. Anwendung jum Glasichneiben.

Das Schneiden bes Glases ist eine Operation, die wohl zu unterscheiden vom Glastigen. Ueber die Form der Schneiddiamanten sind vom r. Wollastigen. Ueber die Form der Schneiddiamanten sind vom r. Wollaston sehr interessante Bemerkungen gemacht worden. Wollaston hat imlich dargethan, daß es zum Glasschneiden keineswegs einer scharfen Kante durfe, daß im Gegentheil selbst die härtesten Röttper zu einer scharfen Spige ageschlissen das Glas zwar riben, es a siden, worin ein sehr esentlicher Unterschied liegt. Beim R utsames Hinwegsissen seiner Theilchen des Glass e enformige Berzesung der Oberstäche, beim Schn
tese eindrüngender wirklicher Spr unun,

bağ um Glas ju foneiben bie wirtfame Ede bes foneibenben Rerpers bend gebogene, nicht burch gerabe Hachen gebilbet fein muffe, baber bem bie natürlichen Diamanttroftalle, die fehr gewöhnlich abgerundete glachen befigen, teineswegs aber geschliffene Diamanten mit geraben Flachen jum Schleifen gebraucht werben tonnen. Die foneibenbe Ede barf jeboch auch nicht allgu fampf auslaufen, baber man benn ju Glaferbiamanten folde fleine, mit getellum: ten Flachen begabte Arpftalle wahlt, die eine hinlanglich fcharf gulaufende Ede enthalten. Beim Schneiben tommt aber alles barauf an, Diefe Ede genen in ber richtigen Lage, unter maßigem Drud über bas Glas binweggufthem; Die kleinste Abweichung von ber richtigen haltung bes Diamants beit and Die Birtung auf. Beim Goneiben bringt die rundliche Ede wie ein Reil in die Oberflache des Glafes ein, bewirtt hierdurch eine anfangende Trennung ber Theile und führt diese beim Fortbewegen in Gestalt eines gusammenblie genben feinen Sprunges weiter fort. Bur Unterftapung biefer Theorie fant Bollafton an, baß, wenn man einen Rubin ober Sapphir tunftlich ju einer frummflächigen Ede anschleift, er ebenso gut wie ein Diamant jum Glafoneiben gebraucht werben tann, nur baß er feiner geringern barte wegen Die Ede und somit seine Birtfamteit nach einigem Gebrauch verliert.

Ja selbst ein Stud Feuerstein, auf die namliche Art geschliffen, schnitt Glas, wurde aber seiner Weichheit wegen balb unbrauchbar.

Die Tiefe, bis zu welcher sich der Sprung beim Glassschneiden mit dem Glaserdiamanten in das Glas hineinerstreckt, ist außerst gering und soll nicht den zweihundertsten Theil eines Zolls betragen; dennoch reicht dieser geringe Sprung bin, um das Glas bei Einwirkung einer außern Araft sehr leicht und genau in der vorgezeichneten Richtung durchbrechen oder vielmehr durchspringen zu machen.

Feine Diamantsplitter werben zum Bohren Meiner Löcher in Glas, wo auch in Rubin und andere harte Steine angewendet, auch zum Bohren von Löchern in Porzellan, um zerbrochene Sachen zu repariren, sowie in kunftliche Bahne, um sie zu besestigen.

#### S. 207. Anwendung des Diamants als Drehwertzeng.

Man verwendet dazu weber robe trystallisirte, noch geschliffene Diamanten, sondern nur jene Bruchstüde, welche beim Zurichten der Diamanten durch das Spalten abfallen, und an welchen man, als scharfedigen Splittern, immer eine oder mehrere zum angeführten Zwede taugliche seine Spizen oder Schneiden sindet. Sie werden in Messing oder Stahl gesaßt, indem man in das eben geseilte Ende des tünstigen Schastes ein nicht sehr tiefes Loch bohrt, den Splitter so einlegt; daß die gewählte Spize vorsteht, und dann den Rand des Loches sehr vorsichtig, damit der Diamant nicht springt, an denselben

Bei ber großen Sarte bes Diamants ift es möglich, ingsum antreibt. tit ihm auch fehr harte Stoffe ju bearbeiten, und zwar wegen ber icharfen spite, bie nur febr wenig wegnimmt, mit ber größten Benauigkeit. o er febr gute Dienste leiftet, find etwa folgende: Die Bapfen, auf benen ie Achfen fehr genauer aftronomischer Inftrumente laufen follen, laffen fich, a fie von Stahl und ber Dauer wegen feberhart fein follen, taum auf eine ndere Art berichtigen und vollenden. Rand und Flache ber Steine, in welchen ian bei guten Uhren die stählernen Bapfen geben laßt, find von volltommener term burch tein befferes Mittel zu erhalten. Auch hat man feit turgem an: efangen, ben Rand ber Taschenuhrglafer gleichfalls mit bem Diamant abzureben, wodurch es dahin zu bringen ift, daß folche Glafer volltommen rund verben und genau in den Dedel paffen, mas durch bloges Schleifen nie gelingt. Bei ber großen Barte bes Diamants geht es auch an, gang harten Stahl, . B. Blattmalzen zu überdrehen und zu berichtigen. Gang aus freier hand ter lagt fich ein solcher Diamantsplitter, feiner großen Sprobigkeit und bes eichten Abbrechens wegen, nie führen: fondern es ift hierzu immer die Beipalfe bes Supports nothig, um die Spite richtig auf den Schnitt zu stellen und über die Arbeit fortzuleiten, damit sie nie zu stark auf einmal, sondern mur febr wenig angreift, und die mehr als haarfeinen Spanchen, ober bei Blas und Stein bloße Stäubchen wegnimmt.

#### §. 208. Anwendung ju Linfen für Mitroffope.

Auf der start lichtbrechenden Eigenschaft des Diamanten beruht seine Answendung zu Linsen für Mitrostope; man hat bisjett jedoch nur Bersuche damit gemacht, da die Schwierigkeit und Kostspieligkeit der Darstellung derzselben zu groß sind, als daß sie einen allgemeinen Eingang hatten finden tonnen.

Die erste Diamantlinse stellte Pritchard am Ende bes Jahres 1824 auf Antathen bes Dr. Goring dar; später im Jahre 1826, als er der Schwierigkeiten mehr Herr geworden war, gelang es ihm, eine volltommen biconvere Linse von gleichen Radien zu schleisen, die eine Brennweite von ½ 30ll besaß und bei einer Dessung von ½ 30ll eine vortreffliche Wirfung that. 1) Die großen Vorzäge des Diamanten zu mitrostopischen Linsen entspringen einerseits aus seinem karten Refractionsvermögen, weil dieses gestattet, Linsen von jeder Vergrößerungstraft mit verhältnißmäßig sehr flachen Curven, also mit möglichster Vermeidung der aus ihrer sphärischen Gestalt entstehenden Undeutlichteit darzustellen, und andererseits aus seinem nicht zu großen (im Verhältniß!) Dispersionse dermögen, wodurch die Linsen beinahe achromatisch werden. Welche

<sup>1)</sup> Journal of Science, II, 17. Ringe, Weifteinfunde.

hiernach Linsen aus Diamant, Rubin ober Sapphir barbieten, ergibt f leichtesten aus folgenden von Dr. Bremfter angestellten Reffungen:

|                   | Refractionsindex. | Dispersio |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Diamant           | 2,487             | 0,38.     |
| Sapphir           | 1,780             | 0,26.     |
| Rubin             | 1,779             | 0,26.     |
| <b>Tafelgla</b> 8 | 1,525             | 0,32.     |

Man sieht hieraus, daß Rubin und Sapphir und noch mehr Glas ihres schwächern Refractionsvermögens, wodurch zu gleicher Vergrößerunter gekrümmte Curven nöthig werden, als beim Diamant, nicht so vorth wie dieser sind, daß sie aber die schähdare Eigenschaft eines geringern persionsvermögens besitzen. Dagegen ist aber der Diamant dem Rubin Sapphir darin vorzuziehen, daß er im allgemeinen das Licht nur einsach während diese eine beträchtliche doppelte Refraction besitzen.

Obgleich aber ber Diamant als jum tesseralen Arpstallspsteme g teine doppelte Strahlenbrechung besitzt, so bat doch Brewster unter zeh ihm untersuchten Exemplaren neun angetrossen, die das Licht doppelt br Er schreibt dies, wie schon oben bemerkt, der Gegenwart kleiner Luftbligu, welche vermöge ihrer Expansivkraft, die nach seiner Vermuthung urft lich weiche Diamantmasse in den zum Austreten solcher Erscheinungen erslichen Zustand der Spannung versetzen. Auch Pritchard fand einige von dargeitellte Diamantsinien ann unbrauchbar, da sie doppelte und gemisten

boren. Trécourt und Oberhäuser hatten bas Dasein zahlreicher und sehr seiner Linien in ben zu mikrostopischen Linsen geschliffenen Diamanten schon früher beobachtet. I) Rach ihnen stellen bieselben aber bei ber Arystallisation leer gebliebene Zwischenräume bar und nicht, wie Brewster behauptet, Grenzen von ebenso vielen an Dichte verschiedenen Schichten. Un ihren Linsen erkannten sie mehrere Spsteme solcher paralleser Linien in verschiedenen Richtungen gegen die Spaltbarkeit und viele berselben zeigten sich nur an ihren Enden, d. h. in Gestalt von Puntten. Wenn diese Linien der Bolltommenheit der Linsen schoen, so geschieht es nach ihnen nicht durch eine ungleiche Brechtraft, sendern weil sich in ihre Dessnungen roher Diamantstaub (parcelles d'égrisé) setz, der später herausgeht, Risse macht und die Bolitur verdirbt.

#### §. 209. Anwendung gum Schmud.

Die Berwendung des Diamants zum Schmud ist die bedeutendste. Sie grundet sich auf seinen herrlichen Glanz, das schöne Farbenspiel und die große Harte. Sie werden zu diesem Zwede durch Schneiden in verschiedenen Formen tauglich gemacht. Das Berfahren bierbei ist schon früher angegeben worden (vgl. die Paragraphen "Diamantschneiderei" und "Formen der Edelsteine"). Es ist eine Arbeit, wobei der robe Diamant ein Drittheil die hälfte und darüber von seinem ursprünglichen Gewichte verliert.

Die Sprer follen ben Diamant guerft gu biefem 3mede verwendet haben. Bei ben Bollern bes Drients war er baber icon frube ein Gegenstand bes Sanbels. Gie icagten ibn febr, trugen ibn als Umulet und ichrieben ibm manderlei medicinische Rrafte gu, namentlich galt er als ein Beilmittel gegen ben Babnfinn und als Gegengift, auch glaubte man, er bewirte Stolg und Ebelfinn. Fruber trug man ibn rob, ober polirte ibn nur etwas an feiner Dberflache. Darum biente er auch hauptfachlich nur gum Schmud von Brunt: gefagen, Reliquien und Rronen. Erft unter Rarl VII. fingen bie frangofifchen Damen an, fich mit Diamanten ju ichmuden, und Die befannte Ugnes Gorel foll fie zuerft eingeführt baben. Unter Frang I. batte ber Lurus in Diamanten bereits eine folde Sobe erreicht, bag man von vielen Großen behauptete, fie trugen ibre Mublen, Balber und Biefen auf ben Schultern. Spatere Purusgesete Rarl's IX. und Beinrich's IV. vermochten bemselben nicht mehr Einbalt ju thun. Befonders batte ber Gebrauch ber Diamanten fur Saar :, Sals und Armgeschmeibe und Ringe gugenommen, feit Lubwig ban Berquen bie Runft erfand, ibn mit feinem eigenen " 'n (vgl. "Gefdicte ber Steinschleiferei"). Doch fcnitt me in Tafelform und brachte eine Reihe von Facetter \* 3abr 1520

<sup>1)</sup> Compt. rend., V, 637. - \$

kam ber Rofettenschnitt auf und erst unter Ludwig XIII. hat man die Form ber Brillanten aufgesunden. Cardinal Mazarin war es, ber 1660 die Diamanten zuerst so schleisen ließ. Unter ben Diamanten der französischen Krone befindet sich noch einer von den zwölsen, welche zuerst diese Form erhielten, unter dem Namen des elften Mazarin.

Gravirt ist der Diamant wol nur sehr wenig oder gar nicht worden. Wenigstens darf man als gewiß annehmen, daß dasselbe bis zur Zeit des Plinius niemals geschehen ist, da dieser auch nicht ein Wort hierüber vorgebracht hat, als ob sich von selbst verstehe, daß mit diesem Könige der Evelsteine die Gloptil nichts zu schaffen habe. Ob dies nach der Zeit des Plinius geschehen sei, kann weder behauptet noch verneint werden, ist aber deshald nicht wahrscheinlich, weil auch Solinus, Istorius und Marbodus einer Bearbeitung desselben nicht gedenken. Man hat zwar einen Diamant mit dem Kopse des Philosophen Posidonius aus der Sammlung des Lords Bedsort sit einen antiker gehalten (Lippert, "Dactyl. Taus.", II, Nr. 387), allein diese Stein steht zu isolirt da, als daß man zuverlässige Folgerungen daraus ziehen könnte. So sind auch die fünf Basten bei Lippert ("Myth.", Absch. "Taus.", III, Nr. 357 fg.), angeblich von fünf Diamanten aus der Brühl'schen Sammlung, sehr problematisch.

Werth Der Diamanten.

c. vom britten Baffer (couleurirte): bie von grauer, brauner, gels ber, gruner, blauer ober ichmarzlicher Farbe, ober mafferhelle, bie versichiebene größere Fehler zeigen.

Die Fehler bezeichnen die Juweliere mit folgenden Kunstausdrüden: Asche, graue Stellen, rostige oder knotige Fleden, Adern, Sprünge, Ripe, Febern, Wolken, Sand, Körner, glasige, matte, eisige oder gelbe Floden (Strob). Spielt ein wasserheller Diamant ins Braune, so heißt dies: er zudt, wodurch er an Werth verliert. Gepanzert nennt man die Diamanten, welche nicht wein und hell sind.

Um die Reinheit, besonders der geschliffenen Steine, genau zu erkennen, pflegt man die Diamanten anzuhauchen, damit sie ihren Glanz auf kurze Zeit verlieren und das Auge nicht mehr so start blenden können; wodurch man in den Stand gesetzt wird, sie besser zu untersuchen und ihre Fehler deutlicher wahrnehmen zu können. Auch wird der echte Stein nach dem Behauchen schweller wieder hell als der falsche.

- 3. Nach ihrem Schnitte (Taille). Durch gang regelmäßiges Schlei: fen wird ber Werth bes Diamanten fehr gesteigert und ein Brillant von einem Rarat hat mehr als ben vierfachen Werth eines roben Steins von gleichem Bewicht. Es tommt auch vorzüglich in Betracht, ob die Bobe mit bem Um: fange bes Steins in Berhaltniß ftebe und ob die Flachen und Facetten regel: maßig und proportionirt zueinander find; weil bas Feuer bes Diamanten viel verliert, wenn der entgegengesette Fall ftattfindet. Auch hat die Form, welche biefe Steine erhalten, den größten Ginfluß auf den Preis berfelben. Brillant ift theuerer als eine Rosette, mabrend biese wieber einen hohern Werth befist, ale Did : und Tafelfteine; verfteht fich bei Bleichheit ber übrigen Ber: baltniffe. Bei ben Brillanten hat die Menge ber Flachen wieder unter biefen Einmal gemacht ift ber Brillant, wenn er gar Ginfluß auf ben Breis. teine Querfacetten an ber Culaffe befitt, sondern bis zur Calette flach zuge: foliffen ift; doppelt gemacht, wenn er eine Reihe Facetten am Untertheil bat, und breimal gemacht, wenn er oben und unten alle Facetten nach ber Regel befitt. Der Werth eines Steins wird nach Diesen Abstufungen febr verandert, benn er fteigt um fo bober, je mehr berfelbe gemacht ift.
- 4. Rad ihrer Grobe. Diese hat außerordentlichen Ginfluß auf die Bestimmung des Werthes eines Diamanten, indem derfelbe mit ihr in außerz gewöhnlichem Berhaltniffe steigt. Steine von außerordentlicher Größe und Schonbeit werden Parangon's oder Nonpareils genannt, d. b. die ihresgleichen nicht haben. Bisweilen subren sie auch den Ramen Solitärs. Sehr kleine Diamanten nennt man Salztörner (greins de sel ou menu). Unförmliche Diamanten nennen die Steinschneider Rasesteine, und reine Octager erhalten den Ramen "Pint". Schwache Dennen heißen biejenigen, welche nicht

did find, und unter Karatgut versteht man folche Steine, Die unter ein Karat wiegen, mabrend jene, welche schwerer find, nach ihrem Gewicht viertaratige, achtfaratige u. f. w. benannt werben.

## §. 211. Bestimmung ber Schwere.

Bur Bestimmung der Schwere bedient man sich in Sumbhulpur eines eigenen Gewichts, der Rutten und Mascha. 7 Rutten = 1 Mascha und 1 Rutte = 2 Gran. In Brasilien wird nach Karaten (Quilates) gewogen,  $17^{1}/_{2}$  Quilates = 1 Drachme (Octava) = 32 Bintems = 70 Gran (Gravs). Auch in den meisten andern Ländern bedient man sich des Karatgewichts, das jedoch an verschiedenen Orten, wie oben bemerkt wurde (vgl. §. 156), nicht gleiche Größe hat. Der Ausdruck Karat ist dem Ramen eines afrikanischen Schotengewächses "Kuara" entlehnt. Im Schangallalande in Afrika, wo von jeher starter Goldhandel getrieben wurde, wog man das Gold mit den Fruchtförnern dieser Pflanze und mit diesen Körnern wog man später auch die Diamanten in Indien.

# Ueber ben Sandel mit Diamanten und die Breife berfelben.

§. 212. Die Schätzung rober Diamanten erforbert viel theoretische Kenntniffe, aber noch mehr praftische Uebung. Obgleich die Diamanten aller Fundorte fast die nämlichen physikalischen Merkmale tragen, so haben boch die Steine Bei der Schähung großer rober Diamanten muß man die Eventualität Auge fassen, daß oft der Stein nach dem Schnitte nicht den Grad der den benbeit erreicht, den man erwartete; oft zeigen robe Diamanten ein ganz bloses Aussehen, mahrend sie im geschlissenen Zustande start ins Gelbe spies; serner Jehler, die bei fleinen Steinen durch den Schnitt verschwinden oder wenigstens dadurch verbeden lassen, treten bei größern um so schrosser vor. Beim Einkauf großer Diamanten, etwa über 50 Karat, muß man bl bedenten, daß deren Unterbringung sehr schwer und sast nur auf fürste Saufer beschränkt ist, und daß die Interessen des aufgewendeten Kapitals Operation österer verluste als gewinnbringend machen.

Bas bie Schapung fleiner Steine anbelangt, 3. B. folder, von welchen O auf bas Rarat geben, bis ju zweifaratigen, fo ift biefe Arbeit außerentlich ermubend und zeitraubend, weil man jeden einzeln auf feine Echtt ju prufen bat. Dft werben bei großen Bartien farblofe Spinelle, geglübte paje, Birtone u. f. w. betrugerifdermeife barunter gemifcht. Wenn es fic rum bandelt, den Werth berfelben vom Gefichtspuntte bes Ertrags aus fefttellen, fo muß man guerft bie Steine vermittelft mehrerer Siebe nach ihrer tofe theilen und bann alle gu fehlerhaften, wie bie gerbrochenen, ftartgefarb-1, riffigen, eifigen, nicht fpaltbaren u. f. w. entfernen, mit einem Worte ie forgfältige Claffification berfelben treffen. hierauf nimmt man einen tilern Breis im allgemeinen an und erniedrigt benfelben um 10-15 Broc., ben Berluften auszuweichen, welche namentlich aus ber baufig nach bem bnitt zu Tage tommenben Farbung bes Diamants zu entftehen pflegen. an wird einsehen, mas biefer wichtige Sandel Befahrvolles barbietet, jumal nn man bebentt, daß unter allen benjenigen, welche fich lange mit Diaanten beschäftigten und eine vieljabrige Braris in ber Schapung berfelben ben, boch feiner positiv versichern fann, ob ein Arpftall ein iconer Diamant aben wird ober nicht; fie befigen in diefer Beziehung nur oberflächliche und herordentlich veranderliche Anzeichen, welche oft graufam taufchen. Es eritt dies ben boben Breis iconer, volltommen fehlerfreier Diamanten.

Es ist schwer, um nicht zu sagen unmöglich, ben constanten Werth rober iamanten zu bestimmen, weil ihr Preis außerordentlich nach Größe, Qualität id Seltenheit variirt. Seit zwölf Jahren hat der Preis der roben Diamanten n 40—50 Broc. zugenommen und die Gründe davon sind leicht nachzuweisen. opdem daß die Entdedung neuer Jundorte die Production bedeutend vermehrt t, so hat die Verminderung der Eslaven in Brafilien die Ausbeutungskosten & Doppelte vergröß

genommen, daß i n Jahren, weit i Beht (im Jah ber Diamanten in den nachd eber vergrößern wird.
manten im Partiepreise

ungefähr 27—35 Thlr., was gewiß sehr theuer ist, wenn man frühere Preife bamit vergleicht. Bu Anfang ber dreißiger Jahre bezahlte man noch für 1 Karat rober, aber gut schleiswürdiger Diamanten 14—16, höchstens 20 Thlr. Robe Diamanten, welche sich nicht zum Schleisen eignen, von denen 12—15 Stüd auf das Karat gingen und die zum Glasschneiden zu gebrauchen waren, wurden damals mit 12—18 Thlrn. das Karat bezahlt, und die geringsten Sorten, die man meist zu Diamantbort verwendete, kosteten 8—10 Thlr. das Karat.

§. 213. Im Handel mit Diamanten herrscht, abgesehen von dem taufmännischen Grundsabe, daß man die Waare so hoch als möglich zu verkausm sucht, große Redlickeit, aber auch jede mögliche Strenge. Wenn es sich um irgendeine Partie Diamanten, mag sie nun gering oder selbst sehr det bich sein, handelt, so geschen die Borschläge gewöhnlich durch Mäller oder am häusigsten durch Mällerinnen. Die Frauen, man tann nicht sagen warum, scheinen mehr Geschied oder vielmehr mehr Glück in diesem Handel zu haben, denn im Grunde genommen sind sie nur Zwischenhändlerinnen. Der Käuser, nachdem er sorgfältig die Steine geprüst hat, thut dann ein Angebot und versiegelt das Papier, welches sie enthält. Wird der Preis, welchen er geboten hat, später angenommen, so nimmt er die Steine nur, nachdem er sich überzeugt hat, daß sein Siegel unverletzt ist. Auf diese Art ist man sicher, daß die Partie nicht hat andern angeboten werden können, und daß die Steine, aus denen sie besteht, nicht vertauscht wurden. Diese Borsichtsmaßregeln werden sie besteht, nicht vertauscht wurden. Diese Borsichtsmaßregeln werden bei besteht, nicht vertauscht wurden. Diese Borsichtsmaßregeln werden sie besteht, nicht vertauscht wurden. Diese Borsichtsmaßregeln werden

feben haben und auch ziemlich ben gleichen Werth reprafentiren, obicon man baraus einen Stein von 20 Rarat batte nehmen tonnen, ber fur fich allein einen Gewinn von mehreren taufend Francs abwarf.

- Bei ber Brufung geschliffener Steine muß man bor allen Dingen darauf sehen, ob der Stein im Berhaltniß zu seiner Dide proportio: nirt gefdliffen ift, b. b. ob fein Gewicht nicht ben Anschein beffelben übertrifft. Bortheilhaft geschliffen ift er bann, wenn man ibn bem Unschein nach für schwerer balt, als er wirklich ift, vorausgesest natürlich, daß alle seine Theile im richtigen Berhaltniffe fteben, benn wenn er ju flach ift ober fur fein Gewicht zu febr in die Breite gezogen, fo vermindert fich der Werth. hat man nur noch ben Grad ber Klarheit und vorzugsweise ben Glang ju prufen, Gigenschaften, welche nicht immer vereinigt find, benn es gibt Brillanten von außerorbentlicher Klarheit, welche boch im gangen wenig Glang besitzen. Dann fieht man, ob ber Stein nicht Fehler zeigt, wie Fleden, Buntte, eifige Stellen u. f. w., ob ber Schnitt correct ift, bie Rundifte genugend icharf, Die Culaffe in ber Mitte ber Tafel u. f. w. Bei ben Brillanten ift bie Form eines abgerundeten Biereds am vortheilhafteften. Denn gang runbe Steine, obwol fie bas Farbenspiel ichon hervorheben, bringen boch eine weniger gute Spiegelung bervor. Bei ben Rofetten find umgefehrt bie runden die fconften, bie birnenförmigen find ichon weniger geschätt.
- §. 215. Bas ben Breis geschliffener Steine anbelangt, fo richtet fich berfelbe ftets nach ihrer Bolltommenheit; es ift baber unmöglich, einen beftimmten, felbst nur annahernden Berth bafür festzusepen , benn zwischen einem volltommenen Steine von 15 Rarat und einem von demfelben Gewicht, aber mit Fehlern, tann eine Differeng im Werthe von 25000 Fr. ftattfinden. Gegenwärtig toftet ein icon geschnittener Brillant von einem Karat circa 80-86 Thir., mabrend er ju Anfang ber breißiger Jahre nur 56-60 Thir. galt. Man tann nach ben verschiebenen Formen etwa folgenbe Durchichnitts: preise annehmen :

| Brillanten | erfter ( | Sorte | nod | 1  | Rar      | at  |               | 80 5       | Thlr.    |     |          |
|------------|----------|-------|-----|----|----------|-----|---------------|------------|----------|-----|----------|
| <b>»</b>   | n        | n     | ))  | 3  | Gra      | n   |               | <b>64</b>  | ))       | das | Rarat.   |
| » ·        | n        | n     | 1)  | 2  | <b>»</b> |     |               | 56         | n        | n   | <b>»</b> |
| D          | »        | n     | n   | 1  | n        |     |               | <b>4</b> 8 | n        | n   | <b>»</b> |
| <b>))</b>  | n        | "     |     | 8  | auf      | bas | <b>R</b> arat | <b>4</b> 8 | ))       | n   | ŭ        |
| n          | ))       | D     |     | 16 | D        | n   | n             | 51         | »        | »   |          |
| •          | zweiter  | Sort  | te  | 8  | D        | n   |               | 38         | <b>3</b> |     |          |
| D          | »        |       |     | 16 | »        | n   | <b>»</b>      | <b>40</b>  |          |     |          |
| 70         | *        |       |     | 20 | »        | *   | >             | 48         |          |     |          |

| Hollandische | Rosetten | ווסט | 1   | Rai | at  | •        | 54  | Thir. |     |             |
|--------------|----------|------|-----|-----|-----|----------|-----|-------|-----|-------------|
| <b>»</b>     |          | >    | 3   | Gt  | an  |          | 46  | >     | baš | Rarat.      |
| >            | •        | >    | 2   | *   |     |          | 43  | •     | *   | >           |
| >            | <b>.</b> | •    | 1   | 1   | •   |          | 38  | ×     | >   | >           |
| >            | •        | •    | 8   | auf | bas | Rarat    | 43  |       | . » | *           |
| >            |          |      | 16  | *   | >   |          | .44 | *     | •   | <b>&gt;</b> |
| >            | >        |      | 50  | >   | •   | <b>»</b> | 48  |       | >   | >           |
| •            | •        |      | 100 | >   | •   | >        | 54  |       |     | >           |

Rosetten von 200 — 500 auf bas Karat losten im Partiepreise ungesahr 10 Rgr. bas Stüd, und solche von 1000 auf bas Karat ungesähr 4 Rgr. bas Stüd. Große gutgeschnittene Rosetten von Anvers bezahlt man mit 27 Thirn. bas Karat, und solche von 2 Gran mit 16 — 22 Thirn. bas Karat.

Bie febr bie Preise gestiegen find, tann man erseben, wenn man folgenbe, bie vor nicht gang 30 Jahren aufgestellt wurden, damit vergleicht:

|   | Ein   | Brilla   | nt erfter | 50   | rte  | nod | 1  | Rarat    | 56         | Thir.                   |       |
|---|-------|----------|-----------|------|------|-----|----|----------|------------|-------------------------|-------|
|   | ))    | »        | zweite    | T    | »    | *   | 1  | >        | 36         | >                       |       |
| , | Eine  | Rofett   | e erfter  |      | >    | >   | 1  | <b>»</b> | 24         | 10                      |       |
|   | n     | w        | zweite    | r    | >    | »   | 1  | x        | 20         | D                       |       |
|   | Ein   | Tafelst  | ein von   | 1 \$ | tara | t   |    |          | 18         | >                       |       |
|   | Brill | anten    | 30-35     | Sti  | iđ 1 | Kar | at | schwer.  | 25         | <b>—30</b> <sup>2</sup> | Thlr. |
|   |       | <b>»</b> | 20        | n    | 1    | D   |    | "        | 44         | Thlr.                   |       |
|   |       | »        | 10        | n    | 1    | Þ   |    | •        | <b>4</b> 0 | <b>D</b>                |       |
|   |       | »        | 5         | •    | 1    |     |    | >        | <b>36</b>  | *                       |       |
|   |       | D        | 4         | >    | 1    | »   |    | <b>»</b> | <b>37</b>  | n                       |       |
|   |       |          |           |      |      |     |    |          |            |                         |       |

Rosetten zum Einsassen, wo 40 und mehr Stud auf das Karat geben, tosteten 18 — 24 Thir. das Karat, größere stiegen bis zu 36 Thir. das Karat.

§. 216. Was den Werth größerer Diamanten betrifft, welche über ein Karat schwer sind, so vermehrt sich derselbe beträchtlich im Berhältniß zum Gewicht. So würden z. B. 15 einzelne Diamanten, von denen je einer ein Karat schwer ist, zusammen ungefähr 1200 Ihlr. koften, während ein einziger Brillant von 15 Karat Gewicht, wenn er sehlerfrei ist, einen Werth von 14—16000 Ihlrn. hat. Tavernier und der Engländer Jestrieß haben eine Regel angegeben, nach welcher der Werth großer Diamanten derstimmt werden soll, die nach und nach in alle Schristen, welche über Diamanten oder Evelsteine überhaupt bandeln, übergegangen ist, nach der man sich aber in der Praxis nur in seltenen Fällen richtet. Diese Regel ist solgende: Man stellt das Gewicht des ersten Karats sest, multipliciert hierauf das

Gewicht bes Steins mit sich selbst und bann bas erhaltene Product mit dem Breise des ersten Rarats. (Ein anderes Bersahren, den Werth eines großen Diamanten zu bestimmen, war oben bei den brasilianischen Diamanten von-Tschudi angegeben worden, vgl. §. 200.) Es wiege z. B. ein Brillant 2 Rarat und bei Untersuchung seiner Eigenschaften habe sich ergeben, daß das Rarat 80 Thir. werth sei, so erhält man durch solgende Rechnung den Werth des Steins:

$$2 \times 2 \times 80 = 320$$
 Thir.

Demnach ware ber Breis eines geschliffenen Brillants erfter Sorte:

| noa      | 1 | Karat    | 80          | Thir.    | וסט      | ı 7 | Rarat | 3920   | Thir. |
|----------|---|----------|-------------|----------|----------|-----|-------|--------|-------|
| n        | 2 | »        | <b>32</b> 0 | ))       | D        | 8   | n     | 5120   | ))    |
| n        | 3 | n        | <b>72</b> 0 | . »      | ,)       | 9   | ))    | 6480   | ))    |
| n        | 4 | <b>»</b> | 1280        | ))       | »        | 10  | n     | 8000   | n     |
| <b>»</b> | 5 | n        | 2000        | ))       | <b>»</b> | 20  | n     | 32000  | ))    |
| <b>»</b> | 6 | ))       | 2880        | <b>»</b> | <b>»</b> | 100 | n     | 800000 | n     |

§. 217. Auf diese Beise gelangt man jedoch nicht immer zu genauen Preisen, besonders wenn die Steine größer sind und das Gewicht von 8—10 Karat übersteigen, weil sich für so große Steine nur selten Käuser sinden und der händler daher oft eine bedeutende Summe Zinsen darauf zu schlagen hat. Daraus erklärt sich auch die große Berschiedenheit im Preise großer historisch bekannter Diamanten. Um den Leser einigermaßen mit den Preisen großer Diamanten bekannt zu machen, wollen wir hier die Schätzung der französischen Krondiamanten vom Jahre 1791 ansühren, welche auf Besehl der Rationalversammlung durch eine Commission der ersahrensten Juweliere auszesesührt wurde:

| Zahl. | <b>Totalgewicht</b><br>in <b>R</b> araten. | <b>Werth</b><br>in Francs. | Bemerfungen.          |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1     | 1367/8                                     | 12,000000                  | Der Regent.           |
| 1     | 67 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>             | 3,000000                   | Blauer Diamant.       |
| 1     | 533/4                                      | 1,000000                   | Sancy.                |
| 1     | $31\frac{3}{4}$                            | 300000                     | Um goldenen Blies.    |
| 1     | 283/8                                      | 250000                     | An der Krone.         |
| 1     | 263/4                                      | 150000                     | Ebenda.               |
| 1     | 2413/16                                    | 200000                     | Birnenförmig.         |
| 1     | 211/8                                      | <b>250000</b>              | Spiegel von Portugal. |
| 1     | $20^{7/8}$                                 | 65000                      | Un ber Krone.         |
| 1     | 203/4                                      | 48000                      | Ebenda.               |
| 3     | 55.3/4                                     | 180000                     | Jeder ungefähr 18 Ro  |
| 3     | 513/16                                     | 118000                     | » » 17                |
| 1     | 16                                         | 50000                      | Der zehnte M          |

| Zahl. | Totalgewicht<br>in Karaten. | Werth<br>in Francs. | Bemerfungen. |       |     |        |  |  |
|-------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------|-----|--------|--|--|
| 3     | 437/8                       | 205000              | Ungefähr     | 14 Ra | rat | jeber. |  |  |
| 2     | 271/8                       | 95000               | n            | 131/2 |     | 30     |  |  |
| 4     | 453/4                       | 50000               | n            | 11    | 20  | D      |  |  |
| 4     | 411/4                       | 94000               | n            | 10    | 70  | 30     |  |  |
| 6     | 561/16                      | 130000              | 0            | 9     | »   | >>     |  |  |
| 35    | 2493/16                     | 472000              | ))           | 7     | 3)  | 30     |  |  |
| 17    | 901/16                      | 164000              | n            | 5     | n   | n      |  |  |
| 21    | 923/8                       | 113400              | w            | 41/2  | 9   | 33     |  |  |
| 29    | 987/8                       | 92500               | 0            | 31/2  | 10  | .79    |  |  |
| 88    | 2077/8                      | 98050               | 0            | 21/8  | n   | 3)     |  |  |
| 94    | 1491/4                      | 60800               | w            | 11/2  | ))  | 0      |  |  |
| 13    | 131/2                       | 2160                | ))           | 1     | n   | n      |  |  |
| 37    | 273/4                       | 5027                | 0.           | 3 3   | ran | 10     |  |  |
| 433   | 229                         | 39737               | 9            | 2     | ))  | n      |  |  |
| 679   | 797/8                       | 13277               | n            | 11/2  | 'n  | 10     |  |  |
| 229   | 167/8                       | 2560                | .0           | 1/4   | 33  | n      |  |  |

# Halbbrillanten (Demi-brillants).

| 141/8  | 14000                                                                                              | 7 8                                                                                                                 | arat                                                  | ungefähr                                                                                                                                                | jeber.                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63/4   | 8000                                                                                               |                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
| 85/16  | 10000                                                                                              | 4                                                                                                                   | 30                                                    | n                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                            |
| 133/16 | 14500                                                                                              | 31/4                                                                                                                | 10                                                    | n                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                            |
| 93/    | 1900                                                                                               | 130                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
|        | 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub><br>13 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> | 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 8000<br>8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> 10000<br>13 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> 14500 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 8000<br>8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> 10000 4 "<br>13 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> 14500 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 8000<br>8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> 10000 4 " " "<br>13 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> 14500 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " " |

18. Im Jahre 1810 wurde auf Befehl Rapoleon's ein neues m aufgenommen, welches wir hier im Auszuge mittheilen wollen:

| ibe<br>uftände. | Angabe<br>ber<br>Steine.                | Zahl. | Gewicht.   | Werth<br>in Francs und<br>Centimes.   | Totaljumi    | ne. |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------|--------------|-----|
|                 |                                         |       | Rarat.     | Fr. Ct.                               | Fr.          | Gt. |
| _               | Brillanten                              | 5206  | 18721/4    | 11,686504 85                          | )            |     |
|                 | ? Rosetten                              | 146   | -7/a       | 219 —                                 | 14,702788    | 85  |
|                 | Sapphire                                | 59    | 120        | 16065 —                               | 1 ,          |     |
|                 | Rofetten                                | 1569  | 3081/4     |                                       | 261365       | 99  |
| bwert           |                                         | 410   | 135 1/4    |                                       | 71559        | 30  |
|                 | Brillanten                              | 1576  | 330 1/4    |                                       | 241874       | 73  |
| nb Binbe        | Brillanten                              | 217   | 341 25/32  |                                       | 273119       | 37  |
|                 | Brillanten                              | 127   | 1027/8     |                                       | 191834       | 06  |
|                 | Brillanten                              | 197   | 61 3/16    | 30605                                 | š            | •   |
| Mantel          | Opale                                   | i     |            | 37500 —                               | 68105        | -   |
| en unb          | 1                                       | _     | _          | 0.000                                 | Ί            |     |
| änber           | Brillanten                              | 120   | 1033/8     |                                       | 56877        | 50  |
|                 | Brillanten                              | 21    | 29 11/16   |                                       | 240700       | _   |
| Hut und         |                                         |       |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |     |
| yar and         | Brillanten                              | 27    | 83 1/16    |                                       | 89100        |     |
| Beiligen        | 000000000000000000000000000000000000000 | -     | OO /16     |                                       | 00100        |     |
| \$g             | Brillanten                              | 443   | 194 1/16   |                                       | 325956       | 25  |
| · · · · · · · · | Brillanten                              | 393   | 823/16     | 34525 95                              |              | 20  |
| renlegion       | Rofetten                                | 20    | 1/8        | 40 —                                  | 1            |     |
|                 | Brillanten                              | 305   | 431/4      | 10082 —                               | <b>44678</b> | 75  |
| renlegion       | Rofetten                                | 15    | 1/16       | 30 —                                  | )            |     |
|                 | Wicking                                 | 399   | 41017/32   | 211336 68                             | <b>`</b>     |     |
| 3 Rubinen       | Brillanten                              | 6042  | 7937/16    | 181925 41                             |              | 59  |
| Lanten          | Rofetten                                | 327   |            | 496 50                                |              | 00  |
| 2 Prillana      | Brillanten                              | 3837  | 5583/16    | 129951 —                              | {            |     |
| ppbiren         | Sapphire                                | 67    | 7681/4     | 153865 —                              | 283816       | 09  |
|                 | Brillanten                              | 3302  | 434 1/4    | 87920 63                              |              |     |
| anten           | Zürfifen                                | 215   |            | 42900 —                               | 130620       | 63  |
|                 | Berlen                                  | 2101  | 591227/32  | 1,164123 —                            | i            |     |
| đ               | Rofetten                                | 320   | /32        | 640 —                                 | 1,165163     | _   |
|                 | Brillanten                              | 26    | 1063/4     | 020 —                                 | 133900       |     |
| Aebren-         |                                         |       | 100/8      | l                                     | 100000       |     |
| acy cm          | Brillanten                              | 9175  | 1033 1/8   |                                       | 191475       | 62  |
| • • • • • • • • | Brillanten                              |       | 921/32     |                                       | 47451        | 87  |
| Yen             | Brillanten                              | 480   | 491/4      | •••••                                 | 8352         | 50  |
| ACIL            |                                         |       |            |                                       |              |     |
|                 | 1                                       | 27292 | 1396811/32 | ı                                     | 18,922718    | 10  |

19. Bei farbigen Diamanten tommt es vorzüglich auf bie ber Farbe und die Größe an; ift die erstere sehr schön und rein, ie einen Werth, der den der sarblosen übersteigt. So wurden er Bersteigerung der Runstgegenstände und Edelsteine des Marquis Paris folgende Diamanten um die beigesehten Preise verkauft:

in 8 Gr. fowe

får 900 Fr. 600 »

» 10 ∗ <sub>7</sub>

Ein 11 Gr. fcwerer rofenrother Diamant fur 2000 Fr.

- » 12 » » rauchgrauer » » 700 :
- » 15 » » hyacinthfarbener » » 1560 »

Ein anderer von gleichem Gewicht und abnlicher Farbe, aber weit ichonen, wurde in berfelben Berfteigerung von herrn von Augny um 2800 fr. gelauft.

In Fig. 132 u. 133 ist eine Reihe von vieredigen Brillanten und ebenso vielen runden Rosetten von 1 — 100 Rarat dargestellt, um die Größe berselben bei regelmäßigem Schnitte anschaulich zu machen. Die Länge der unter die Figuren gezogenen Linien zeigt die Hohe, d. i. die Dide der Steine. Die Größe der kleinen Unterstäche aber ist durch die unter diesen Strichen stehen ben Achtede angedeutet. Die dabeistehenden Zahlen geben das Gewicht in Karaten an.

#### §. 220. Berfälichungen.

Beim Antaufe von Diamanten, befonders aber der gefaßten, hat man sich vor Berfälschungen und Betrug sehr in Acht zu nehmen. Das beste Rennzeichen für die Schtheit der Diamanten bleibt immer seine außerordentliche harte, welche man im Zweisel immer auf einer tupfernen Scheibe erproben kann. Die gewöhnlichsten Berfälschungen, welche vorkommen, sind:

1. Halbe Brillanten. Hierunter versteht man einmal solche Steine, die nur nach aben die Farm eines Brillanten haben und deren Untersheil ishlit

nicht allein einen bedeutenden Ruf, sondern auch eine gewisse sich an die Weltzgeschichte knüpsende Wichtigkeit erhalten haben, um so mehr, da sie ihre Existenz und ihr Alter auf mehrere Jahrhunderte hinaus nachweisen konnen. Bon den wenigen großen Diamanten, die bisher der Erde entnommen wurden, hat jeder sozusagen seine eigene Geschichte; an die von manchem knüpst sich eine Reihe von Gewaltthaten und Berbrechen.

- §. 222. Der größte eriftirenbe unter ben Diamanten ift ber unter bem Ramen "Braganga" aufgeführt werbende, der im Jahre 1741 in einer Dia: mantengrube in Brafilien aufgefunden murbe und fich jest im portugiefischen Staatsichape befindet. Er wiegt in feinem noch rohen Zustande angeblich 1680 Rarat ober 121/, Ungen, ift von ber Große eines Suhnereies und foll einen Werth von 389 Millionen Thalern haben. Da er nicht geschliffen wird, zweifelt man ftart an feiner Echtheit und halt ihn nur für einen weißen ausgezeichneten Topas (wie benn ber Diamant von Dupoifat, ber im Jahre 1858 joviel Auffeben erregte, fich bei ber Prufung in Wien auch nur als ein Topas Auch ist ein Stud bavon abgebrochen, welches ber Finber, ber bie erwies). barte bes Steins auf ungeschickte Beise erproben wollte, mittels eines ham: mers und Amboses davon abgeschlagen hatte. Rach ber neuern Angabe in bem "Sandwörterbuche ber reinen und angewandten Chemie u. f. w." von Liebig foll derfelbe nicht mehr als 95 Rarat ober etwas über 13/10 Loth wiegen, mas allerdings eine febr variirende Angabe mit der frühern Unnahme mare. Offi: cielles erfahrt man barüber nicht, ba die portugiefische Regierung mabricheinlich aus Finangrudfichten barüber jede Austunft unterdrudt.
- §. 223. Jebenfalls war der angeblich straußeneigroße, 6400 Karat schwere Diamant, den der 1809 verstorbene wunderliche Hofrath Beireis zu Helmstedt in seinem Raturaliencabinet ausbewahrte, nur selten vorzeigte und nie oder nur ausnahmsweise aus der Hand gab, auch nur ein Topas, wenn nicht gar ein Bergtrostall. Beireis erzählte, ein chinesischer Kaiser habe das tostbare Juwel bei ihm versett. Er zeigte es nur wenigen Kennern; doch Goethe gehörte zu den Bevorzugten. Nach seinem Tode sand sich vorgebeliche Kostbarleit nicht in seinem Rachlasse.
- §. 224. Der größte jest bekannte Diamant ist wol der des Rabscha von Mattan auf Borneo. Er ist vom reinsten Wasser, wiegt 367 Karat und hat eine birnförmige Gestalt mit einer einspringenden höhlung an dem kurzerp Ende. Man sand ihn vor etwa 100 Jahren bei Landat und er ist, obgleich schon mehrere Kriege um seinen Besitz geführt worden sind, doch distber Eigenthum der mattanischen Fürstensamilie geblieben. Als ein Gouverneur in Batavia ihn zu kausen wünschte und 150000 Dollars nehst 2 Kriege mit Kanonen und Munition und außerdem noch eine Anzahl gruit Pulver und Kugeln dasur bot, erklarte der Radscha, ihn ?

ber Welt von sich laffen zu wollen, da er ihn als einen Talisman verebre, auf bem fein und seiner Familie Glud berube.

§. 225. Den größten Ruf genoß jedoch ber Diamant bes Groß: moguls in Delhi, ber als "Robeienoor" (Berg bes Lichts) eine Rolle auf der londoner Industrieausstellung spielte (Fig. 134 u. 135 au. b). früheste Geschichte beffelben verschwindet in der dunkeln Ferne alter Jahrhun: berte. Die alten Sagen aus Indiens glangender Borgeit führen fein Alter auf ben indischen Belben Bitramabitya 56 v. Chr., ja selbst auf bas fabel: hafte Zeitalter Rrifchna's jurud. Mit Gewißheit aber tann man feine Ge: schichte erft feit bem Anfang bes 14. Jahrhunderts verfolgen, wo er nach ben Angaben bes Gultans Baber nach ber Eroberung von Malma, wo er mahrscheinlich jahrhundertelang das Kronjumel ber unabhängigen Rabichas von Malma gemefen mar, burch Ala ed bin im Jahre 1304 in ben Schat von Delhi tam. Durch die Schlacht von Paniput, in welcher 3brahim Lodi und mit ihm fein Bundesgenoffe und Binspflichtiger, ber Radica von Smalior, Bitramabichit, ber huter ber Feste von Agra, fielen, machte fich befanntlich Baber, ber erfte ber Mogulbynaften aus bem Saufe Timur, im Jahre 1526 jum herricher von hindoftan. Die Familie bes Bitramabichit und bie Saupter feines Stammes maren ju biefer Beit in Agra. Bei ber Antunft humanun's, bes Sohnes von Baber, wollten fie entflieben, wurden aber von benen, die fie beobachteten, aufgehalten und als Gefangene gurudgebracht. laubte nicht, baß fie geplundert murben, wofür fie ihm freiwillig ein Befchlaft wernier's Zeit entstände, tein genaues Resultat erwarten. Die 8 Mischtals aber's dagegen bieten ein welt sichereres Feld zur Schähung des Gewichts Diamants. Der Mischtal ist ein persisches Gewicht und scheint der Schwang oder Beränderung im Werthe zu verschiedenen Zeiten oder an verschienen Orten weit weniger unterworsen gewesen zu sein als der Rati. Der rüsche Mischtal oder Halb Dirhem wiegt 74,5 Gran Trop und 8 dieser der gleich 596 Gran oder 187,58 Karat. Der Kohinoor wog in der Austung von 1851 186 Karat. Dies würde ein Gewicht von 1,848 Gran eden Rati bedingen, eine Zahl, die nahezu derzenigen gleichsommt, welche Münzen Albar's geben.

Der Diamant vererbte sich nun in der Mogulopnastie, und wir erhalten m zweiten male bestimmtere Rachrichten über ihn durch Tavernier, welcher n unter den Juwelen Aurengzeb's sah. Dieser, welcher 40 Jahre als welser im Orient reiste, um Edesteine zu tausen, erhielt 1665 von Ausgeb die Erlaubniß, die Juwelen des Schapes zu sehen, anzusassen, ja gar zu wiegen, und unter diesen war einer, der alle andern an Größe und erth übertras. Er beschreibt ihn 1) als Nosette von der Form eines halb rchgeschnittenen Gies und einem Gewichte von 319½ Ratis = 186 Karat. über sei das Gewicht des Steins viel größer gewesen (er gibt es auf 135/8 Karat an, während gewöhnlich die Hälfte des rohen Diamants als ewicht des geschliffenen angenommen wird), als Schah Jehan ihn dem netianischen Steinschneider Hortensio Borgio anvertraut habe, welcher ihn er dermaßen verschnitt, daß der Kaiser ihm nicht allein den Lohn für den knitt versagte, sondern ihn auch um 1000 Rupien strafte, das ist um alles, is Borgio besaß.

Mertwürdigerweise ichreibt aber Tavernier biefem Diamant eine andere idichte gu, und macht ibn ibentisch mit bem großen Diamanten, welchen ir Didumla, ber Minifter bes Ronigs von Golfonda, weggegeben haben um ben Schah Beban, beim Uebertritt in feinen Dienft, aus einer Stelle, the ihm feine Sicherheit mehr bot, gunftig fur fich ju ftimmen. Diefer amant wird auch von Bernier erwähnt und icheint wirflich eriftirt zu baben. n feit ju ftellen, welcher biefer beiben geschichtlichen Diamanten ber Robinoor ging Dastelpne in feinem Bericht über Die londoner Musftellung umftande in Tavernier's Beichreibung ein und verglich fie mit beffen Zeichnung von mielben und mit ber Sprache, Die er an einer anbern Stelle feiner Schilin nur wenig, rung führt. Er zeigte, baß Tavernier's Berichte " my aber von feiner Beidnung bes Diamanten r critere, gangen genommen, mit auffallenber Jusfeben

<sup>1)</sup> Six voyages en Turquie, en Perse Riuge, @beisteinfunde.

bes jest in England befindlichen Diamanten darstelle, vorausgesetzt, er se auf eine solche Art gesaßt gewesen, daß der untere Theil desselben verborgen blieb. Aus einem andern Grunde schien es indessen wahrscheinlich, daß der Diamant, welchen Tavernier sah, nicht derjenige war, den er zu sehen ge glaubt, und von dem er ohne Zweisel Schilderungen in den Minen von Goltonda vernommen hatte, sondern daß es der Diamant Baber's war.

Aurenggeb bielt feinen Bater als Staatsgefangenen feft. Schab Jehm war von feinem untindlichen Besieger aufgefordert worden, ihm einige bet glangenden Juwelen ju übergeben, die er in feiner Befangenichaft behalten hatte. Unfangs ichlug Schah Jehan biefes Unfinnen unwillig ab und brofte mit Bernichtung ber Cbelfteine; fpater aber, einige Zeit vor feinem Tote, lieferte er einzelne berfelben aus, behielt jedoch noch febr viele. Rach feinem Tobe murben biefe bem Murenggeb von feiner Schwefter Dichibanira übergeben Burbe Schah Jeban bem Murenggeb einen Diamanten übergeben ober gurud: behalten haben (vorausgefest, bag er beim Schneiben ber Berftorung entging), welcher ber Preis feiner Ginmifchung in Die Angelegenheiten von Golfonda und vielleicht die lette Urfache des Triumphes feines Cobnes über ibn ge mejen war? Beit mabricheinlicher murbe er ihm ben mabren Mogulbiamant, das ftolgeste Rleinod der Eroberungen seiner großen Borfahren und basjenige übergeben haben, auf welchem Aurengzeb unweigerlich bestand. Tavernier fab Die Rleinobien Aurengzeb's am 3. Rovember 1665. Schah Jehan ftarb im Februar 1666. Tavernier fab nur Ginen febr großen Diamant. Die Daten , mit ber toniglichen Binbe umwidelt, von den toftbarften Berlen ftropte. ie Ceremonie war bochft feierlich. Beibe Berricher wechselten Die Berfiche ngen ewiger Freundschaft und Bruberlichkeit zur Freude bes gangen Sofes. ie erstaunte aber Mahommed, als Nabir : Schah, gleichsam von feinen freund: aftlichen Gefühlen fortgeriffen, Die hochfte Befraftigung ihres Bunbes vor: lug, den Taufch der Turbane. Fur Mahommed war bier nichts ju über: gen. Das Berhaltniß erlaubte feine Beigerung und Rabir : Schah ließ ibm d nicht viel Zeit zum Ueberlegen. Er nahm feine Date ab und feste fich n Turban Mabommed's auf. Mohammebanische herrscher find in ber feinen itte ber Gelbitbeherrichung gut geschult. Dem Schah war nichts anzusehen 10 Radir Schah blieb ungewiß, ob ihm feine Lift gelungen. Seine Unbuld ließ ihn nicht langer mehr verweilen. Unter ben gegenseitigen eruten Berficherungen ber aufrichtigften Freundschaft und Buneigung trennten b die Berricher. Rabir : Schah, in feinem Belte angefommen, nahm fofort n Turban ab und begann benfelben aufzuwideln; er fand bier ein Badchen, to bies offnend, ben Stein, ben er guerft mit bem Ramen Rob : i : noor Berg bes Lichts) begrußte. Er wurde mit all dem fabelhaften Reichthum, n bas perfifche Geer mit fich führte, nach Rhoraffan gebracht.

Bon Radir-Schah tam er in bie machtlofen Sande feines Sobnes Schab oth, allein er geborte nicht unter die Rleinodien, die fpater unter fo furcht: ren Martern von ihm erpreft wurden. Bon ihm erhielt ihn Achmeddab, der Grunder der Abbalidynaftie von Rabul. Die Gefchichte Achmed: dab's, bes Grunders bes nur furge Beit bauernden Duranireichs, ift Die eler andern hiftorischen Ramen. Die von Rabir eroberten Reiche fielen nach inem Tode auseinander. Der Afghane, "Feldberr über fein Rog und err über feinen Schat", ficherte fich die feine beimifchen Baffe umgeben: m Staaten und bilbete baraus ein Reich, bas fich von Multan bis Berat, on Beichamer bis Randahar erftredte. Bon feinem afghanischen Sorfte flieg berunter, um bem Cobne feines alten Geren in ber Stunde feines Unads bulfreich beiguspringen, besiegelte ein Bundniß mit ihm und führte ben ofen Diamanten gurud, beffen Schonheiten "fein blinder Eigenthumer icht mehr feben fonnte" und ber abermals ein zweidentiges Symbol r Freundichaft gwijchen Berrichern wurde, von benen ber ben Diamant emangenbe ber ftarfere mar.

Bon Achmed Schah vererbte er sich mit dem Throne auf seine Sobne.

as wildromantische Leben Schah Schwis kund in nicht geringer Berbinsung mit diesem Evelsteine. Lan n einer Feste verborgen,
elche Schah Bemaun's Gefäng an der Brust Schah
schuja's, als die englische hawer machte.

und brachte seine A re mit Ersolg

gur Geltung und ber auf Befehl Mahmud's feiner Mugen beraubte Ronig von Rabul manberte in die Berbannung. Allein fein Gefährte in Diefem Eril mar ber Robinvor, und von Beichamer nach Raichmir verjagt, von Raichmir nat Labore vertrieben, murbe Schah Schuja icheinbar ber Gaft, in Birtlichteit ba Gefangene Rundichit bes Lowen. Rundichit: Singh mar zwar fein Renner von Ebelfteinen, feste aber hoben Werth auf ben Befit berfelben. Er hatte von bem Robinoor nur gebort und verfuchte jebes Mittel, um ibn in feine Sande ju bringen. Buffo : Begum, Die Gemahlin bes ungludlichen Ronigs, Die ebenfalls bei Rundichit Schut gefucht, ben biefer ihr zugesichert batte, wohnte infolge beffen in Schabera. Runbicht ließ fie auffordern, ibm ben Stein gu geben. Gie ertlarte, benfelben nicht zu befigen. Er ließ barauf ibr fammtliches Befisthum mit Gewalt wegnehmen und nach Labore bringen. Steine von boben Berthe tamen baburd in Runbichit's Sanbe, fo toftbar, wie er bergleichen noch nie befeffen, und er glaubte, bag ber Robinoor barunter fei. Bon ben übrigen Dingen wurde vieles jurudbehalten, wie Teppiche, Chamls u. f. m., und bet Begum nur weniges jurudgegeben. Balb erfuhr Runbichit jeboch, bag ber Robinoor fich nicht unter jenen Steinen befinde. Er ließ nun die Begum aufs icharffte bemachen; zwei ihrer vertrauteften Berjonen murben in Gefangenicaft gefest und bem Berfonal ber Genang felbft Brot und Waffer entzogen. Rie mand burfte, ohne unterjucht ju werben, bei ber Begum aus : und eingeben; jugleich murbe erflart, bag nur bie Auslieferung bes Robinoor Rundichit be

baß der Stein sich nicht in ihren handen befinde, sondern an einen Rausmann in Kandahar verpfändet sei. Rundschit griff nun wieder zu den frühern Zwangs: maßregeln; die Begum wurde nochmals zum Hunger verurtheilt; jedoch weder bieses noch andere Mittel und Versuche hatten gunftigen Erfolg. Endlich verssprach Schah Schuja selbst, den Stein auszuliefern, und es wurde ein Tag sestgesetzt, wo der Kohinoor Rundschit: Singh überliefert werden sollte.

Es war am 1. Juni 1813, als Rundichit mit mehreren feiner Bertrauten und einigen Rennern bes Steins fich ju Coah Schuja nach Schabera begab. Man begrüßte fich und ließ fich nieber. Gine Tobtenftille herrichte und niemand ichien biefe Stille unterbrechen gu wollen. Gine Stunde mar vergangen; Rundichit, wiewol ungebuldig, icheute fich bennoch bas allgemeine Schweigen gu . unterbrechen und gab einem feiner Bertrauten ein Beichen, bemfelben guffüfternd, Schab Schuja an ben 3med biefer Busammentunft ju erinnern. Der Schab winfte einem Stlaven, biefer ging und fam balb mit einem Badden gurud, welches er in gleicher Entfernung von Runbichit und bem Schab auf ben Teppich nieberlegte, barauf trat wieber bie vorige Stille ein. Es verging abermals geraume Beit, Runbichit's Ungebuld ftieg mit jeber Minute und ließ ibn endlich nicht langer gogern, biefem peinlichen Buftande ein Ende ju machen. Er gab einem feiner Leute ein Beiden, bas Badden aufzuheben. Diefer gehorchte und widelte es auf. Der Stein zeigte fich und murbe als ber echte Robinoor ertannt. Rundichit vergaß bei bem Unblide bes langersehnten Rleinobs alles Borbergegangene. Er brach bas lange Schweigen und fragte ben Schah: "Auf was icapeft bu feinen Berth?" "Auf gut Glad", erwiberte Schab Schuja, "benn er ift ftets bas Eigenthum beffen gewesen, ber feine Feinbe befiegt bat."

Nach den Berichten eines glaubwürdigen Augenzeugen dieser Zusammentunft war die Haltung Schah Schuja's überaus Achtung gebietend und machte einen tiesen Eindruck auf die Bersammlung. Aundschit-Singh, der außerdem durchaus nicht so belieat gewesen, sei dadurch volltommen niedergehalten worden, obgleich tein Wort als jene turze Frage und Antwort gewechselt wurde. Niemand, Rundschit selbst vielleicht nicht ausgenommen, sei weggegangen, ohne sich gesagt zu haben, daß er die Seelenstärte eines gesuntenen Fürsten gesehen babe, die er achten musse.

Der Rohinoor befand sich nun, in ein Armband gesaßt, unter ben Kronstuwelen von Labore. Seitdem trug ihn Rundschit bei allen öffentlichen Gelegenzbeiten. Auf seinem Todienbette wurde ein Bersuch gemacht, ihn zu bewegen, den Stein dem Gotte Jaga u verehren. Es wird gesagt, daß er seine Beistimmung kovses gegeben habe, daß aber der Schapmeister si ein mehr sprechendes Document aufzugeben i ehe ein solches zu

erlangen gewesen. Mehrere ber nachfolgenden Herrscher genossen nun noch ben Schat. Nach der Ermordung des Sir-Singh blieb er unter den Kostbarkeiten von Lahore, dis der junge siebenjährige Radscha Dalib-Singh von der englischen Regierung anerkannt und ein englischer Nesident nehst Irmpen in Lahore stationirt worden war. Da brach jene bekannte Empörung zweier Regimenter der Sikhtruppen aus, in deren Folge die Kronjuwelen und unter ihnen der Kohinoor als Beute der englischen Truppen erklärt wurden, die ihn am 3. Juni 1850 der Königin von England darbrachten.

Als die Oftindische Compagnie der Königin Victoria den Kobinoor vorlegte, hatte er eine unregelmäßige Eisorm und die Schneidung war so ungeschickt vorgenommen worden, daß sein Aussehen taum das eines geschnittenen Krystalls übertras. In den Seiten waren Bertiefungen, die man zum Zwede der Besestigung bei seiner frühern Fassung hineingeschnitten hatte, und nahe der Spize besand sich ein kleiner Riß. Er besaß eine octaedrische Structur, trot welcher er dennoch im polarisiten Lichte Streisen von polarisitem Farbenlichte zeigte. Seine Unterseite war eben und entsprach ohne Zweisel einem Blätterbruche, desgleichen die entstellende Fläche O, obgleich der Winkel beider untereinander etwas kleiner als 109½ Grad war. Der berühmte englische Physiker David Brewster, welchem Prinz Albert den Kohinoor übergeben batte, um sein Urtheil über die zweckmäßigste Form abzugeben, welche er beim Schleisen zu erhalten habe, sand in ihm wie in vielen andern Diamanten mehren kleine Höhlungen, welche er der Ausbehnungskraft eines zusammengedrückten

auf 106 1/16, ein Berluft, ber ansehnlich weniger beträgt, als er sonst zu sein pflegt, indem man ihn im Durchschnitt auf die Hälfte oder mehr berechnet. Obgleich er aber nicht mehr der Acht : Mijchtal : Diamant ist, welchen Baber auf den halben täglichen Unterhalt der Welt schäfte, ist er dennoch derselbe Edelstein, der seinen Glanz über die Glorien jeder Opnastie verdreitete, welche durch den Rubm ihrer Waffen seit vielleicht 1000 Jahren die Bewohner des Morgen- landes geblendet hat.

S. 226. Auffallendermeife bat ber "Drlow" ober "Umfterbamer" Diamant (Fig. 136), welcher, 1943/4 Rarat ichwer, die Spige bes ruffifchen Reichsscepters ichmudt 1), gleichfalls unten wie ber Robinoor eine ebene Glache. Er ift volltommen rein, fast halblugelig und von unvortheilhaftem Schnitt, benn um ihm möglichft viel Daffe ju laffen, ift er an feiner Dberflache mit concentrifden Reihen von breiseitigen Facetten und einer untern Reihe vierfeitiger Facetten verfeben. Seine Brofe ift Die eines Taubeneies, benn er bat 10 Linien Gobe und 151/3 Linie untern Durchmeffer. Er ftammt aus ben alten Gruben Indiens und foll nach ber Sage fruber eines ber Mugen ber berühmten Statue bes Sherigan im Tempel bes Brahma gebilbet haben. Spater fand er fich mit einem andern großen im Thronfeffel bes Schah Rabir von Berfien. Bei beffen Ermordung wurde er von einem frangofischen Grena: bier, ber bort Dienste genommen hatte, entwendet. Diefer floh bamit nach Malabar und verfaufte ibn bort an einen Schiffstapitan fur 14000 Thir., ber ihn wieder für 84000 Thir, an einen Juden überließ. Bon biefem erhielt ibn fur eine große Gumme Gelbes ber armenifche Raufmann Schafras, von bem ibn bie Raiferin Ratharina II. ju Umfterbam im Jahre 1775 fur 450000 Silberrubel, eine jahrliche Rente von 20000 (nach andern nur 4000) Silberrubeln und einen Abelsbrief erwarb.

§. 227. Dr. Befe erzählt uns 2), daß 1832 bei der Eroberung von Coocha in Khoraffan durch Abbas: Mirza ein Diamantstück von 132 Karat erbeutet wurde, was früher ein armer Bewohner in seiner Familie als Feuerstein benust hatte. Dabei wird die Vermuthung geäußert, daß er vermöge seiner Form ein Stück des Kohinoor sein könnte. Tennant 3) wurde dadurch zu der Ansicht geleitet, daß nicht blos dieser, sondern auch der russische ein Stück des vielgenannten Großmoguls sein könnte, was er durch eine sorgfältige Nachsahmung in Flußspath, der die gleichen Blätterbrüche als Diamant hat, zu des weisen suche. Dann hätte dieser gewaltige Diamant die Form eines eisörmigen Granatoeders gehabt, etwa von einer Größe, wie sie Tavernier angibt

<sup>1) 3.</sup> Roje, Reije nach bem Ural, 1, 50.

<sup>2)</sup> Athenaum, 1851, G. 718.

<sup>3)</sup> Athenaum, 1852, G. 1042.

(793% Rarat). Ware er ichon fo viele Jahrtausende in ben Sanden ber Menschen gewesen, wie die Legende sagt, so würde bas ber beste Beweis seiner Außerordentlichkeit sein, ba es bissett, trop bes vielen Suchens, nicht ge lungen ist, einen zweiten auch nur von annahernder Große zu finden.

§. 228. Um die Salfte kleiner als der "Orlow" ist berjenige, ben der russische Raiser von dem persischen Brinzen Cosrhoës, jungerm Sohne von Abbas: Mirza, bei bessen Anwesenheit in Betersburg zum Geschenk erhielt (Fig. 137) und der unter dem Namen "Schah" bekannt ist. Er wiegt zwar nur 86 Karat, ist aber vollkommen rein, ohne die geringste Feder oder Bolk, und ist deshalb von besonderm Interesse, weil man ihm mehrere seiner natürlichen Octaederstächen gelassen und ihn nur theilweise geschlissen hat. Die geschlissenen Flächen tragen persische Inschristen und am obern Ende besindet sich rings um den Stein eine kleine Rinne, die aller Wahrscheinlichkeit nach zur Besestigung der Schnur gedient hat, woran der Diamant am Halse getragen wurde.

§. 229. Ausgezeichnet durch seinen herrlichen Brillantschliff ist der unter dem Namen "Pitt" oder "Regent" bekannte Diamant des französischen Kronschabes. (Fig. 30 u. 31.) Er wiegt  $136^{3}/_{4}$  Karat. Der Herzog von Orleans, damals Regent von Frankreich, tauste ihn von dem englischen Gowverneur des Fort zu St. George, Namens Pitt, der diesen Stein in Goltonda in Oftindien im Jahre 1702 erworden hatte, für Ludwig XV. im Jahre 1717 um 3,375000 Fr. Er kam aus den Minen von Parteal, 20 Meilen

ihn die Preußen in einem kaiserlichen Staatswagen erbeuteten, soll er sich im preußischen Kronschaße befinden. 1) Bor dem Schnitt wog er 410 Karat; sein Gewicht hat sich also durch den Schliff, welcher beinahe zwei Jahre in Anspruch nahm, nahezu um zwei Drittheile vermindert. Der Schnitt kostete 27000 Thr. Man brauchte dazu allein für 1400 Pf. St. Diamantbort und die abgefallenen Stücke waren noch 48000 Thlr. werth.

Der "Florentiner" ober "Toscaner" im Schape bes **§**. 230. Raisers von Desterreich wiegt 1391/2 Karat. (Fig. 138° u. 1386.) Er ift rein und von schoner Form, die Farbe fallt aber ftart ins Citronengelbe, nichtsdestoweniger schapt man seinen Werth auf 700000 Thir. muthet, daß dies der größte und toftbarfte berjenigen Diamanten fei, Die Rarl ber Rubne in ber Schlacht bei Granfon verlor. Rarl ber Rubne ichapte namlich den toftbarften der drei Diamanten, die er bei Granson einbuste, so boch wie eine Proving. Er selbst oder berjenige, ber nach bem Berlufte ber Schlacht im Fluchtgetummel ibn retten wollte, verlor ihn auf der Landstraße. Sin Schweizer fand ihn in einem Raftchen, bas ihn gemeinschaftlich mit einer ebenso tostbaren Berle beherbergte. Berächtlich wie ein Stud Blas marf ihn ber Mann erft unter einen Bagen, manbte fich aber boch wieder um, bob ibn auf und verkaufte ibn für einen Bulben an einen Beiftlichen zu Montagny, ber ihn wiederum fur 3 Fr. an die Berner abließ. Damals lebte in Bern ein reicher Sandelsherr, Bartholomaus Dan, ber theils burch Bermandtichaft, theils burch geschäftlichen Berkehr mit Stalien in Berbindung ftand. brachte bas Kleinob für 5000 Fl. an sich, und außerbem tostete es ihm noch ein Geschent an den Schultheiß Wilhelm von Diefbach, durch beffen Begunftigung es ibm hauptfächlich überlaffen worden war. Day trat ben Befit bes Steins einem Genueser ohne erheblichen Gewinn ab, ber fich aber von bem mailandischen Regenten Lodovico Moro Sforza doppelt soviel geben ließ, und bei Berfplitterung bes mailanbifden Schapes gablte Bapft Julius II. 20000 Dufaten bafür.

§. 231. Ein besonderes Interesse bietet der "Sanch" von 53½ Karat, in der Rundung und Ausbildung einem Pyramidengranatosder gleichend und vom reinsten Basser. (Fig. 139 u. 140.) Man schätzt ihn auf 1 Mill. Fr. Ursprünglich aus Indien stammend, tam er ungefähr im 15. Jahrhundert nach Europa und gelangte zuerst in den Besitz des prachtliebenden Herzogs von Burgund, Karl's des Kühnen, der ihn in der für ihn unglücklichen Schlacht bie Banke, im welcher er umlam, an seinem Leibe trug, wahrscheinlich nach

<sup>&#</sup>x27;s er auf ber Ausstellung 1855 gu Baris unter

bem Aberglauben bamaliger Beit, wonach biefer glanzende, feurige Stein gebeimnisvolle Krafte haben und namentlich seinen Trager nicht nur vor Rrant beit und Bezauberung, sondern auch vor Berwundung fouten sollte. Gin gemeiner schweizerischer Solbat, ber ben tobten Bergog in einem Baffergraben entbedte und ausplunderte, fand das Rleinod in beffen Rleidern und verfauste ben Stein, ben Werth bes Fundes nicht kennend, um eine febr geringe Summe an einen Geiftlichen in ber Schweig. Auf einem "Tage" zu Lugern vertauften Das Schicksal führte ihn die Eidgenoffen an Diebold Blafer für 5000 Fl. ihn in die damals fo reichen Sande des Königs von Portugal, ber ihn im Jahre 1489 aus Gelbverlegenheit für eine bebeutenbe Baarfumme einem frangöfischen Sanbelsmann überließ. Durch lettern tam er im 16. Jahrhundert in ben Befit eines bugenottischen Ebelmanns, Nitolaus von Sarlay, Berrn ju Sancy, ber fich in Berbungsangelegenheiten in Solothurn befand, ju einer Beit, wo Ronig Beinrich III. Unterpfander zu einer Anleihe bedurfte. bot ibm ben Diamant freiwillig als treuer Diener feines toniglichen herrn an. Der Bertraute, ber ben Diamant bem Ronige überbringen follte (nach andern Ungaben der Befiger Sancy felbft), wurde unterwegs von Begelagerern an: gefallen und ermordet, hatte aber vor feinem Tode noch Beit und Befinnung gehabt, ben Stein heimlich zu verschluden, ber fich nun in bem Magen bes in biefer Abficht geöffneten Leichnams vorfand (?). Rach biefer Beit (auf welche Art ift nicht befannt geworben) mar ber "Sancp" in ben Besit bes Abnias Rafob II. von England getommen, ber ibn im Rabre 1688, wo er

Arpftalle berrührt. Das Innere diefer Soblung zeigte unter ber Lupe octaebriiche Streifen; es war alfo nicht zweifelhaft, bag ber Arpftall, welcher feine Spur gurudgelaffen batte, ein Diamant mar. Auf bem hintern Theile bes Diamanten bemertte man zwei andere weniger tiefe Soblungen, ebenfalls auf ibrer innern Flache mit octaebrifden Streifen verschen. Gine berfelben zeigte fogar Spuren von brei bis vier verschiebenen Arnftallen. Auf berfelben Geite bes Rryftalls fah man eine glatte Partie, wo bie Spaltbarfeit ericbien. Wahr: icheinlich mar biefelbe eine Bruchflache, mit ber ber Diamant auf ber Gangmaffe festfaß, von ber er burch Diluvialphanomene losgeriffen warb. Endlich nabm man einige fcmarge Blattchen, welche Titaneisen fein burften, mabr. Mue Thatfachen wiesen barauf bin, baß ber Diamant einer Gruppe von Dias mantfrpftallen angeborte, bie ihren Sip in Drufenraumen gemiffer Felsarten batte, welche mahricheinlich jum metamorphischen Gebirge Brafiliens ju gablen find. Der "Gubftern" wurde im Juli 1853 von einer in ben Bruben von Bogagem, einem Diftricte ber Proving Dlinas: Beraes, beschäftigten Regerin aufgefunden. Er ift jest im Befit eines herrn Salphen. Muf ber parifer Musftellung glangte er burch feinen reinen Schnitt, ber ebenfalls burch herrn Boorfanger in ber Factorei herrn Cofter's ju Umfterbam ausgeführt worben war. Die Gewichtsverminderung betrug bei ihm etwas mehr als bie Salfte, Da er jest noch 125 Karat wiegt. Seine Form (Fig. 141 u. 142) ift bie ines ovalrunden Brillanten von 35 Millimeter Lange, 29 Millimeter Breite, aber nur 19 Millimeter Dide; feine Reinheit ift außerorbentlich, Die Farbe aber pielt etwas ins Rofenrothe, was jedoch nicht unangenehm ins Muge fallt.

§. 233. Ein anderer brafilianischer Diamant befindet sich in dem Schape des Königs von Portugal. Er wiegt 138½ Karat und wurde 1775 in der Rähe des Abaitestusses, einige Meilen nördlich vom Rio:Plata, von einem armen Neger gefunden, der dafür seine persönliche Freiheit und eine jährliche Rente von 50 Pf. St. erhielt, 1) Nach John Mawe 2) dagegen wurden drei Menschen schwerer Berbrechen halber in das Innere Brasiliens verdannt und ihnen bei Strase lebenslänglicher Einterferung verboten, sich einer der Hauptstädte zu nähern oder in der bürgerlichen Gesellschaft zu bleiben. Diese Menschen gingen nun in den unbesuchtesten Theilen des Landes auf Entdedungen aus und wanderten meist an den Usern der Flüsse länger als sechs Jahre auf und ab, immer in der Gesahr schwebend einmal eine Beute der Anthropophagen oder von den Soldaten der Regierung ergriffen zu werden. Endlich gelangten sie zum Flusse Abaite, zu einer Zeit, wo wegen langer trodener Witterung ein Theil seines

<sup>1)</sup> Dingler, B

<sup>2)</sup> Zimmerm

Bettes offen lag, und hier war es, wo ihnen bas Glud wohlwollte und bein Goldsuchen einen Diamant von fast einer Unge Schwere' auffinden ließ. Berudfichtigung ber ftrengen Gefete, die wegen unberechtigten Diamanten waschens. bestanden, und andererseits von bem lebhaften Bunfche getrieben, ihre Freiheit wiederzuerhalten, befragten fie einen Geiftlichen, der ihnen nicht nur rieth, fich bem Bohlwollen ber Regierung anzuvertrauen, fondern fie felbit nach Billa : Rica begleitete und ihnen beim Statthalter eine Audienz verschaffte. Der Statthalter war von der Große des Steins fo überrafcht, daß er feinen eigenen Augen nicht traute und die Beamten ber Rieberlaffung zusammen: berief, und erft als biefe insgesammt erklarten, daß ber Stein ein Diamant sei, schenkte er ben Findern den Genuß der burgerlichen Rechte wieder. Der Beiftliche aber murbe mit bem Diamant nach Rio : be : Janeiro und von bort auf einer Fregatte nach Liffabon geschickt, wo ber Konig die Begnadigung ber Ber brecher beftätigte und ben Beiftlichen ju einer bobern Stelle beforbern lief. Die tonigliche portugiefische Diamantensammlung bleibt überhaupt, auch abgesehen von bem oben angeführten großen falfchen Diamanten, in Bejug auf materiellen Werth sowie auf Mannichfaltigkeit in ben Formen und Farben die reichste. Dan schlägt den Gesammtwerth derselben auf 20 Mill. Thir. an.

§. 234. Außer biefen größten Diamanten find in den verschiedenen Kronschäpen noch eine Menge andere etwas kleinere zu finden. Go besitzt

an dem genau bezeichneten Orte fand man auch nebst einer Menge anderer Gegenstände den "Regent" und die prachtvolle Schale von Onny, welche unter dem Ramen "Kelch des Abbe Suger" bekannt war. Rapoleon I. vervollständigte später die Schassammer in bedeutender Art, und durch die Ankause, welche durch Ludwig XVIII. und Karl X. gemacht wurden, stieg die Anzahl der Steine aller Art auf 64812 mit einem Gewicht von 18750 Karat und einem Werthe von 20,900260 Fr. 0,1 Cent. Einiges blieb aber doch versschwunden, so der "Sanch", serner der herrliche blaue Diamant von 67½ Kastat, der kostbare Opal, der der Kaiserin Josephine gehörte und unter dem Namen der "Feuersbrunst von Troja" bekannt war, der schöne Brillant von 34 Karat, den Rapoleon I. dei seiner Berheirathung erhielt und später bei Waterloo verlor 1), und anderes. Wurden doch selbst im Jahre 1848 bei dem kurzen Transporte der Krondiamanten zwei Pendeloquen in Rosettensorm und ein Huttnopf im Werthe von 293112 Fr. gestohlen.

Außerordentlich reich an Diamanten ist auch der englische Kronschap; die Krone der Königin Victoria trägt allein 497 Diamanten und seine Perlen im Werthe von ungefähr 1 Mill. Thir. Den größten Reichthum an Diamanten besitt aber jedenfalls der russische Schap; in demselben besinden sich unter andern drei Kronen, von denen die von Jwan Alexiewitsch 881, die Peter's des Großen 847 und die der großen Katharina 2536 enthält. Außer den schon oben angeführten beiden großen Diamanten besindet sich noch der "Polarstern" (Fig. 143), ein schoner Brillant von 40 Karat darin und ein herresticher rusdinrother Brillant von 10 Karat, der von Kaiser Paul I. für 100000 Rubel angelaust wurde.

\$. 235. Bon großen Diamanten, über bie jeboch nicht viel Raberes befannt geworben ift, befindet fich noch einer im Befige des großbergoglichen Saufes von Toscana. Diefer ift auf allen Geiten facettirt, icon blau und wird auf 21/2 Mill. Fr. gefcatt. Ferner zwei andere im Befige bes turtifden Sultans, 84 und 147 Rarat ichwer; ber lettere murbe von einem ipielenben Rinde im Sande gefunden, und die beiben oben angeführten im perfifchen Schape. Much bie Berricher von Siam und Begu in hinterindien follen im Befipe großer Diamanten fein. Dann ber unter bem Ramen "Bajda von Hegopten" befannte Diamant; berfelbe ift achtfeitig gefchliffen, wiegt 40 Rarat und toftete 700000 Fr. (Fig. 144.) Der Biggot (Fig. 145), burch einen Grafen gleichen Ramens von Inbien nach England gebracht, wiegt 821/4 Rarat; er wurde im Jahre 1801 fur ben Areia unn 750000 Fr. in einer Lotterie ausgespielt und ging 1818 in Runbell und Bridge über. lompagnie, 893/4 Rarat Der Raffat (Fig. 146), frabe

<sup>1)</sup> Wahrscheinfich ber, 1

wiegend, jest auf Befehl bes Marquis von Beftminfter von neuem geschnitten und nur noch 78% Karat fcwer mit einem Werthe von 7-800000 &. Einer im hollandischen Schape von 36 Rarat. Der ber Raiferin Gugenie won 51 Rarat. (Fig. 147° u. 147b.) Auf ber londoner Ausstellung machte ein berrlicher blauer Diamant, Eigenthum des Parlamentsmitgliedes Th. Sope, Aufjehen. (Fig. 148.) Derfelbe murbe hinfichtlich ber Farbe und bes Gewichts für einzig in seiner Art gehalten. Er wog 177 Gran ober 441/4 Rarat und maß 7/8 — 9/8 engl. Boll bei bebeutender Dide. Die Farbe war die des schönsten Sapphirs, Feuer und Glanz über alle Beschreibung, und obgleich gang farblose Diamanten gewöhnlich ben bochften Breis erlangen, fo wurde boch ber Berth Diefes Steins ber ebenermahnten Bortrefflichkeit halber noch bober im Preise geschätt als ber gleichgroßer farblofer Steine. . Diamant, ber fich in bem berühmten Grunen Gewolbe ju Dresten befin: det, ift 481/2 Rarat fcwer (194 Gran) und hat einen Werth von beilaufig 200000 Thirm. Er ift beinahe so groß wie ber Sancy. Außerbem findet man in biefem Runftichate einen toftbaren Brillantichmud, ben bie fachfichen Regenten vormals an Galatagen trugen, und außer vielen andern Brillant: toftbarfeiten vier hochft werthvolle gelbe Brillanten, von benen ber größte 1171/4, ber tleinfte 521/2 Gran balt; ebenfo eine Sutagraffe, mit einem grit nen, 160 Gran wiegenden, a jour gefaßten Brillant. In bemfelben Ansftellungsfaale befindet fich noch ein anderer merfwurdiger Diamantenfcmud vom reinsten Baffer, beffen größte Raute 123 Gran wiegt.

balbdurchsichtiger Octaeber erkennen; andere zeigen körnigen Bruch; die meisten aber sind dicht, nur zuweilen so porös, daß sie gewissen Bimösteinen sich verzeleichen lassen. Die dichten Musterstüde, gewöhnlich von der Größe einer Hafelnuß oder Ruß, haben im allgemeinen stumpfe Eden; ihre Oberstäche ist barzglänzend, der Bruch matt; die Farbe schwantt zwischen bräunlichschwarz und grünlich oder aschgrau. Rur bei zwei sehr kleinen Exemplaren, welche Descloizeaux untersuchte, waren denen des Diamants ähnliche Formen wahrzunehmen, Octaeber und Bürsel, beide mit zugerundeten Kanten und rauben Flächen. Manche Stüde sind so dicht, daß sie sich mit Facetten zu schwenschwarzen Steinen schleisen lassen und alsdann den wahren Diamantglanz in bohem Grade erhalten. Die härte ist die des Diamants, das spec. Gewicht schwantt wegen der Porosität zwischen 3,012 und 3,416. Bei der Berbrennung in Sauerstossgas blieb etwas gelbliche Asch zurück, die aus eisenhaltigem Thon und kleinen durchsichtigen, nicht näher bestimmbaren Krystallen bestand.

Schwarze Diamanten hat man schon sehr lange gekannt und sie früher boch im Werthe gehalten. Bon dem sogenannten Carbonat zu den schönen schwarzen Diamanten sindet ein unmittelbarer Uebergang statt, welcher durch die größere oder geringere Quantität der beigemengten eigentlichen Kohlenssubstanz bedingt sein durfte, Es wäre vielleicht möglich, daß der Carbonat bei näherer Prüfung einen Schlüssel zu der so sehr problematischen Genesis des Diamants dorbieten könnte, und mitrostopische Untersuchungen möchten vielleicht dahin führen.

Bisjest weiß man nichts Genaues über die Lagerftatte bes ichwarzen Diamants, nur bas ift befannt, bag berfelbe in fandigen Gebilden der Proving Babia gefunden wird. Allem Unichein nach gehoren die Gefteine, welche den Sand geliefert, ju ben febr alten; fie durften ben Gneifen und Speniten von Gronland und Rorwegen abnlich fein. Unter großen Mengen von ichwarzem Dia: mant, welchen Descloizeaur bei verschiedenen parifer Sandelsleuten burchfuchte, fanden fich als Begleiter am gewöhnlichften: ichwarze Turmaline, rothliche Birtone und Granaten, braune Staurolithkroftalle, Rutil und ein ichwarzes Mineral von geringer Barte - bem Unjeben nach in ichiefen rhombischen Brismen froftallifirt -, in benen ein jedoch bochft unvolltommener Berfuch Gifen, Mangan und Tantalfaure nachgewiesen. Ginen indirecten Beweis für bas Alter ber Felsarten, in welchen ber ichwarze Diamant feinen Gip bat, gewährt der Umftand, daß man in einigen Dufterftuden bes Carbonat und smar in der tornigen Abanderung, fleine Theilden von Gold enthalten fand, fewol in außern Sohlungen als im Junern. Diefes Beifammenfein icheint minbeuten, bag in gewiffem Grabe bem Diamant binfichtlich bes Golbes bie fonne, welche bem goldführenden mliche ger ien und Californien eigen. Faßt arse.

man die mineralogischen Merkmale vorzugsweise ins Auge, so scheint viele Analogie zu bestehen zwischen den diamantenführenden Lagerstätten von Babia und den neuerdings in Guyana entdeckten goldhaltigen Ablagerungen. Im Sande, von diesen letten Colonien stammend, nahm Descloizeaux zahlreiche braune Staurolithkrystalle wahr, die meist zerbrochen, serner Birkon und einzelne Granatkrystalle, Rutile und schwarze Körner (wahrscheinlich Titaneisen).

Der Carbonat dient zu Bulver gestoßen zum Schleifen harter Goelsteine und des Diamants selbst. Man gebraucht auch edige Bruchstude beim Bearbeiten für Zierathsgegenstände bestimmter Granite, Borphyre u. s. w. Ran verkauft ihn jest zu dem Preise von 6 — 7 Fr. das Karat.

#### Anhang.

#### Ueber den Bordiamant.

§. 237. Wir können nicht unterlassen hier einer der neuesten chemischen Entbedungen zu gedenken, welche möglicherweise einmal auf den handel mit Diamanten und die Anwendung derfelben zum Schmud großen Einfluß ausüben kann. Es handelt sich nämlich um nichts Geringeres als um einen Ersab bes natürlichen Roblediamanten und zwar durch das Element Bor. Wöhler und Deville machten bei ihren bekannten Bemühungen, reines Aleminium im Großen darzustellen, die schöne Entdedung des krostallisierten Sili-

Lange Beit war bas Bor in feiner andern als biefer unfrpftallinischen, dunkelbraungrunen, an ber Luft leicht ju Borfaure verbrennenden Form betannt, in welcher es ber gewöhnlichen Roble ober bem Rug abnlich ift, bis Bobler und Deville es gemeinschaftlich barftellten, und zwar in zwei verschie: benen Formen; einmal gang wie Graphit, b. b. in fechsfeitigen, undurchfichtigen, ibwargen Blattden, bann aber auch in biamantartigen Rryftallen. Siergu lagt fich am beften bie Borfaure felbft benugen. Gie wird gefchmolgen, fein gepulvert und mit Muminium, bem von Bobler entbedten und von Deville in großerm Maßstabe und in festen Barren bargestelltem Metalle ber Thonerde in einen Tiegel von Roble eingestampft. Diefer wird in einen Schmelgtiegel von Graphit gefest, alle Luden mit Rohlenpulver ausgefüllt, der fleinere Tiegel bamit bebedt und bas Bange 5-6 Stunden lang einer Sige ausgesett, welche die des ichmelgenden Gifens überfteigen muß. Gierbei ift bas Beftreben des Metalls, ben Sauerftoff an fich ju reifen, größer als bas bes Bors, ibn festgubalten. Ersteres orpbirt fich gu Thonerbe, welche fich gum Theil mit ungerfetter Borfaure vereinigt; ein Theil bes Muminiums aber bleibt metallifch und loft nun bas gebildete Bor auf. Rach Berlauf ber angegebenen Beit hat id eine genügende Menge abgeschieden; bann lagt man ben Tiegel langfam malten. Je mehr es geschieht, besto weniger Bor tann vom Muminium in Bijung erhalten werben, es fest fich baber langfam ab, und gwar, wie uns biefe Borgange icon fruber ertlarlich geworben, in Arnstallen. Gin Theil bes Bors aber bleibt bis jum Erftarren bes Metalls mit bemfelben vereinigt, nimmt beshalb auch nicht regelmäßige Formen an. Beim Berichlagen bes Liegels findet man barin zwei Schichten. Die obere, glafige, befteht nament: lid aus borfaurer Thonerbe, die untere, metallifche, von vielen Blafenraumen malte, ans Aluminium mit etwas Thonerde und bem troftallinischen Bor. Nad Auflofen bes Aluminiums in tochenber Natronlauge und Ausziehen anbene Beimengungen vermittelft Salgfaure bleibt bas Bor allein gurud und war fowel biamantartig und graphitabnlich fruftallifirt, als auch pulverformig. Etteres ift ber von bem Muminium bis jum Erstarrungsmomente gurudge: baltene und beshalb nicht froftallifirte Theil bes gebildeten Bors.

Es ist durch diese Entdedung eine überraschende Aehnlichkeit zwischen Bor und Rohlenstoff, welche sich auch in manchen Berbindungen der beiden Elemente bethätigt, zum Borschein gefommen. Richt nur die drei verschiedes nen Zustände, als Pulver, Graphit und Diamant haben sie gemein, sondern sogar vieles in der Entstehungsweise, namentlich der graphitartigen Modification. Um den Kohlengraphit fünstlich zu bilden, muß der Rohlenstoff in schmelzendem Eisen gelöst und durch langsames Erkalten krystallinisch abgeschieden werden. Diamant entsteht dabei freilich nicht, wie beim Absehen des im Aluminium gelösten Bors.

Die Arnstallsorm des Kohlegraphits stimmt mit der des Borgraphits vollständig überein; nur durch die Farbung unterscheiden sie sich etwas. Der Borgraphit ist rothlich gefarbt, während der Rohlegraphit rein schwarz oder schwärzlichgrau ist.

Unders verhalten fich die Diamanten. Der naturliche Roblediamant troftallifirt in regularen Formen, namentlich haufig in Octaebern. Die Arnftall: form des Bors ift tetragonal, eine Saule, beren Ranten mehrfach abgestumpft find, und welche guweilen fehr turg und faft blatterig, zuweilen aber lang: gestredt ift. Die blatterigen Arpftalle find ftete barter als bie langern Saulen und meist schwarz gefärbt. Sie greifen ben Diamanten leichter an, als beffen eigenes Bulver, find alfo harter als biefer bisber fur bie bartefte Subfang gehaltene Evelftein, und entstehen vorzugsweise, wenn bas Gemifch von Borfaure und Aluminium nur eine verhaltnismagig turge Beit einer febr bebeutenben Site ausgesett gemejen ift. hat die Einwirkung aber langer gebauert, jo bilben fich größere Rryftalle, welche, obwol ben vorigen an Barte nach: ftebenb, boch noch ben naturlichen Diamant ju rigen vermogen. Sie find es, welche bei genugenber Große ben Ronig aller Cbelfteine ju erfeten vermogen. Im Gegenfage ju bem blatterigen Diamantbor find biefe großern Arpftalle alle burchfichtig und oft gang farblos, meiftens freilich granatroth, bpacintbroth ober boniggelb gefarbt. Durch Diamantenpulver find fie nicht gut ichleifbar, weil fie von ihm nicht genugent ftart angegriffen werben, wohl aber burd

Roble: und Bordiamanten folgen aber bei ihrer Arpstallisation ganz verschiedenen ursprünglichen mathematischen Gesetzen. Die einzige Annahme, welche uns vorläufig aus diesen Berlegenheiten bringen kann, ist die einer chemischen Berbindung zwischen Bor und Kohlenstoff, sodaß uns also jetzt nur die körpersliche Form dieser, nicht aber die des reinen Bordiamanten bekannt wäre. Spätere Forschungen erst können darüber sichere Ausklärungen geben.

Belange es, die Bordiamanten von beliebiger Große zu erzeugen, und es ift bagu hoffnung vorhanden, ba ber Proces ihrer Bildung in bie band bes Darftellers gelegt ift, so wurde mahrscheinlich eine beträchtliche Entwerthung ber naturlichen Diamanten bie Folge fein; um fo ficherer, ba fcone Exemplare ber erftern diefen nichts in ihren Gigenschaften nachgeben, sondern fie in allen Zugenden übertreffen. Die größere Garte, bas ftartere lichtbrechende Bermogen und infolge bavon ber feurigere Blang vereinigen fich mit fast noch größerer Dauerhaftigteit gegenüber demifden Ginwirfungen. Der Roblediamant, an der Luft febr ftart erhitt, verbrennt vollständig und geht als Kohlenfäure in = bie Luft über. Das Bor wird unter berfelben Bedingung zwar zu Borfaure, aber diese, einmal vorhanden, überzieht ihrer ftarten Feuerbeständigkeit wegen T. bie gange Oberflache bes Rryftalls mit einer ichutenben Schicht, welche bie Einwirtung des Sauerstoffs auf die darunterliegenden Theile und so beren Berbrennen unmöglich macht. In einer Atmosphare von Chlorgas erhipt, geht freilich bas Bor leicht unter Feuererscheinung vollständig in Chlorbor über, mah: rend ber Roblediamant fich nicht verandert. Indeffen bringt dies ber größern Dauerhaftigfeit ber Bordiamanten praftisch feinen Gintrag, ba burch Bufall ein Erbisen im Chlor nicht ftattfinden fann.

# 2. Korund. 1)

Syn. Sapphir, Korund, H. Diamantspath, Schmirgel, Korund, Sapphir, Wern. Corundum, D. Rhomboëdrischer Korund, Mohs. Corindon, Hauy.

## §. 238. Morphologische Gigenschaften.

Der Korund trystallifirt rhomboëdrisch und zwar ist die Grundform ein spies Rhomboëder von 86° 6'. Außer der Grundform tommt auch noch bie beragonale Pyramide, die sechsseitige Saule u. s. w. mit verschiedenen ubinationen vor. Sehr schon findet sich die zweite sechsseitige Saule mit ublache, woran das Rhomboeder die abwechselnden Eden abstumpst, sie undig. Die Diberaederstächen und die Zeitenflächen der Gradendsläche triangulär gestreift.

Die Kryftalle find theils eingewachsen, theils fecundar lofe; auch findet fich ber Rorund in tleinen Geröllen und Rornern. Außer in Rroftallen tommt er noch berb vor in individualifirten Maffen und in großtornigen, grobtornigen bis feinkörnigen Aggregaten. - Zwillingsbildung tommt nicht felten nach einer Flache von R vor, meift vielfach wiederholt mit lamellarer Ausbildung ber Individuen.

Die gewöhnlich vorherrschenden Formen find  $\infty$  P2 (s) OR (o), R und mehrere heragonale Pyramiden der zweiten Art, besonders 4/3 P 2 (r), 8/3 P 2 (b), 4 P2 (1) und 9 P2 (t); ber habitus ber Combinationen ift pyramidal, pris: matisch oder rhomboedrisch, wie aus Fig. 161 zu erfeben ift.

Fig. a. R. OR; o: P = 1220 26'.

Fig. b. 4/3 P 2; Mittelfante == 1220 22'.

Fig. c. 4 P2. 0 R. R; Mittelfante von l = 159° 12′, l: 0 = 100° 24′. Fig. d. 9 P 2. 4 P 2. 4′3 P 2. 0 R. R; die von Kolscharow nachgewieseme Pyramide 9 P 2 hat die Mittelfante = 170° 40′. Fig. e.  $\infty$  P 2. 0 R. 4′3 P 2. R. Fig. f.  $\infty$  P 2. 8′3 P 2. 4′3 P 2. — 2 R.

### §. 239. Physitalifde Gigenichaften.

Die Spaltbarteit ift bald mehr, bald weniger volltommen parallel ben Flachen ber Grundform und parallel ber gerabe angefesten Enbflache.

Der Bruch ift volltommen mufchelig bis uneben und fplitterig.

. Er ift fprobe.

Der Korund ift durchfichtig, gewöhnlich in hoben und mittlern Graden bis fast undurchsichtig; einige Barietaten zeigen einen sechsstrablig sternformisgen Lichtschein.

Strahlenbrechung = 1,77, also stärker als beim Glas; baher ift er auch zu mitrostopischen Linsen benust worden, allein bann muß die Achse der Linse genau mit der optischen Achse zusammenfallen, weil sie nach andern Richtungen doppelt brechend wirken wurde. Die Farbe hat etwas Einstuß auf die Strahlenbrechung. Erwärmte Bruchstüde phosphoresciren mit glänzendem Lichte. Durch Reiben erlangt er + Elektricität, welche mehrere Stunzben anhält, nicht durchs Erwärmen.

## §. 240. Chemische Gigenschaften.

Seiner chemischen Bufammensetzung nach ift ber Rorund reine Thon: erde (Al. O. = 53,3 Al. und 46,7 O.) mit Beimischung von fehr wenig Gifenoryt, Chrom ober andern Bigmenten. Die altern Analysen geben etwas Riefelerde an, allein &. Rose hat gezeigt, daß er mit boppelt schwefelfaurem Rali zu einer im Waffer volltommen löslichen Masse schmilzt, was bei Gegenwart von Riefelerbe nicht ber Fall fein tonnte. Man muß ihn aber zu bem Ende in eifernen Morfern ftogen, denn in Achatichalen reibt er Riefelerbe ab, auch ift bas angewandte Kalibydrat leicht fieselerdehaltig. Da Thonerde in Ralilauge sich löft und bas mit ihr isomorphe Gisenoppt nicht, so kann man beibe baburch leicht trennen. Sauren find ohne Einwirfung auf ben Korund. Bor bem Lothrohre ift er unschmelzbar und für fich unveranderlich; Borag loft ibn fcwierig, aber volltommen zu einem flaren, farblofen Glafe auf; von Soba wird er gar nicht angegriffen; bas feine Bulver wird, mit Robalt: folution im Orydationsfeuer ftart erhipt, fcon blau. In einer Soblung eines Sapphirs fand Brewfter eine Fluffigfeit, Die ihm wegen ihrer erpansibeln Eigenschaft ber im Topas vortommenben abnlich ju fein schien. 1) (Ueber fünftlichen Korund vgl. "Künftliche Ebelfteine".)

#### §. 241. Bortommen.

Der Korund, namentlich die Barietät Sapphir, findet sich am häusigsten auf secundarer Lagerstätte, lose im Sande oder im Schuttlande mit andern Goelkeinen. Auf ursprünglicher Lagerstätte sindet er sich eingewachsen in Grankt, Spenit, Basalt, Gneis, Tall: und Hornblendegesteinen, auf Lagern von Magneteisenstein oder als Schmirgel selbständige Lager mit

Mineralogisch unterscheibet man folgende Barietaten:

## A. Sapphir (nebst Rubin und Salamstein).

§. 242. Der Sapphir tommt in eingewachsenen, gewöhnlich aber losen, oft abgerundeten, glatten Arpstallen und frystallinischen Kornern von unvolltommener Spaltbarkeit und muscheligem Bruche vor. In dem Typus der Arpstallisationen sind die sechsseitige Saule und die beragonale Pyramide vorherrschend; besonders charakteristisch sind die Combinationen von mehreren, sehr stumpfe Kanten miteinander bildenden heragonalen Pyramiden.

Die Farbe ift vorherrschend blau und roth, sapphir, smalte, indige, enten:, lasur:, violblau, karmoisin:, cochenille:, karmin:, rosenroth bis rette lichweiß, milchweiß, gelblichweiß, bis weiß und citronengelb und grun. Die Farben sind meist rein und hoch; zuweilen sindet man an einem Arpstall verschiedene Farben. Selten zeigt er einen blaulichen oder weißlichen, sechsstrabligsternsörmigen Lichtschein, dessen Strablen vom Centrum der Saule nach der Seitenslächen gehen (Sternsapphir, Afterie, Astrios). Er zeigt die boch sten Grade von Durchsichtigkeit. Der blaue beißt Sapphir (im engern Sinne), der rothe Rubin, der weiße Luch ssapphir; die übrigen Ramen nach der Farbe siehe weiter unten bei den Handelsnamen.

Die rothe Barietat, ber Rubin, wirft ftart auf bas Dichroftop, b. b. bie beiben Bilber, welche man von einem Rubin erhalt, wenn man ibn in gewissen Stellungen burch einen Kalfspath betrachtet, find hinsichtlich ber Farbe

Rehmen wir jest einen kleinen Rubin von Ceplon, der in regulären seuschen mit drei und sechsgliederigen Endskächen krykalkisitet, und kleben ibn horizontal der Achse mit Bachs auf einen Nadelknops. Parallel der Achse o durchgesehen, also senkrecht gegen die Gradendskäche (Farbe der Basis), bleiben beide Bilder unverändert purpurroth, ihre Schwingungen gehen senkrecht gegen die Achse o, die Farben sind daher nicht verschieden, von Kleinigkeiten abgesehen. Legen wir jest die Rubinachse oder Schwingungsebene von o harallel, so wird o ganz bleich, e bleibt aber ganz intensiv roth (Achsensarbe) wie vorber; die Schwingungen parallel der Rubinachsenebene au fallen hier mit denen von e zusammen. Stellen wir daher die Rubinachse o aufrecht, so muß sich umzgesehrt e entsärben und o roth bleiben. Eine Folge davon ist, daß bei schiefer Stellung der Rubinachse o gegen die lange Oblongseite, wenn die Drehung 45° beträgt, beide Bilder gleich aussehen, aber bleicher. Es macht sich bei dieser Drehung aus der horizontalen oder verticalen Achsenstellung in die schiefe gerade so, als wenn das eine Bild sich auf Kosten des andern färbte, daher erscheinen im Gleichzewicht von 45° beide blasser.

Die Farbe des Rubins ift schones Rarmoisinroth; er zeigt aber gern weiße Flede, die man ihm jedoch durch vorsichtiges Glühen benehmen kann. Bor dem Löthrohre zeigt er eine höchst merkwürdige Farbenwandelung, die besienders bei kleinern Stüden sehr auffällt; macht man nämlich kleine Arpstalle glübend, was man dreist thun kann, da sie nicht zerspringen, so werden diesselben beim Erkalten farblos, dann grün und zulest wieder schon roth. Es ist dies ein Mittel, ihn von manchen gleichfardigen Spinellen zu unterscheiden, die die grüne Farbe nicht zeigen beim Erhipen. Grüner Sapphir erleidet keine Beränderung, blaulichgrüner aber wird etwas blasser, erhält jedoch beim Erkalten ebenfalls seine ursprüngliche Farbe wieder. Dem blauen Sapphir kann die Farbe durch Feuer entzogen werden und dann steht er im Glanze den geschlissenen Diamanten am nächsten. Die blaue Farbe rührt wahrscheinlich, wie beim Rubin die rothe, von einem geringen Gehalt an Chrom her, wenigstens gelang es Deville und Caron, durch Zusah von Chrom ans reiner Thonerde künstliche blaue und rothe Sapphire darzustellen (vgl. "Künstliche Evelsteine").

Erfcheint ber Sapphir in fleinen, regelmäßigen, fechsfeitigen, rothen, viol - ober berlinerblauen Brismen, fo führt er ben Ramen Salamftein.

#### §. 243. Borfommen.

Affen. Die meisten und schönsten Rubine und Sapphire werden im Reiche ber \*Birmanen 1) um \*Mosgaot und \*Kvatsppan, fünf Tagersif Oftfüdost von Ava gesunden. Die Bewohner glauben, er ansangs sei er farblos und unreif, werde bann gelb, s

<sup>1)</sup> Mit einem \* versebene Fundorte find speciell fl Bichtigfeit.

roth, als dem höchsten Bunkte der Reise. Wer aber immer dort einen solchen Gvelstein sindet, der mehr als 100 Ticals (eine Kleinigkeit) werth ist, mus bei Todesstrase seinen Fund an die Finanzkammer abgeben. Um nun dem Tode zu entgehen und doch etwas von dem Funde zu behalten, zerschlägt jeder, der einen großen und schönen Rubin oder Sapphir sindet, denselben in so viele kleine Stücke, daß keins derselben mehr als 100 Ticals werth ist. Das Resultat ist, daß weder Unterthan noch Regierung wahren Rugen ver den Edelsteinen haben und daß die Regierung auf diese Weise millionen mal mehr verliert als der Unterthan gewinnt, indem der Werth eines jeden Rubins für jedes Karat größerer Schwere im quadratischen Verhältniß steigt.

Die kleinen Sapphire von \*Ceplon sind meist blos rosenroth (weiblich); man bekommt diese leicht in größerer Menge aus alten Sammlungen, wei sie früher officinell waren. Biele darunter sind so deutlich trystallisitet, das man sie leicht von den mit vorkommenden Spinellen unterscheiden kann. Alle liegen im Schuttlande, theils im innern Berglande, nabe dem Neura Ellepatam und Avisavelli, theils im Alluvium von Matura und Saffragam. J. Davy suchte viel nach dem anstehenden Gesteine, aber vergeblich. Die Pracht ihrer Farben geht durch Grün, Roth, Gelb, Schwarz hindurch. Manche Rubine sollen in brillanter Schönheit der Farbe, nach A. Bertolacci's Urtheil, die von Pegu noch übertressen. Ferner sindet er sich noch am Fuße des Adamspic, am Fuße der Capelanderge bei Sirian und in der Gegend von Candy im Gneisgrus und Schuttlande von Zirkonkrystallen, Magneteisen= und Granat

Amerika. In Nordamerika findet sich Sapphir von schöner blauer irbe in einem Gemenge von Hornblende, Glimmer, Feldspath, Turmalin, senties, Talt und Kalkspath in körnigem Kalk zu Newton (Reujersen), selbst auch lose im Boben, in wohlausgebildeten, mehrere Zoll großen, sechstigen Säulen oder Rhombosdern. In körnigem Kalk, begleitet von Spinell, Warwid (Reuport). Blaue und rothe Krystalle mit Autil und Spinell Amity (Neuport). Bon hellblauer Farbe mit Disthen zu Lichtsield (Concticut). Derbe Massen und Krystalle in Gesellschaft von grünem Turmalin derptl in körnigem Kalk zu Rewlin (Pennsplvanien). — In \*Südamerika Flußbetten als Begleiter des Diamants.

In Subauftralien tommt blauer und weißer Sapphir, so abgeschliffen, fi teine Spur von Arpstallisation mehr vorhanden ist, zu \* Ballarat in Bictoria r; ferner blau: und weißgestreifte sechsseitige Saulen von Sapphir und sehr due Mubinen in den \* Hangingrodgruben am Berlflusse in Neufühwales.

Europa. In Bohmen tommt Sapphir in fleinen Beichieben und ab: undeten Arpftallen auf ber Gobe bes Jjergebirges im bunglauer Rreife vor. e fonberbare, größtentheils aus Quargiand, Bneistrummern und andern Beten bestebende Ablagerung findet fich auf ber Iferwiefe, einer Rieberung f ber Bobe bes Jergebirges. Die Begend ift theils fumpfig, theils mit ald bebedt, beshalb lagt fich die Musbehnung ber Ablagerung nicht wohl nitteln. Die Heine Ifer burchschneibet fie in raschem Laufe. Der Fluß bet bie Beichiebe ber Ablagerung, indem er biefe bei boberm Wafferstande terwafcht, mit fich fort, und fo findet man bie barin vorfommenden Mine: lien auch noch, wiewol fehr fparfam, an feinen Ufern in größerer - Entferng. Anger bem Sapphir finden fich noch Rorner von Spinell, Granat, rton, und vorzüglich baufig Geschiebe von Jerin. Die Ablagerung ift un: fabr 1-2 Rlaftern machtig und unmittelbar auf bem Granit abgefest, ber ber gangen Berbreitung bes Ifer : und Riefengebirges eine ziemlich gleich: mig gemengte Felsart bilbet, in ber bier nirgenbs eine Spur von ben geunten Mineratien ber Diluvialablagerung wahrnehmbar ift. Obwol nun Bebirgsumriffe und bie gabllofen Granitblode, welche bier und ba in feinem mfange oft in ungeheuerer Menge aufeinander gebäuft verbreitet find, für ofe Berftorungen zeugen, Die Die Granitmaffe im Beitenlaufe erlitten bat, laßt fich bennoch durchaus nicht barthun, bag bie im Diluvialgebilbe por: mmenben Mineralien ebenfalls Ueberbleibfel gerftorter Granitmaffen feien. inere Sapphirftude von einiger Große zeichnen fich gemabn thre fer blaue Farbe aus und übertreffen an Intenfitat n Ceplon. Die größern als Schmudsteine branch auf ber Bierwiese getroffen, und bie Beidaffe

f fie bereits in frubern Beiten haufig burchfuch

es biefer Ebelftein gemejen fein, ber bie Rachsuchungen und vielleicht Die erften Anfiedelungen in jenen rauben Baldgebirgen veranlaßte. Auf ber Jerwiefe find eine Menge theils wieder berafter Gruben ju feben. Alles fpricht bafur, baß die Arbeiten febr regellos, aufs Gerathewohl geführt wurden und fich ente lich nicht mehr lobnten. Gegenwärtig geboren burchfichtige Steine bon einiger Größe zu ben Geltenheiten und taum durften größere als von 4 Rarat ju finden fein. Die meiften erscheinen lichtblau und trube. In ber Regel trifft man fie ftart abgerundet, indeffen find oft noch die urfprunglichen Arpftalb formen, fechefeitige Saulen und Bruchftude fechefeitiger Ppramiben ju ertennen. - Sapphire, die in ben Pproplagerstatten bei Dlaschtowit vortommen, find viel fleiner und jum Schleifen nicht geeignet. - Ferner findet fich Sapphir ju Bobfeblit und Triblit, gerbrochene Kroftalle ober Korner von blauer, grun: licher ober weißlicher Farbe; an letterm Junborte als Geltenheit auch blafe rothe, undurchfichtige Rroftalle in tleinen beragonalen Saulchen im Ppropen jande. - Gangebaufelberg bei Betichau: fleine blagrothliche froftallifirte Rorner in einem Gemenge von Difthen und Quary eingewachfen. - Bergreichenftein: im golbführenden Sande bes Bollerbaches Sapphir und Rorund in Gefdieben und mehr ober weniger abgerundeten Kruftallen mit Geschieben von Granat, 3ferin, Rigrin u. f. m.

In Siebenbürgen zu Olahpian fleine Sapphirgeschiebe im goldhaltigm Sande. — In ber Lombardei zu Brendola unfern Bicenza.

In Sach fan im Allunium das Soutiergrundes hei fighnitein in de

Farben find meist trübe, grunlichgrau, grunlichweiß, spargel:, öl:, berggrun, smalteblau, perlgrau, fleischroth, rosenroth, haarbraun. Er zeigt nur niedere Grabe der Durchsichtigkeit. Die haarbraune Barietät von China, welche den blaulichen Lichtschein oft so schon zeigt, nannte Werner Diamantspath. Er zeichnet sich besonders auf der Gradendsläche durch Streisen nach zwei bis drei Richtungen aus.

#### §. 245. Bortommen.

Europa. Schweiz: \*St.: Gotthardt, Campo : Longo, von blauer, seltener von rother Farbe, manche Arnstalle laffen beide Farben mahrnehmen, in schonen Arpstallen im Dolomit, meist in der Maffe, seltener auf Spalten beffelben.

Defterreich: Land unter ber Enns: Muf ben Felbern von Felling unfern Rrems in Gneisbloden eingewachsen. Sechsseitige Saulen mitunter 1 Boll lang und 1/2 Boll bid, öfter flein und fo mit dem Gneis vermachfen, baß es ichwer gelingt, die Krystalle daraus zu erhalten. Häufiger berb, von Erbfen : bis hafelnußgröße; blaulich : und grunlichgrau, enten : und violblau, einzelne Stude nicht felten mehrfarbig, im Rern blau, außen grau. -Bohmen ju Ratichetin in febr tleinen Abomboedern, gelblichgrau, wenig durchfceinend, in ber tornigen Daffe bes herconit eingewachsen. 3m goldführen: ben Bollerbache bei Bergreichenftein. Mabren: Rirchmistau, im Aderboben tleine Arpftalle und froftallifirte Korner, auch baufig eingewachsen in Talt: Retwietig, feintornig, lichtblau, in frostallisirten Raltstein eingefciefer. fprengt. Lombardei: In ber Baltellina unfern ber Legnon : Rette, rothlich, im Glimmerichiefer. Benedig: Leonedo, fleine Kornchen mit Birton im Sanbe aus eruptiven Befteinen gebilbet.

Italien: Chamounythal, nabe am Ursprung bes Arvepron in einzelnen Feldspathbloden. In schönen Arpstallen zu \*Biella, Etenengo unfern Mozzo in Granit.

Naros: Apirantia: in sehr kleinen, aber schön blaugefärbten, durchscheinenden Krostallen, serner in kleinen, ungefähr I Linien langen und 1½ Linien, diden undeutlichen sechsseitigen Säulen von dunkelblauer Farbe. Diese
Säulen sind nur an den Kanten durchscheinend und stellenweise mit kleinen
Schuppen von rothbraunem Glimmer gemengt. Am seltensten erscheint er in
ungefähr 1½ Zoll langen und 2 Linien diden, krummgebogenen, sechsseitigen
Säulen von soeben angeführter Färdung, Pellucidität u. s. w. Der Korund
von Apirantia kommt mit seinschuppigem, silberweisem, auch durch Eisenorydhydrat rothbraun gefärdtem Glimmer und konten Eisenglanz in blätterig-strahligen, graulichm
Khätizit eingewachsen vor, der stellenm
lichbraun gefärdt erscheint. Sehr se

Schweben: Lulea: Lappmart. Gellivaratirchipiel: Gellivareberg, genelichtornig, in Cifenglang, auf einer Magneteifenlagerstätte in granitertigen Gneis eingewachsen, oft trystallisirt, von Apatit begleitet.

Frankveich: Blaue Kryftalle mit Pleonast und Eprysolith im Bepartsment Haute-Loire zu St.-Jean-be-Ray, besonders in Osen und Simalene. In diese Dries und in vullanischen Bergen zwischen Brissac und Limaigne. In ner in Blöden im Peperin des Hügels St.-Richel nordwärts vom Bullan von Denise in der Gemeinde Polignac (eine Thatsache von besonderm Interesse, indem sich daraus-ergibt, daß Korund nicht nur in einer altvulkanischen Felsart, im Peperin von Cormille, vorkommt, sondern auch in einem wend vulkanischen Gebiet, nämlich in den Schladen des Feuerbergs von Denk, während der Peperin an seizem Orte und selbst in unmittelbarer Rähe der Schladen sich frei davon zeigt.

Rufland: Ural. Roffoibrod bei Ratharinenburg, berb und eingefpungt, felten tryftallifirt, mit Turmalin in Chloritichiefer. — Gegend von Ratherintte burg, bei Ruschwa, in golbhaltigem Sande mit Blatin und Magneteifen. S Arpftalle von hier bilben fechsfeitige Saulen bis von 2 Centimeter Lange, wiff roth, blau, grau auch weiß. Deift zeigen fich verschiedene Farben an jen Arpftall, namentlich find Rosenroth mit Blau und Blau mit Beiß in ber Int verbunden, daß die an der Oberfläche rothen Individuen auf dem Querbruche festungsähnliche blaue Raume mabrnehmen laffen. Der Rern folder Rryftale ift ftets blau, mahrend bie an der Oberflache blauen Musterftude einen rothen Rern zu haben pflegen. Muf diefelbe Beife find die blauen und weißen Anftalle aus einander umschließenden (bohlen) Prismen von diefen beiden Farben jusammengesett. Auch Geschiebe von Korund tommen bier vor. - Auf bem Goldseifenwerte Barfowstoi im flachen Thale ber Barfowsta 12 Berfte in nördlicher Richtung von Ryschtimst. Der blaue Korund, ber biefes Seifen: wert auszeichnet, findet fich nicht in lofen Rornern, sondern eingewachsen in einem neuen eigenthumlichen Mineral, bas G. Rofe 1) Barfowit nennt. & ericheint febr icon buntel fapphirblau, mitunter auch farblos, ift ftets # stallisirt in spisigen Hexagondodetaebern, bis zu 11/2 Boll lang und von 2-3 Linien Starte an ber Bafis. Mit bem Korund tommen Beilanit, Epibot, weißer Glimmer und Chlorit vor.

Rorbamerika. In großen grauen Arpstallen zu Delaware und Rewlin, mit Schmirgel zu Unionville in Bennsplvanien, als Geschiebe mit Glimmer und Quarz in ben Grafschaften Buncumbe und Gaston in Nordcarolina, mit Kalispath zu Warwick (Neupork), in Gneis selten an ben Panticfällen (Connerticut), mit Disthen unsern Lichtsielb (West-Farms), Baltimore in Marpland,

<sup>1)</sup> Reise nach bem Ural, II, 147.

Feldspath zu Franklin (Neujersep), von Wernerit begleitet in körnigem Ralk t Hornblende, Glimmer, Feldspath, Turmalin, Gisenkies, Ralkspath und Talk Newton.

Afien. Ditindien. hinboftan: Brafibentichaft Madras, Brovingen \* Cartit und \* Mujore, in ichonen jehr icharf ausgebildeten fechsfeitigen Saulen t Gradendfläche, woran der Blätterbruch die Eden abstumpft, von blauer b rother Farbe, in Granit und Spenit, häufig von Albit begleitet oving Malabar. - Centon: Der Rorund ift hier feltener als Sapphir, er nur in einer einzigen Gegend, um Battagamma, auf ber Oftseite ber fel, in bem ungesundesten Diftrict öftlich von Babulla amifchen Uva und :aaffen nur 4-5 Stunden fern bem Orte Aliputa ale Geröll im Strome iri Kandura in Menge gefunden wird. Bon feiner zimmtbraunen Farbe b er auch bei ben Ginwohnern Rurundugalle (b. b. Zimmtstein im Sindefifchen, von Galle, Stein, Fels, welches auch jo vielen Ortsnamen anangt ift) genannt. Diefer Zimmtftein ift ber einzige unter ben Gbelfteinen, im Lande nicht als folder gilt, bagegen nuplich als Staub jum Boliren, meiben und Graviren ber übrigen Ebelfteine verwendet wirb. - China. wing Rwangtung: \*Ranton. Schone grunliche Kryftalle mit ber bekannten ceifung. Sie liegen in einem Spenit mit fcmarger hornbleube und find Dft werben die Saulen auch bauchig, mas fich theilmeise burch reinander liegende Diberaeder erflart. Die übereinander gelagerten Blatter Gradenoflache fteben nach Mohe ofter in abwechselnder Zwillingestellung.

#### C. Schmirgel.

§. 246. Klein: und feinkörnig zusammengesette Barietaten, berb und gesprengt von blaulichgrauer bis indigoblauer Farbe, gewöhnlich durch agneteisen u. s. w. verunreinigt. Dient zu Pulver gestoßen seit uralter Zeit i Schleifmittel. Das hebräische Wort Schamir, Jerem. 18, 1 (Judastnde sei in seines Herzenstaseln mit einer Schamirspitze eingegraben) scheint on auf diesen Stein zu deuten.

Bortommen: Besonders berühmt seit alter Zeit ist der Schmirgel auf taxos. Das Eiland ist von Rord nach Süd von einer Gebirgstette durch: zen, die gegen West aus Granit besteht. Auf dem Granit liegt körniger If mit sehr mächtigen Gängen und Einlagerungen von Schmirgel, der häusigt voielem Glimmer durchzogen ist. Seit neuerer Zeit werden jährlich gegen 1000 Etr. ausgesührt, der Centner um den Preis von 10 Drachmen; der gierung bringt dies ungefähr 500000 Drachmen ein. Der für technische vocke besonders gesuchte Schmirgel ist jener, der aus einem Gemenge veränlichweißem Korund und Magneteisen besteht. Einlagerungen des Mirsten sich durch die ganze Insel Nazos ziehen und sonach ist nicht:

ten, daß berfelbe fobald ausgebeutet werden bürfte. Selten gelingt es inmitten ber Schmirgelmasse regelrechte Brismen von duntelblauem Korund zu tressen, die sich mit Berlglimmer verwachsen zeigen. Der von Landerer analysite Schmirgel in der Nahe des Dorfes Mastiches ergab:

Thonerbe 65. Rieselerbe 9. Eisenorydul 16. Basser und Berlust 10.

Das bekannteste Borkommen des Schmirgels auf Nazos ist das von Bothi. Der von Apirantia sindet sich mit seinkörnigem Magneteisen und seinschuppigem silberweißen Glimmer gemengt in derben Massen von aschgrauer Farbe, die stellenweise durch beigemengtes Eisenoryd rothbraun wird. An vielen Stüden ist ein unvollkommen schieseriges Gesüge wahrnehmbar, was ohne Zweisel durch beigemengten Glimmer bedingt wird. Häufig kommt verselbe mit Rhätigit verwachsen vor. Er wirkt stark auf die Magnetnadel. Der von Argolchik unterscheidet sich vom vorhergehenden durch dunklere Farben, hauptsächlich aber dadurch, daß er nicht mit Rhätigit verwachsen vorkommt, selten ist derselbe mit seinkörnigem messinggelben Eisenties gemengt. Er wirkt ebenfalls stark auf die Magnetnadel, manche Stücken sind sogar polarisch magnetisch.

In neuester Zeit hat man auch in Kleinasien ein bebeutendes Borfommen von Schmirgel entbedt, ber ebenfalls ichon in großen Maffen ausgeführt wird,

peragonalen Pyramide zugespitt find. Der Korund von Kulah und von Abulast dunkelgrau, aller andere aus Kleinasien aber blau.

In tleinern Partien findet fich der Schmirgel zu Ronda in Granada, bei Mramorstoi unweit Ratharinenburg in Sibirien in Chloritichiefer eingesprengt und unfern des Ochsentopses zwischen Schwarzenberg und Bodau in Sachsen in einem dunnschieferigen Glimmerschiefer von Tall und Blende begleitet.

# Anwendung des Sapphirs zum Schmud.

§. 247. Seiner harte, der schönen Farben und des lebhaften Glanzes wegen ist der Sapphir ein sehr beliebter Edelstein; er wird in der Bisouterie besonders zu Nadel und Ningsteinen und andern Gegenständen des Luxus verwendet. Rleine Sapphire der verschiedenen Farbenabanderungen benutzt man zur Einfassung größerer Steine. In China werden mit Rubinen die Schuhe der Damen besetzt.

Schon die Alten kannten und benutten den Sapphir, jedoch unter andern Ramen, die weiter unten angeführt werden. Das was sie mit dem Ramen Sapphir bezeichneten, waren jedenfalls Lasursteine und blaue Flußspathe. Zu Gemmen scheinen sie sich seiner nur äußerst selten bedient zu haben, wahre scheinlich wegen der schwerern Bearbeitung. Im Cabinet Strozzi zu Rom besindet sich ein von Enesus in Sapphir gravirter Hercules und im französischen Schahe eine Intaglie von sehr schwerer Farbe mit der Darstellung des Pertinar. Auch im petersburger und turiner Cabinet sind einige schone Gravirungen in Sapphir. Dagegen wurde er aber dis in die neueste Zeit merkwürdigerweise als Arzneimittel betrachtet und ihm verschiedene geheime Kräste zugeschrieden. So sollte der blaue Sapphir dem Beherzten noch mehr Muth machen, gegen Bezauberung dienen und gegen hisige Krankheiten ein Mittel sein, der Rubin Gegenliebe erzeugen u. s. w.

# §. 248. Bearbeitung.

Man schleift die Sapphire auf einer eisernen Scheibe, vermittelst Schmirzel ober Diamantpulver und gibt ihnen auf der nämlichen oder auf einer Ampserscheibe mit Tripel und Wasser die Politur. Selbst auf Bleischeiben werden sie zuweilen mit Schmirzel und Wasser geschliffen. Im Konigreich Goltonda schneidet man die Sapphire vermittelst zweier umeinander gedrehter und an die beiden Enden eines gebogenen Stades beseitigter Eisendrähte, die mit einem Teige aus Wasser und gepulvertem Korund bestrichen werden, und auch die Chinesen schneiden und schleisen die harten Edelsteine auf diese Urt. Sie erhalten die Brillanten=, Rosetten= oder Treppenschnittsorm, oder werden zu Tasel= und Dicksteinen geschutten. Den Sapphiren gibt man beim Brillantschnitt zwöhnlich eine größere Tasel und läßt sie weniger did im Untertheile als die

Rubine. Die Afterien und kleinern Sapphire aber schleift man halbingelstemig, en cabochon. Beim Fassen erhalten sie eine ihrer Farbe entsprechende Unterlage: ber Rubin bekommt eine röthliche Goldfolie, oder eine Folie von Aupser oder rothem Glase; bem blauen Sapphir legt man ein Silberblättichen, blau gefärbte Folie oder auch wol blaue Enten:, Tauben: oder Pfauensedern unter, während man den Wasserjapphir in einen schwarzen Rasten setzt; ganzeine Stüde jeder Farde werden am besten a jour gefast. Rubine setzt man im Orient sast nie auf Folie, sondern schlägelt sie unten aus und füllt sie mit sehr sein politem Golde aus, wodurch ihr Glanz und die Farde ungemein erhöht werden sollen. Durch vorsichtiges Glüben in einem mit Asse oder Thon angefüllten Tiegel sucht man manchen Sapphiren ihre Fleden pu benehmen und ihnen eine angenehmere nnd reinere Farde und größere Durchschitzteit zu geben.

## §. 249. Beneunnngen im Sanbel.

Benige Coelsteine wurden früher nach ihren Farben so getrennt als diese, und erst Graf Bournon, "Philosophical Transactions", 1802, vereinigte unter dem indischen Borte Korund alle Mineralien, die bisher unter den folgenden Namen zerstreut waren. Die Orientalen hatten dies nach Ben Mansur 1) schon seit mehreren Jahrhunderten gethan. Nach der Intensität ihrer Farben theilt man sie seit ältester Zeit in männliche oder weibliche, jene dunkler, diese lichter gefärdt. Haup versuchte sogar für die edlern einen neuen Namen Telésie (volltommener Körper) einzusühren.

Die verschiedenen Benennungen, welche dem Sapphir im Handel beigelegt worden sind, find nun folgende:

1. Rubin 2) (Orientalischer Aubin; Rubis oriental; oriental Ruby; Rubin-Zassiro). Sehr dunkel karmoisinroth oder cochenilleroth, aber gem mit weißen Fleden, die man ihm jedoch durch vorsichtiges Glüben benehmen kann; auch karmin:, sleisch:, rosenroth, meist mit einem Stich ins Biolblaue, zumal beim Durchsehen und nahe ans Auge gehalten. Beim Rerzenlichte and bert er seine Farbe nicht. Manche Stücke lassen zuweilen einen milchigen Biderischen wahrnehmen. Will man den Rubin in seinem vollen Glanze sehen, so muß man den rothen Strahl des Prismas auf ihn fallen lassen, dann entisteht ein wahrhaft wunderbarer Effect. In jedom andern Lichte des Prismas als in seinem eigenen nuß ein reiner Rubin vollkommen schwarz erscheinen. Unstreitig der werthvollste aller Evelsteine und ohne Zweisel von Theophraft unter Anthrar inbegriffen, der "vollkommen unverbrennbar gegen die Sonne

<sup>1)</sup> Buch ber Cbelfteine.

<sup>2)</sup> Von rubeus, roth.

gebalten einer glühenden Roble gleiche", bei Plinius "Indischer Carbunculus". Rubinglas findet man schon in Celtengrabern und Glafer laffen fich mit Goldpurpur gang fo farben.

- 2. Capphir 1) (Drientalifder Capphir; oriental Sapphire). Bon bem duntelften bis jum lichteften Blau, in ben verschiebenften Ruancen, nach welchen Eigenschaften bie Capphire wieber eigene Benennungen erhalten. Mannlicher Sapphir (Indigo: Sapphir, saphir male, saphir bleu indigo): lebhaft berliner: ober smalteblau, volltommen rein und flar. Beib: licher Sapphir (saphir femelle): blafblau mit einen Stich ins Beife, zuweilen mit himmelblauen Strichen ober Gleden. Baffer: Sapphir: febr blagblau, mandmal fast ungefarbt. Luche : ober Ragen : Sapphir: ichmarg: lich = ober grunlichblau, oft wenig tar und nicht burchfichtig. Die iconfte Farbe bes Sapphire ift ein reines Rornblumenblau und zwar ift fie um fo geschäpter, je mehr fie im Berein mit bem Glange ins Cammtabnliche giebt, mas febr felten ift. Dennoch geben auch minder bobe Farben febr angenebme Steine. Es gibt Cappbire von folder Duntelbeit, baß fie in ben Winteln beinabe ichwarz wibericheinen. - Bon Griechen und Romern wurden unter Cappbir Die Lajursteine begriffen. Unfern nennt Blinius, 37, 38, wegen feiner Farbe von Kornblumen Cpanos und unterscheibet ichon mares und feminas. Begenwartig wird die Farbe in Glasfluffen burch Robalt taufchend nachgeahmt. Die Alten wußten bas aber nicht und boch ift bas buntelblaue Blas ber antifen Bafe im Britifchen Mufeum mit feinen blendendweißen Basreliefs von unübertrefflicher Schonbeit weltbefannt, auch fagt Blinius ausbrudlich: adulteratur maxime tinctura, und ichreibt biefe Runft bes Rachmachens einem agyptifchen Ronige gu.
- 3. Drientalischer Topas (Topas Sapphir; topaze orientale; oriental Topaz): Hochgelb, citronen over bräunlich strohgelb; spielt zuweilen etwas ins Grünliche. Er zeichnet sich durch sein schones Feuer von dem eigentlichen Topas sehr aus; auch tommt er oft größer und seltener sehlershaft vor als die andern Arten des Sapphirs. Die jonquillengelbe Farbe, die in den Binteln nicht ins Bräunliche spielt, ist die geschäpteste des gelben Korund. Sein Glanz und Feuer gewinnt beim Kerzenlichte mehr als er versliert und ein Diamant von derselben Farbe hat wenig Borzug vor ihm.
- 4. Drientalischer Aquamarin (Aiguemarine orientale, Corindon brillin). Grünlichblau, rein und durchsichtig; besitht höhern Glanz und größere harte als der eigentliche Aquamarin.

<sup>1)</sup> Soll von ber Injel Sapphirine im Arabifden Meere abstammen, bas Bort ohne Zweifel bebraifden Urfprungs.

- 5. Orientalischer Smaragd (Emeraude orientale, Saphir vert; oriental Emerald). Der selten fte aller Gelsteine, besonders mit gesättigter Farbe. Grün, welches mehr oder weniger dunkel ift, und gewöhnlich einen Stist ins Gelbe hat. Er erreicht in seiner Farbe nicht die Schonheit des eigentlichen Smaragds, zeichnet sich aber vor ihm durch die Stärke seines Clanzes aus.
- 6. Drientalischer Chrysolith (Peridot orientale). Gelblichgen, tommt in ber Farbe bem Chrysobernll fehr nahe, unterscheibet sich aber sein mertbar von ihm burch ftartern Glanz.
- 7. Orientalischer Hnacinth (Hyacinthe ou vermeille orientale, Corindon vermeil). Morgenroth, mit einem Stich ins Beigliche ober Gelbiliche; etwas weniges schillernb.
- 8. Orientalischer Amethyft (Amethyft: Sapphir, Biolett: Ausbin; Améthyste orientale; oriental Amethyst). Schwach violblau, was zuweilen ins Rosenrothe und ins Purpursarbige spielt. Spinell und Grand behalten die Farbe, die sie bei Tage haben, auch beim Aerzenlichte, bei den der Amethyst in das Graue fällt, während der violette Korund sich beim Aerzenlichte auffallend röther zeigt als am Tage und sein Glanz sowie seine Spielung bei Sonnen: wie bei Kerzenlicht viel heller, seiner und seuriger als ziene des Spinell und Granat und weit schöner als zener des gewöhnlichen Amethysts ist.
- 9. Beißer Sapphir (Leuco:Sapphir; Saphir blanc, white Sapphire). Bafferhell und volltommen burchfichtig. Gehr lebhafter Glang, ber bem bes Diamanten am nachsten tommt.

Buweilen laffen die Sapphire eigenthumliche Lichterscheinungen wahrnebemen und werben nach biefen verschieden benannt.

10. Sternsapphir (Afterie, opalisirender Sapphir, Sternstein; Astérie, Saphir étoilé; chatoyent or opalescent Sapphire). Manche durchscheinende Sapphire zeigen bei auffallendem starken Sonnenlichte oder Rerzenlicht einen sechsstrahligen Lichtstern, der nach Bersuchen von Babinet offenbar mit einer dreisachen Streisung der Gradendsläche im Zusammenhange stehen muß. Diese Eigenthümlichkeit tritt aber dann erst deutlich hervor, wenn der Stein convex, en cadochon, geschlissen wird, wobei vorzüglich zu beobsachten ist, daß die Hauptachse des Arnstalls sentrecht auf der Grundsläche des convex geschnittenen Steins stehen muß. Nach Brewster enthält der Sapphit drei Systeme außerordentlich kleiner Höhlungen, parallel den Seiten eines gleichseitigen Dreiecks, welche bei der Reslexion die leuchtenden Linien hervorrusen. Die Linien verwandeln sich nach ihm in Ringe, wenn der Sapphir nach Ebennen geschnitten wird, die keinem der drei Systeme von Höhlungen parallel laufen. Diese Sternsapphire werden dann bei rothem Grunde Rubins, bei

blauem Sapphir: und bei gelbem Topas-Afterien genannt. Es tommen auch Rhomboëder vor, deren Endfanten leuchten. Deutliche Sterne find sehr selten, solche mit einsachem Lichtschein aber auf der Gradendsläche wie bei folgender Art häusiger. Schon Plinius, "Hist. nat.", 37, 48, scheint ihn unter Aftrivs zu begreisen, denn die Worte: "in India nascens intus a centro ceu stella lucet", passen vortresslich auf ihn, und Hausmann sucht es wahrscheinlich zu machen, daß der Meousphoslostuslaspho der Buddhisten, welcher sich in den Topen der indosbattrischen Königsstraße sindet, nicht Kahenauge, sondern Sternsapphir sei.

11. Drientalifder Girafol (Sapphir: ober Rubin-Ragenauge, Sonnenstein; Corindon girasol; Girasol Sapphire). Gelblider, röthlicher ober blaulider Lichtschimmer ober Wiberschein, gewöhnlich von hellerer Farbe als bie bes Steins, verbreitet auf ber converen Dberflache besselben, beim bin: und herbewegen.

## §. 250. Werthbeftimmung des Capphire. 1)

Much bei bem Sapphir ift ber Breis fehr ber Billfur unterworfen. wird er nach bem Diamant am meiften geschätt und sein Werth richtet fich borguglich nach Farbe, Reinheit und Große bes Steins; porzuglich ubt erftere. einen großen Ginfluß bierauf, ba bie Sapphire icon ihrer Farbenabanderung nad, bei übrigens gleichen Berhaltniffen, in verschiedenem Unfeben fteben. Bon allen Barietaten ftebt ber orientalijde Rubin und ber orientalifde Smatagt am meiften im Berthe, fobag volltommene Steine ber Art, wenn fie 3 Rarat überfteigen, oft ebenso thener ober noch theuerer find als Diamanten bon gleichem Gewicht und berfelben Qualitat; benn Rubine, ausgezeichnet burch farbe und Baffer, find felten und werden ichon an den Gruben mit boben Breifen bezahlt. Die Tage bes Rubins war icon im Alterthum eine febr bobe. Theophraft bat fur ben fleinften ben Breis von 40 Golbftuden ange: geben. Rach ber Angabe bei Benvenuto Cellini, "Trattato del orific.", C. I, Durde ju feiner Beit ein volltommener Rubin vom Gewicht eines Rarats auf 800 écus d'or, ein Diamant von gleichem Gewicht nur auf 100 écus d'or gribant. (Bgl. B. J. Mariette, "Traité des pierres gravées", 1, 162.) hierauf folgt ber blaue Sapphir, vorzüglich ber mannliche, bann ber gelbe und endlich bie anders gefarbten Steine. Der blaue Sapphir tommt häufiger und großer por und ift beshalb icon mobifeiler, obwol auch Steine von voll: tommener Schonheit und einem gewiffen Gewicht ben Preis bes Diamants nod übertreffen. Diefelben find aber febr felten und febr gefucht.

<sup>1)</sup> Blum, Zafdenbud ber Ebelfteinfunbe, G. 143.

#### 276

stellen im allgemeinen ben Sapphir ben farbigen Diamanten im Werthe gleich, andere nehmen an, daß er im Durchschnitt halb soviel werth sei als ein Brillant bei übrigens gleichen Berhaltnissen. Zuweilen soll der Preis eines Steins auch auf die Art bestimmt werden, daß man den halben Preis eines 1 Karat schweren Steines mit dem Quadrat der Schwere des zu taxirenden Sapphirs multiplicirt.

Es bleibt aber immer sehr schwierig, ben Preis eines Karats dieser Steine mit einiger Bestimmtheit anzugeben, da dies mehr oder weniger so sehr von der größern oder geringern Bolltommenheit derselben abhängt. Die Ausstellung einer Preistadelle kann daher, um der Wahrheit am nächsten zu kommen, nur in Mittelpreisen gegeben werden, und soll nur dazu dienen, ein Anhalten im allgemeinen zu gewähren.

#### Ein Rubin:

| 1               | Gran     | schwer .   |            | . 3         | ુકી. ૧       | hein.       |
|-----------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 2               | »        | » · · •    |            | . 8         | n            | » .         |
| 3               | »        | » .        |            | . 19        | <b>)</b> )   | <b>)</b> ,  |
| 4               | : "      | » 1        | Rarat      | 30          | 'n           | D           |
| 8               | »        | » 2        | »          | 90          | <b>)</b> , . |             |
| . 12            | ))       | » 3        | <b>)</b> ) | <b>25</b> 0 | n            | <i>)</i> ,  |
| 16              | )        | » <b>4</b> | »          | 360         | »            | 'n          |
| <b>2</b> 0      | ) »      | « <b>5</b> | <b>»</b>   | <b>500</b>  | 1)           | n           |
|                 |          | Ein blai   | uer S      | ıpphir      | :            |             |
| 1               | Karat    | schwer .   |            |             | 15           | ુકા.        |
| 2               | <b>)</b> | » .        |            |             | 30           | )ı          |
| 3               |          | » .        |            |             | 45           | ))          |
| 4               | · );     | » .        |            |             | 65           | <b>)</b> -  |
| 5               | b        | »,         |            |             | 80           | ))          |
| 6               | ))       | » .        |            |             | 100          | ))          |
| . 8             | ))       | ».         |            |             | 150          | <b>)</b>    |
| 10              | >>       | » .        |            |             | 250          | ))          |
| Rleinere Steine | beiber   | Arten      | fosten     | im S        | Durchs       | chnitt :    |
| 8               | Gtüd     | auf 1      | Aarat      |             | . 10         | <b>જા</b> . |
| 12              |          | » 1        |            |             | _            | 'n          |

Um auf die Berschiedenheit der Preise aufmerkfam zu machen, sollen biejenigen angegeben werden, welche man bei der Bersteigerung der Kunst: gegenstände bes Marquis de Dree in Baris für einzelne Steine bezahlte:

18 80

| 1000 | Tr. | für | 1 | firschrothen Rubin       | non | 8  | Gran. |
|------|-----|-----|---|--------------------------|-----|----|-------|
| 400  | 0   | 0   | 1 | ponceaurothen »          | 7)  | 6  | 39    |
| 1400 | 1)  | 1)  | 1 | bläulichrothen »         | 0   | 10 | n     |
| 1200 | 0   | 0   | 1 | etwas hellern »          | 3)  | 12 | 0     |
| 1760 | 'n  | 33  | 1 | tornblumenblauen Sapphin | : n | 24 | n     |
| 1500 | 10  | 32  | 1 | indigoblauen »           | 0   | 27 | 0     |
| 123  | D   | 21- | 1 | hellblauen »             | "   | 16 | . 0   |
| 120  | >>  | 3)  | 1 | weißen »                 | .00 | 18 | 0)    |
| 400  | 1)  | 33  | 1 | orientalischen Amethust  | 3)  | 6  | ,     |
| 620  | n   | 0   | 1 | icon gelben Topas        | 0   | 26 | 0     |
| 71   | 10  | n   | 1 | hellgelben "             | ))  | 25 | 0     |

biefer Tabelle geht bas Schwanfen ber Preise und besonders ber Eins ber Farbe auf bieselben sehr beutlich hervor.

Noch mehr zeigt fich baffelbe in bem Berzeichniß ber Ebelsteine bes franichen Kronschapes, bas im Jahre 1791 angefertigt wurde und aus bem hier einige Taxationen von Sapphiren anführen wollen:

#### a. Drientalifder Rubin :

| 1  | orient. R. | pon  | 83/16  | Rarat    | Gew. | geschätt | auf | 4000 | Fr.  |
|----|------------|------|--------|----------|------|----------|-----|------|------|
| 1  | 1)         | 20   | 7      | 1)       | 2)   | 3)       | >>  | 8000 | 3)   |
| 1  | 0          | .0.  | 5%16   |          | 16.  | 2)       | 2)  | 1200 | n    |
| 1  | 1)         | 3)   | 58/16  | 1)       | 2)   | 20       | 1)  | 4000 | 33   |
| 1  | . Right    | 10   | 42/16  | - II WII | 05   | 0        | ))  | 1200 | 10   |
| 1  | 20         | "    | 312/1  |          | 10   | 33       | 33  | 1800 | 33   |
| 1  |            | ))   | 34/16  |          | 30   | 0        | 1)  | 3000 | b    |
| 1  | No.        | , 10 | 28/16  |          | 1)   | ))       | 10  | 300  | ))   |
| 1  |            | 4    | 32/16  |          | 9    | ú        |     | 200  | 10   |
| 1  | "          | n    | 32/16  |          | 10   | 1)       | 10- | 200  |      |
| 1  | *          | 13   | 25/16  |          | 1)   | n        | 2)  | 600  | . 13 |
| 1  | 0          | 9    | 115/1  |          | 33   | 13       | »   | 150  | 10   |
| 1  | 11         | D    | 31/16  |          | 0    | . 33     | 15  | 1000 | 0    |
| 1  | D)         |      | 36/15  |          | 10   | ,n       | 0   | 400  | 3)   |
| 1  | n          | 0.   | 23/16  |          |      | 3)       | 7)  | 200  | .0   |
| 36 | 0          | 3 1  | 732/16 | 0        | 15   | n        | ))  | 7350 | 0    |
|    |            |      | (10    |          |      |          |     |      |      |

#### b. Sapphir :

| 2 | Sapphire | non | 27 | Mai | rat | Gew. | jeber, | geschäßt | zusammen | aut | 18000 | Fr |
|---|----------|-----|----|-----|-----|------|--------|----------|----------|-----|-------|----|
| 1 | 20       | 0   | 19 | 10  |     | ji . |        | n        |          | *   | 6000  | 1) |
| 3 | 19       | 0   | 13 | u.  | 12  | Rar. | 20:    | 8        | 7        | 1)  | 5300  | n  |
| 4 | · ·      |     | 10 | 2)  | 9   | 23   |        | , D      | 0        |     | 5200  | n  |

| 15 | Sapphire     | pon      | 6 1                | ı. 5 | Aat.  | jeber,   | , gefdå <b>ş</b> t | zusammen    | auf  | 6400       | Fr.        |
|----|--------------|----------|--------------------|------|-------|----------|--------------------|-------------|------|------------|------------|
| 8  | >            | <b>v</b> | 4                  |      | D     | <b>»</b> | A                  |             |      | 1800       |            |
| 17 | >            | D        | 3 u                | . 2  | ۵     |          |                    |             | *    | 2700       |            |
| 84 | υ.           | » 14     | 44 <sup>2</sup> /, | 16   | D     | *        | >                  | <b>3</b> ·  |      | 8670       | •          |
|    |              |          |                    | c.   | Drie  | ntalifd  | er Amethi          | oft:        |      |            |            |
|    | 1 orie       | nt. A    | lmeth              | pjt  | von : | 138/16   | Rar. gef           | häşt auf (  | 3000 | Fr.        |            |
|    | 1            | n        | 10                 |      | 25    | 313/2    | 6 <sup>3</sup>     |             | 600  | ) <b>»</b> |            |
|    | 1            | 33       | b                  |      | *     | 2        |                    |             | 200  | <b>,</b>   |            |
|    |              |          |                    | d.   | Dri   | entalif  | <b>der Top</b> c   | <b>3</b> :  |      |            |            |
| 1  | orient. To   | pas      | noa                | 27   | 14/16 | Kar.     | Gew. gefd          | äşt auf     |      | 6000       | Fr.        |
| 1  | » »          |          | . »                | 11   | L     | n        |                    | <b>&gt;</b> |      | 500        | •          |
| 35 | n n          |          | n                  | 61   | l     | 10       | » 's               | zufammen    | auf  | 2450       |            |
| 2  | n n          | jete     | r                  | 13   | 3     | n        | , ,                |             | *    | 2400       |            |
| 3  | <b>20</b> 20 | n        | ¥                  | ę    | )     | 25       | ß y                | , <b>»</b>  |      | 4100       | *          |
| 3  | <b>n</b> n   | *        | n                  | 8    | 3     |          | ·*p 4              | •           |      | 1400       | >          |
| 3  | u u          | »        | u                  | 7    | 7     | n        | n a                | <b>39</b>   | >    | 3000       | D C        |
| 4  | » »          | n        | , ,)               | ٠ (  | ;     | »        | 10 ' 01            | ď           | ٥    | 1400       | <b>b</b> . |
| 3  | » »          | v        | ъ                  | 5    | 5     | <b>»</b> | , d                | ه (         | *    | 1000       | >          |
| 7  | <b>20</b> 20 | , a      | ))                 | . 4  | 1     | »        | » )                | ) <b>0</b>  | n    | 2000       | n          |
| 6  | » »          | n        | u                  | • :  | 3     | b        | <b>1</b> )         | n 19        | »    | 1100       | ))         |

### §. 251. Fehler und Berfälfchungen.

Fehler, welche bei dem Sapphir vorkommen und die auf die Bestims mung des Preises einwirlen, sind: Wollen, milchartige, halbdurchsichtige Feden (Chalcedonsteden), weiße, glasartige Streifen, Risse, Sprünge und Knoten, wozu noch zuweilen ungleiche Vertheilung der Farben, Vereinigung mehrerer Farben an einem Stüde und Mangel an Durchsichtigkeit kommen.

Da der Sapphir besonders in seinen rothen und blauen Abanderungen ein sehr beliebter und gesuchter Edelstein ift, so werden nicht nur andere, ihm ähnliche Steinarten untergeschoben, sondern auch Glasslüsse statt seiner vertauft. Für Rubin werden zuweilen ausgegeben: Spinell, Granat, Hacinth, rother Quarz, ausgeglühter Amethost, rothgebrannter brasilianischer Topas, rother Turmalin. Distben und Cordierit schiebt man manchmal dem blauen Sapphir unter. Die Härte ist vor allem das sicherste Mittel, die Echtheit eines Sapphirs zu erfahren. Auch durch die verschiedenen Arten von Doubletten sucht man die Sapphire nachzuahmen, allein diese sind theils durch ihre Farbe, theils, wenn sie nicht gefaßt sind, durch Untersuchung ber Rundiste leicht zu erkennen.

blauem Sapphir: und bei gelbem Topas:Afterien genannt. Es tommen auch Rhomboeder vor, beren Endfanten leuchten. Deutliche Sterne find sehr selten, solche mit einsachem Lichtschein aber auf der Gradendstäche wie bei solz gender Art häusiger. Schon Plinius, "Hist. nat.", 37, 48, scheint ihn unter Aftrios zu begreisen, denn die Worte: "in India nascens intus a centro ceu stella lucet", passen vortresslich auf ihn, und Hausmann sucht es wahrscheinlich zu machen, daß der Meou-pho-lo-tiu-la-pho der Buddhisten, welcher sich in den Topen der indo-baktrischen Königsstraße sindet, nicht Kahenauge, sondern Sternsapphir sei.

11. Drientalifcher Girafol (Sapphir: ober Aubin: Ragenauge, Sonnenftein; Corindon girasol; Girasol Sapphire). Gelblicher, rothlicher ober blaulicher Lichtschimmer ober Widerschein, gewöhnlich von hellerer Farbe als die des Steins, verbreitet auf der converen Oberflache beffelben, beim hin: und herbewegen.

#### §. 250. Berthbeftimmung des Sapphirs. 1)

Huch bei bem Sapphir ift ber Breis fehr ber Willfur unterworfen. Doch wird er nach dem Diamant am meiften geschätt und sein Werth richtet sich porzüglich nach Farbe, Reinheit und Große bes Steins; porzüglich übt erftere. einen großen Ginfluß hierauf, ba bie Sapphire icon ihrer Farbenabanderung nach, bei übrigens gleichen Berhaltniffen, in verschiedenem Unseben fteben. Bon allen Barietaten steht ber orientalische Rubin und ber orientalische Smaragd am meisten im Werthe, sodaß volltommene Steine ber Art, wenn fie 3 Rarat überfteigen, oft ebenso theuer ober noch theuerer sind als Diamanten von gleichem Gewicht und berfelben Qualität; benn Rubine, ausgezeichnet burch Farbe und Baffer, find felten und werden icon an den Gruben mit hohen Die Tage des Rubins war icon im Alterthum eine febr Breisen bezahlt. Theophraft hat fur ben fleinften ben Preis von 40 Golbftuden angegeben. Rach ber Angabe bei Benvenuto Cellini, "Trattato del orific.", C. I, wurde ju feiner Beit ein volltommener Rubin vom Gewicht eines Rarats auf 800 écus d'or, ein Diamant von gleichem Gewicht nur auf 100 écus d'or (Bgl. B. J. Mariette, "Traité des pierres gravées", I, 162.) gefcatt. bierauf folgt ber blaue Sapphir, vorzüglich ber mannliche, bann ber gelbe und endlich die andere gefarbten Steine. Der blaue Sapphir tommt haufiger und größer vor und ift beshalb icon mohlfeiler, obwol auch Steine von voll: tommener Schonheit und einem gewiffen Gewicht ben Preis bes Diamants noch übertreffen. Diefelben find aber fehr felten und fehr gefucht.

<sup>1)</sup> Blum, Tafchenbuch ber Ebelfteinfunbe, G. 143.

lischer Rubin von der Größe eines Zaubeneles besimden haben, der grifte, ben man bis dahin kannte. Er war ihr vom König Gustav III. von Schweben bei seiner Anwesenheit in Petersburg im Jahre 1777 geschenkt merken. ("Memoires du regne de Catherine, impératrice de Russio", p. 88.)

In bem Bergeichniß ber Juwelen ber frangbfifchen Krone vom Jahre 2791 wird ein Korund in Form eines verlangerten Dvals von 192/19 Rarat Comete aufgeführt, welchen man auf 6000 Fr. fcatte. Derfelbe ift an beiben Enben fapphirblau und in ber Mitte topasgelb und befindet fich jest in ber Mineralissammlung im Jardin des plantes ju Baris. In berfelben Commiung be findet fich einer ber ichonften blauen Sapphire, ohne Rieden ober Rebler, von 1321/16 Rarat. Derfelbe wurde in Beitgalen von einem armen Manne, ber mit holglöffeln banbelte, gefunden, tam foater in ben Befit bes Saufes Melpoli zu Rom und wurde von biefem einem beutschen Farften aberlaffen, ber ihn fpater an ben frangofifchen Juwelenbanbler Berret fur 170000 Fr. verlanfte, jebenfalls eine Summe, die lange nicht feinen eigentlichen Berth erreichte. Auf ber parifer Ausftellung machten zwei außergewöhnlich große blane Sapphire, einer Dig Burbett Coutts geborend, großes Auffeben; fie waren auf 750000 Fr. gefchatt. - Balbs citirt einen Rubin von 436 / Rarat. Furetière fab einen zu Paris von 240 Rarat, und Charbin fpricht mit Bewunderung von einem en cabochon geschliffenen Rubin von febr fcont Farbe und Große und Geftalt eines halben Gies, auf welchem an ber Spipe "Scheith Sephy" eingravirt war. Im Besipe bes Konigs von Arrafan in Inden find zwei febr große Rubine, von welchen jeber eine fecheflächige Byrambe von etwa 11/2 Boll Sohe bilbet, beren Bafis einen Boll im Durchfcnitt hat-Der Juwelier Caire ju Baris befaß einen orientalischen Topas von 29 Ramt Schwere, in bem in seiner gangen Ausbehnung burch und burch gebohrt bie arabifche Infdrift ftant: "Rur mit Gott wird es fich erfullen." Er mar ein berühmtes arabifches Amulet.

# 3. Chrysobergll. 1)

Syn. Prismatischer Korund — orientalischer Chrysolith — Chrysopal — franz. Cymophane — engl. Chrysoberyll — ital. Crisoberillo.

# §. 255. Morphologifche Eigenichaften.

Der Chrysoberyll trystallifirt im rhombischen Systeme, und zwar ift bie Grundform nach Levy und Descloizeaux eine gerade rectangulare Saule mit

<sup>1)</sup> Bon χρυσός, Golb und Berhu. Der Rame tommt gwar schon bei Blinine, "Hist. nat.", 37, 20, vor, allein bas war nicht ber unserige. Sam nannte ibn nach seinem innern Lichtscheine Cymophane (χύμα, Belle). Die altern hielten ihn für Ehrpfolith, aber es ift ber brittharteste Stein.

| 1000 | Fr. | für | 1 | firschrothen Rubin       | von | 8         | Gran.    |
|------|-----|-----|---|--------------------------|-----|-----------|----------|
| 400  | "   | n   | 1 | ponceaurothen »          | 10  | 6         | "        |
| 1400 | ))  | ))  | 1 | bläulichrothen »         | ))  | 10        | »        |
| 1200 | ))  | n   | 1 | etwas hellern »          | n   | 12        | ))       |
| 1760 | ))  | ))  | 1 | tornblumenblauen Sapphin | r » | 24        | "        |
| 1500 | 1)  | »   | 1 | indigoblauen »           | n   | 27        | <b>»</b> |
| 123  | ))  | ))  | 1 | hellblauen »             | ))  | 16        | · n      |
| 120  | ))  | ))  | 1 | weißen »                 | n   | 18        | »        |
| 400  | n   | ))  | 1 | orientalischen Amethyst  | n   | 6         | <b>»</b> |
| 620  | ))  | ))  | 1 | schön gelben Topas       | n   | <b>26</b> | n        |
| 71   | ))  | ))  | 1 | hellgelben »             | ))  | <b>25</b> | n        |

viejer Tabelle geht das Schwanten ber Preise und besonders ber Gins ber Farbe auf Dieselben sehr deutlich hervor.

Noch mehr zeigt fich basselbe in bem Berzeichniß ber Ebelsteine bes franschen Kronschapes, bas im Jahre 1791 angefertigt wurde und aus bem bier einige Taxationen von Sapphiren anführen wollen:

#### a. Drientalischer Rubin :

|    |            |      |                | ,     | •    |           |     |      |     |
|----|------------|------|----------------|-------|------|-----------|-----|------|-----|
| 1  | orient. R. | von  | 83/16          | Rarat | Gew. | geschätzt | auf | 4000 | Fr. |
| 1  | Ŋ          | n    | 7              | n     | n    | » -       | n   | 8000 | n   |
| 1  | υ          | n    | 5%16           | n     | n    | ))        | p   | 1200 | D   |
| 1  | "          | Ŋ    | $5^{8}/_{16}$  | n     | »    | n         | n   | 4000 | D   |
| 1  | А          | ۵    | $4^{2}/_{16}$  | n     | A    | » -       | ))  | 1200 | α   |
| 1  | "          | ))   | 312/16         | , »   | n    | n         | n   | 1800 | ))  |
| 1  | x)         | 1)   | $3^{4}/_{16}$  | n     | w    | »         | ø   | 3000 | þ   |
| 1  | 1)         | n    | $2^{8}/_{16}$  | b     | 1)   | a         | D   | 300  | n   |
| 1  | ))         | ŋ    | $3^2/_{16}$    | »     | 1)   | D .       | ))  | 200  | ø   |
| 1  | n          | n    | $3^2/_{16}$    | Ŋ     | ))   | D.        | n   | 200  |     |
| 1  | Ŋ          | D    | $2^{5}/_{16}$  | n     | n    | n         | ))  | 600  | .»  |
| 1  | n          |      | $1^{15}/_{16}$ | ; »   | n    | w         | n   | 150  | u   |
| 1  | n          | u    | $3^{1}/_{16}$  | 1)    | n    | w         | 6   | 1000 | υ.  |
| 1  | n          | "    | 36/15          | n.    | n    | ŭ         | "   | 400  | n   |
| 1  | n          | n    | $2^{3}/_{16}$  | Ŋ     | 1)   | n         | ۵   | 200  | n   |
| 66 | υ          | ` ") | $73^2/_{16}$   | n     | "    | »         | D   | 7350 | ມ   |
|    |            |      |                |       |      |           |     |      |     |

#### b. Sapphir:

2 Sapphire von 27 Rarat Gew. jeder, geschätt gusammen auf 1

3 • • 13 u. 12 Kar. »

1 n 10 n 9 n n .

- §. 258. Man fann folgende zwei Barietaten von Chrofoberpll mite: icheiben, von benen jedoch nur die erfte eine mercantilifche Bichtigkeit bat:
  - a. Spargelgruner (bis olivengruner) Chryfoberyll.

Derselbe war als Geschiebe von Ceplon und Brafilien schon lange betannt. Biele darunter zeigen den blaulichen wogenden Lichtschein. Brewkn sand auf ½ Duadratzoll 30000 seine Höhlungen, die wol die Ursache davon sein könnten. In \*Ceplon sindet er sich im Sande der Flüsse mit Turmalin, Sapphir und Spinell. Jedoch ist er daselbst so selten geworden, das Davy während seines langen Ausenthalts nur zwei dis drei Stüd davon erhalten konnte. In \*Borneo kommt er auf der Ofiscite der Insel im ausgeschwemmten Lande und im Flußsande mit Körnern, Arpstallen und Geschieben von Gold, Diamant, Topas, Smaragd und Rutil vor; in Pegu als Geschiebe und lose Arpstalle im Sande der Flüsse. In \*Brasilien wäscht man ihn mit den Diamanten aus; er sindet sich hier in gelblichgrünen, haselnußgroßen Stüden mit einem spec. Gewicht von 3,7337.

Später fand man ihn auch in Nordamerita, und zwar in wohl ausgebildeten Taseln und Prismen mit Turmalin, Granat und Beryll auf Granitigängen im Gneis zu habdam in Connecticut und in zahlreichen regelrechten Gestalten, namentlich Zwillingsbildungen mit Turmalin, Granat und Apaiti im Schriftgranit zu Saratoga und Greensield im Staate Neupork. In sehr schönen taselartigen Krystallen, von denen die größten 3 Linien lang und 1 Linie dick sind, sindet er sich am Schinderbügel bei Marschendorf in Mähren. Gewöhnlich sind die Krystalle zertrümmert, olivens, ols oder spargelgrün, grünlichweiß, selbst wasserbell, durchsichtig, glasglänzend und eingewachsen nach der Schieferung des Gesteins mit Faserquarz, Spinells und Granattrystallen in einem eigenthümlichen, aus weingelbem Quarz, gelblichweißem Feldspath und silberweißem Glimmer sehr grobtörnig zusammengesetzen Gneis, welcher als Geschiebe in einem seinen, glimmerreichen Alluvialsande nahe am Gneisgebirge in Feldgründen vortommt.

### b. Grasgrüner (bis smaragbgrüner) Chrhsobernil.

Am Tage ber Bolljährigleit bes russischen Thronfolgers in ben Smaragdegruben an ber Talowaja 180 Werste östlich Katharinenburg gefunden, und da er auch die beiden militärischen Hauptsarben des russischen Reichs, Reth und Grün, zeigt, Alexandrit genannt. Stets in Drillingen bis zu 2½ 30ll Durchmesser. Durchscheinend, aber wegen der vielen Sprünge nicht zum Schliefen geeignet. Einem geringen Gehalte von 0,36 Chromopod verdankt er seine grüne, am Tage sehr gefällige Farbe. Auch enthält er Spuren von Kupfer und Bleiorod. Beim Lichte abende sieht er dagegen dunkelroth wie Porop aus,

# §. 252. Unwendung gu mifroftopijden Linfen.

Die Schwierigkeiten, die wegen der Harte des Diamanten mit dem Schleisen desselben verbunden waren, bestimmten Pritchard im Jahre 1827 Sapphir zu mikrostopischen Linsen anzuwenden, da derselbe sich vermöge seiner großen Refractions: und geringen Dispersionstraft hierzu besonders eignet. Die daraus geschlissenen Linsen wurden ungeachtet ihrer schwach bläusichen Farbe ganz vortresslich gefunden. Nach der Messung von Mitscherlich verhält sich die doppelte Strahlenbrechung des Sapphirs zu der des Bergkrystalls wie 1.1221: 1,0000. Pritchard sagt, daß, wenn man eine Linse aus Glas, aus Sapphir und aus Diamant in derselben Schale schleift, also in derselben Krümmung, die relativen Brennweiten sich wie \$\frac{1}{15}\$, \$\frac{1}{25}\$ und \$\frac{1}{40}\$ Bell vershalten. Die Linearvergrößerung derselben Linse ist also bei Glas 150, bei Sapphir 250, bei dem Diamant 400 über die natürliche Größe. Die drosmatische Ausstreuung des Sapphirs ist wie am Diamant nicht größer als zene des Bassers.

## §. 253. Unwendung bes Rorunds gum Schleifen.

Schlechte Stüde bes Sapphirs und ber Abgang besselben beim Schleifen, sowie trübsarbige Korunde und Schmirgel (f. diesen) gebraucht man wegen der boben Harte zum Schleifen und Poliren anderer harter Edelsteine, des Glass und der Metalle. Den Korund verwendet man namentlich in Oftindien und China, weswegen man ihn auch in Madras Schleifspath (Grindingspars nach Magellan) nennt. Die Chinesen bedienen sich desselben zum Durchsägen harter Steinarten, indem sie mit dem Pulver desselben die Saiten eines Bogens bestreichen, der aus zwei Metalldrähten gestochten ist. Die Tamulen verfertigen sogar aus Korundpulver und Lachbarz ein Rad, auf welchem sie Gelsteine schneiden (vgl. "Steinschleiserei").

Außer biefen Anwendungen braucht man auch noch den Korund zu Bapfenlagern für die Spindeln feiner Uhren und als Wertzeug zum Ziehen feiner Drabte. Das Ausführliche barüber ift im "Allgemeinen Theile" ansgegeben.

§. 254. Große Capphire.

Tavernier beschreibt zwei Rubine, die der König von Bisapur beseisen baben soll, wovon der eine  $50^3/_4$  Karat, der andere  $17^1/_2$  Karat wog. Ersterer wurde auf 600000, der andere auf 74550 Fr. geschäpt. Ferner eitiet er unter den Kostbarkeiten des Großmoguls einen orientalischen Topas von 157<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Karat im Werthe von 271600 Fr.

Die englische Gesandtschaft, welche nach 21
951 Rarat schweren, blauen Sapphir, ber aber In ber Rrone ber Raijerin Ratharina von

veranbert und besto breiter erscheint, je flacher bie Bolbung bes Steins ift, fodaß er bei völliger Ebene einen schillernben Spiegel über ben gangen Stein bildet. — Man schleift den Chrysoberpll gewöhnlich auf einer meffingenen Scheibe mit Schmirgel und gibt ihm auf einer ginnernen mit Tripel bie Bolitur. Begen seines geringen Feuers und ber wenig ausgezeichneten Farbe fieht er im de gemeinen in feinem großen Werthe; a jour wird er baher felten gefaßt; gewöhnlich muß man ben burchfichtigen, die man ju Ring : und Rabelfteinen verarbeitet, noch eine Goldfolie unterlegen. Am meiften werben noch bie mit bem wogenden Lichtscheine geschapt, bie man namentlich in Brafilien banfig tragt. In Baris wurde ein fconer gruner, oval geschnittener Chrofobent von 7 Linien Lange und 5 Linien Breite fur 610 Fr. verlauft, und ein anderer, febr fcon opalifirender, beinahe 5 Linien lang und 4 Linien breit, toftete 603 Fr. Bellere Abanderungen mit matten Farben find weniger werch. Der größte bisjest in Brafilien im Termo von Minas : Rovas gefundene Chrose beryll befindet fich in der Schaptammer von Rio : be- Janeiro und foll 16 Sft. wiegen. 1)

Apatit und Flußspath, sowie grunliche Bergtroftalle und tunftliche Glasflusse, werden dem Chrysobernll zuweilen untergeschoben, aber er ist harter als alle diese Arten. Der Chrysolith tommt ihm im Aeußern sehr nabe, er ift aber um weniges leichter und bei weitem weicher als Chrysobernll.

# 4. Spinell. 2)

Syn. Dobefaebrifcher Korund — Cepfenit — Bleonaft (ber fcmarge) — Alumine magnesiée. Frang. Spinelle; engl. Spinel; ital. Spinello; perf. Laal.

#### §. 260. Morphologifde Eigenichaften.

Der Spinell frystallisitt im tesseralen Spsteme und hat zur Grunbsorm bas regelmäßige Octaeder (Fig. 164°), welches häusig verschoben als octaedisische Tasel, auch mit den Flächen eines Rhombendodelaeders und Leucitoeders erscheint. Sehr häusig finden sich auch Zwillingstrostalle nach einer Fläche von O, wie in Fig. 164°. Die Krystalle sind entweder einzeln ein: oder ausgewachsen, selten zu Drusen verbunden, auch lose, meist klein, doch bisweilen zollgroß und darüber. Auch kommt der Spinell in Fragmenten und Körnem vor. Romé de l'Isele zeigte zuerst durch genaue krystallographische Messungen, daß der Spinell durch besondere Krystallsorm vom Rubin geschieden sei.

<sup>1)</sup> Spir und Martius, Reise in Brafilien, 1828, II, 496.

<sup>2)</sup> Der Name fammt aus bem Mittelalter; bei Agricola, G. 625, finden wir ibn bereite.

Winkeln, welche 120° fehr nahe kommen, nach Mohs das rhombische Octaeder (Orthotop) von 139° 33'; 86° 16'; 107° 29'. Es findet sich die Grundgeskalt mit Abstumpsung der Endsanten, desgleichen unregelmäßige acht: und zwölfseitige Prismen mit vier Flächen zugespist. Der Habitus der Krostalle ist kurz und breit saulenförmig oder die taselartig mit verticaler Streifung. (Fig. 163.) Es sinden sich auch Zwillingskrostalle und Drillingskrostalle namentlich von ausgezeichneter Schönheit in den Smaragdgruben an der Tasowaja, 180 Werste östlich Ratharinenburg im Ural. Die Krostalle sind theils eingewachsen, theils lose; auch kommt der Chrosoberyll in abgerundeten Fragmenten und Körnern vor.

## §. 256. Phyfitalifche Gigenfcaften.

Die Spaltbarkeit ist unvolltommen parallel ben Flächen ber rectangus laren Saule. Der Bruch ist muschelig. Er ist sprobe. In ber Harte = 8,5 solgt er gleich auf ben Korund. Das spec. Gewicht ist 3,65 — 3,8. Er ist durchsichtig bis durchscheinend und besit in hohem Grade doppelte Strahlenbrechung (= 1,76). Sein Glanz steht in der Mitte zwischen Glassglanz und Fettglanz. Hinsichtlich der Farbe ist er grünlichweiß, spargels, olivens, graßgrün und grünlichgrau. Einzelne Stücke zeigen zuweilen einen eigenthümlichen milchigen oder blaulichweißen Lichtschein. Der Strich ist weiß. Durch Reiben erlangt er + Elektricität und behält dieselbe mehrere Stunden.

#### §. 257. Chemifde Gigenicaften.

Rein Mineral hat bei ben verschiedenen Analysen so verschiedene Ressultate gegeben wie Chrysoberyll. Alaproth und Arfvedson hielten es für tieselsaure Thonerde; Sepbert verdanten wir die Entdedung der Beryllerde barin. Er nahm an, daß der Chrysoberyll aus tieselschurer Thonerde und einem Aluminat der Beryllerde bestehe. Thomson sand zuerst teine Kieselerde in demselben, was durch H. Rose bestätigt wurde.

Der Chrosoberyll besteht aus einer Berbindung der Thonerde mit Beryllerde (Be<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + 3 Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> mit 19,8 Beryllerde und 80,2 Thonerde, meist ein kleiner Antheil der lettern durch Eisenoryd erset). Bor dem Bothrohre ist er unveränderlich; von Borax und Phosphorsalz wird er langssam und schwer zu einem klaren Glase aufgelöst; mit Robaltsolutione Kau; Säuren sind ohne Einwirkung auf ihn; dagegen zersernund saures schweselsaures Kali. Die Beryllerde löst sich wallauge wie die Thonerde, scheidet sich aber in verden wodurch man sie von der Thonerde trennt.

§. 258. Man fann folgende zwei Barietaten von Chrpfoberoll unterfdeiben, von benen jedoch nur Die erfte eine mercantilifche Bichtigfeit bat:

# a. Spargelgruner (bis olivengruner) Chryfoberyll.

Derselbe war als Geschiebe von Ceplon und Brasilien ichon lange betannt. Biele darunter zeigen den blaulichen wogenden Lichtschein. Brewster sand auf 1/7 Quadratzoll 30000 feine Höhlungen, die wol die Ursache davon sein könnten. In \*Ceplon sindet er sich im Sande der Flüsse mit Turmalin, Sapphir und Spinell. Zedoch ist er daselbst so selten geworden, daß Davo während seines langen Aufenthalts nur zwei die drei Stüd davon erhalten konnte. In \*Borneo kommt er auf der Oftseite der Insel im aufgeschwemmten Lande und im Flußsande mit Körnern, Krystallen und Geschieben von Gold, Diamant, Topas, Smaragd und Rutil vor; in Begu als Geschiebe und lose Krystalle im Sande der Flüsse. In \*Brasilien wäscht man ihn mit den Diamanten aus; er sindet sich bier in gelblichgrünen, haselnußgroßen Stüden mit einem spec. Gewicht von 3,7337.

Spater fand man ihn auch in Nordamerika, und zwar in wohl ausgebildeten Tafeln und Brismen mit Turmalin, Granat und Berpll auf Granitigangen im Gneis zu habdam in Connecticut und in zahlreichen regelrechten Gestalten, namentlich Zwillingsbildungen mit Turmalin, Granat und Apatit im Schriftgranit zu Saratoga und Greenfield im Staate Neupork. In sehr sich fichnen tafelartigen Arpstallen, von denen die größten 3 Linien lang und 1 Linie bied find finder ber fich am Schriftgrand bei Marichandark in Mahran

besonders wenn man parallel der Hauptachse durchsieht. Das Mineral läßt namlich nur rothe und grüne Lichtstrahlen durch, die sentrecht auseinander polarisirt sind. Im Tageslicht mischen sich die Farben und das Grün bleibt überwiegend. Gegen die Flamme oder die untergehende Sonne gehalten, worin die rothen Strahlen vorherrschen, überwiegt dagegen das Roth. Ausgezeich: neter Trichroismus.

Saidinger befchreibt benfelben (Boggendorf's "Unnalen", LXXVII, 228) wie folgt:

Bei grauweißem Bolfenlicht:

- 1. In der Richtung der großen Diagonale ter Bafis Delgrun . . . . . . . hellfter Ton.
- 2. In der Richtung ber Hauptachse

Spangrun . . . . . . bunkelster Ton.

3. In ber Richtung ber kleinen Diagonale ber Bafis Selabongrun . . . . . mittlerer Ton.

Bei volltommen weißem Lichte:

- 1. Prangegelb . . . . . . hellster Ton.
- 2. Rein Smaragdgrun . . . buntelfter Ion.
- 3. Colombinroth . . . . mittlerer Ion.

Die ber kleinern Diagonale der Basis zugehörende Farbe ist selbst eine fogenannte bichromatische. Sie enthält zwei Farbenmazima; an dunnern Arpstallen ist sie grun mit einer Beimischung von Biolett, an didern Arpstallen bleibt das röthliche Biolett oder Colombinroth allein übrig. Bei Rerzenlicht erscheint die Farbe 1 mehr röthlich, 3 blaßroth, 2 ist unverändert das schonste Grun.

Rach Soret bilden die optischen Achsen des Chrysoberolls einen Winkel von 27° 51'; die Mittellinie verbindet die Kanten des Prismas von 119° 46'. Der Mittellinie tommt der dunkelste, der Supplementarlinie der mittlere, der Rormale der hellste Farbenton zu.

#### §. 259. Anwendung.

Die reinen Chrysoberplle von iconer grüner Farbe werden als Schmudsfteine sehr geschätzt und wie Diamanten geschliffen. Diejenigen, welche ben blaulichweißen Lichtschein von sich geben, schleift man en cabochon. Erstere führen im Handel bisweilen den Namen orientalischer Chrysolith (Chrysolithe orientale; oriental Chrysolite), lettere heißen schillernder ober over opalissienter Chrysolith (Chrysolithe chatoyante ou opalisante; opalescent Chrysolite). Ze milchiger oder trüber der Chrysoberpll ist, besto mehr hat er die Eigenschaft, besonders nach gewissen Richtungen geschnitten, zu chatopren, b. h. an der gewölbten Oberstäche einen Schimmer zu zeigen, wie man ihn an den Augen der Raten bemerkt. Dieser Schimmer ist vorzüglich I nen, die convex und länglich geschnitten sind, ein silberweiß, ober lichen Steinen ein bläulich schimmernder Faten, der beim Beweger

Sauren verhalt er fich auf gleiche Beise wie Spinell, nur in weit schwachem Grabe,

### Bortommen.

Europa. Deutschland. Sadjen; Gebnit und Sinterbermeborf im aufgeschwemmten Lande, von Spacinth begleitet. Baiern: Bobenmais, in Oneis mit Bleiglang und Leberties. Bohmen: Bfermiefe, abgerundete, meift gerbrochene, jum Theil feilformige Rroftalle und Befdiebe oft bis ju 10 Karat fdwer und darüber mit Sapphir:, Birton: und baufigen Berin: Befdieben in einer aus Quargfand, Gneis: und andern Geröllen bestebenben Diluvialabla gerung; unterscheibet fich mertlich von allen übrigen Fundorten burch großere Barte, Sprodigfeit, volltommenen mufdeligen Brud und ftarfen Glasglam, weshalb er fich auch befonders jum Schleifen eignet; bas Bulver erideint fdwarzbraun und nach bem Gluben violett; weniger ausgezeichnet ift bas Bortommen bei Meronis, fammtichwarze, abgerundete und febr glatte glangenbe Rorner, febr felten abgerollte Octaeber, weit feltener als an fruberm gund: orte; Triblit, Bodfedlit und Dlafchfowis baufig in Kornern und abgerundeten Arnftallen im Bpropenfande. Dabren: Budifchau, 1/2 Linien bobe Arpftalle, Octaeber ober Rhombendobefaeber in aus Orthoflas und Quary bestebenbem Granit (Salbgranit); Wigenis, im Ralfftein Rieren von ber Große eines Straußeneies gang aus Pleonaft und Chondrobit bestebend, mit einer Dpale maffe als Bindemittel; Lutau, 1/2-1 Linien bobe Octaeder in Grant, ftets an ben Begrengungen von Glimmerausicheidungen. Tirol: Faffa, im Mongonigebiet zuoberft bes Toal bei Riggoni, fleine Arpftalle, meift Octaeder, auch berbe Bartien mit blaulichweißem fornigen Calcit, eingewachsen in einem Gemenge von Calcit und Batradit. Ginzelne Arpftalle ichließen zuweilen ein unvolltommen ausgebildetes Individuum von Calcit ein, beffen Bolumen felbit bie Galfte jenes bes Pleonaft : Arnftalls betragen tann. 3m Toal be la Foja febr foone bis 1/2 Boll große Kryftalle mit Calcit ., Faffait = und Brandifit = Kryftallen auf einem aus beiben lettern gemengten in Spenitgangen vorfommenben Befteine; ferner aus froftallifirtem und berben Saffait ober in Drufenraumen bes lettern; Bjeudomorphojen in Steatit, begleitet von Calcit und Gerpentin, feltener von Bejuvian, auf Faffait; gangformig im Spenit.

Ungarn: Hrobisch, Octaeber bis 1/2 Boll boch, meift kleiner, in Begleitung von Fassait-Arpstallen auf Klusten und in Drusenraumen eines Lagers von derbem Fassait und Spenit, zum Theil sind die Arpstalle in Steatit ums geandert; Legyesbenge in vollkommenen Octaedern auf Klusten eines weißen Hornstein Borphyrs.

Italien: Befuv. Monte Comma, in Drufenraumen in iconen Ameftallen mit Hornblende, grunlichschwarzem Glimmer, Meionit, glafigem Feldigent, Olivin und Rephelin. Die fehr beutlichen Kryftalle erscheinen raben

ichwarz, geben aber bennoch ein hellgrunes Bulver. In ben vultanischen Gesteinen Latiums. Benedig, in der Umgegend von S.-Pietro di Lugo ist eine bis Marostica reichende biluviale Sandmasse abgelagert, welche Körnchen von Pleonast, nebst Hyacinth und Titaneisen enthält.

Frantreich: Departement be l'Herault: Umgegend von Montpellier; am Juße bes basaltischen Sügels Montserrier, in einem breccienartigen Gestein mit Hornblenbe; am rechten Ufer bes Leg, in einer Sandsteinschicht und bei Balbamargues.

Rugland: Ural. Seifenwert Barfowstoi unfern Anschtimst, in Körnern, in Bloden tornigen Barfowits; zu Pargas und Lojo in Finnland mit Chondrodit.

Norwegen: In ber Stulgrube, einer ber Nästilgruben bei Arendal. Er tommt hier troftallifirt in Octaedern mit Combinationsslächen des Rhombens bobefaeders in Kaltspath eingewachsen vor, begleitet von lauchgrunem, trys hallisieren Augit; tleine, schwarze Krystalle mit Chondrodit bei Christiansand.

Affien. Infel Centon, Gegend von Candy und an andern Orten mit bem rothen Spinell im Sande ber Fluffe; angeblich auch in der Gegend von Nalan di in Dolomit.

Amerika. An allen ben bei ben beiben vorigen Barietäten genannten fundorten, häufig in ausgezeichneten Arpstallen von ungewöhnlicher Größe, von 10—16 Joll im Durchmeffer, in tornigem Kall begleitet von Hornblende, Erichtonit und Chondrobit. Zu Amity (Neuporf) wurde ein Krystall von 49 Pfd. Schwere gefunden, in bessen Höhlungen sich zahlreiche Krystalle von Kernnt zeigten.

## D. Chlorofpinell.

§. 266. Findet sich nur trostallisiert. Die Arrstalle sind Octaeder, die gewöhnlich einsach, zuweilen aber zu Zwillings und selbst Drillingstrostallen verbunden sind und in der Regel nur eine Größe von 1—2, selten bis Linien baben. Sie sind gewöhnlich in den Talkschiefer eingewachsen, doch auch in kleinen Höhlungen desselben aufgewachsen. — Grasgrün, an den Kanten durchschienend, glasglänzend besonders im Bruch; Strick gelblichweiß; von der Härte des Topases; spec. Gewicht. — 3,591—3,594. Bor dem Löthrohre unschmelzbar; erhitt wird die Farbe bräunlichgrün, doch stellt sich die ursprüngliche beim Erkalten wieder her. In Phosphorsalz und Borar löst wich in Stüden schwer, in Pulversorm ziemlich leicht zu einem durchsichtigen winer grünlichen Masse zusammen. Hinsichtlich seiner chemischen Zusammenschung ist zu bemerken, daß ein großer Theil der Thonerde durch Eisenoryd bettreten wird, während die Magnesia ganz rein auftritt, mit Ausnahme eines

Sauren verhalt er fich auf gleiche Beife wie Spinell, nur in weit fomachen Grabe.

#### Bortommen.

Europa. Deutschland. Sachsen; Gebnit und hinterhermsborf in aufgefdwemmten Lande, von Spacinth begleitet. Baiern: Bobenmais, in Gneis mit Bleiglang und Leberties. Bohmen: Jerwiese, abgerundete, meit gerbrochene, jum Theil teilformige Rroftalle und Gefchiebe oft bis gu 10 Ramt schwer und darüber mit Sapphir:, Birton: und häufigen Recin: Gefchieben in einer aus Duargfand, Gneis und andern Gerbllen bestehenben Diluvialable gerung; unterscheibet fich merklich von allen übrigen Jundorten burd gebiete Barte, Sprödigleit, volltommenen mufcheligen Bruch und ftarten Glasglan, weshalb er fich auch befonbers jum Schleifen eignet; bas Bulver ericeint schwarzbraun und nach bem Gluben violett; weniger ausgezeichnet ift bas Ber: tommen bei Meronip, sammtfcwarze, abgerundete und fehr glatte glanzente Rorner, febr felten abgerollte Octaeber, weit feltener als an fraberm Jund: orte; Triblig, Podfedlig und Dlafchtowig baufig in Kornern und abgerundeten Arpftallen im Pyropensande. Mahren: Budischau, 1/2 Linien bobe Arpftalle, Octaeber oder Rhombendobefaeber in aus Orthoflas und Quary bestebenben Granit (Salbgranit); Wipenip, im Ralfftein Nieren von ber Große eines Straußeneies gang aus Pleonaft und Chondrodit beftebend, mit einer Opal: maffe als Bindemittel; Lutau, 1/2-1 Linien hohe Octaeber in Granit, ftets an den Begrenzungen von Glimmerausscheidungen. Tirol: Faffa, im Monzonigebiet zuoberft bes Toal bei Rizzoni, fleine Arpftalle, meift Octaeber, auch berbe Bartien mit blaulichweißem fornigen Calcit, eingewachfen in einem Gemenge von Calcit und Batrachit. Einzelne Arnftalle foliegen zuweilen ein unvolltommen ausgebildetes Individuum von Calcit ein, beffen Volumen felbft Die Galfte jenes bes Pleonaft : Arpftalls betragen tann. Im Toal be la Foja febr foone bis 1/2 Boll große Arpftalle mit Calcit:, Faffait: und Brandifit: Arpftallen auf einem aus beiden lettern gemengten in Spenitgangen vorkommenten Gefteine; ferner aus troftallifirtem und berben Saffait oder in Drufenraumen bes lettern; Pfeudomorphofen in Steatit, begleitet von Calcit und Gerpentin, feltener von Besuvian, auf Faffait; gangformig im Spenit.

Ungarn: Hrobisch, Octaeber bis 1/2 Boll boch, meist kleiner, in Besgleitung von Fassait-Krystallen auf Kluften und in Drusenraumen eines Lagers von berbem Fassait und Spenit, zum Theil sind die Krystalle in Steatit umsgeandert; Legnesbenge in vollkommenen Octaebern auf Kluften eines weißen Hornstein: Porphyrs.

Italien: Besuv. Monte : Somma, in Drusenräumen in schönen Ares stallen mit Hornblende, grunlichschwarzem Glimmer, Meionit, glafigem Felds spath, Olivin und Nephelin. Die sehr beutlichen Kryftalle erscheinen rabens

ichwarz, geben aber bennoch ein hellgrunes Bulver. In ben vultanischen Gesteinen Latiums. Benedig, in der Umgegend von S.-Pietro di Lugo ist eine dis Marostica reichende viluviale Sandmasse abgelagert, welche Körnchen von Pleonast, nebst Hpacinth und Litaneisen enthält.

Frankreich: Departement be l'Gerault: Umgegend von Montpellier; am Juge bes basaltischen hügels Montserrier, in einem breccienartigen Gestein mit hornblenbe; am rechten Ufer bes Leg, in einer Sandsteinschicht und bei Balsbamargues.

Rugland: Ural. Seifenwert Barfowstoi unfern Anschtimst, in Kornern, in Bloden tornigen Barfowits; zu Pargas und Lojo in Finnland mit Chondrodit.

Rorwegen: In der Stulgrube, einer der Näsfilgruben bei Arendal. Er tommt hier troftallifirt in Octaedern mit Combinationsflächen des Rhombens bobelaeders in Kaltspath eingewachsen vor, begleitet von lauchgrunem, frys hallisirten Augit; tleine, schwarze Krystalle mit Chondrodit bei Christiansand.

Uffen. Insel Ceplon, Gegend von Candy und an andern Orten mit bem rothen Spinell im Sande ber Fluffe; angeblich auch in ber Gegend von Ralan di in Dolomit.

Amerika. An allen ben bei ben beiben vorigen Barietäten genannten Jundorten, häufig in ausgezeichneten Arpstallen von ungewöhnlicher Größe, von 10—16 Zoll im Durchmeffer, in tornigem Kall begleitet von Hornblenbe, Erichtonit und Chondrobit. Zu Amity (Neuwork) wurde ein Arpstall von 40 Pfd. Schwere gefunden, in dessen Höhlungen sich zahlreiche Arvstalle von Kommb zeigten.

## D. Chlorofpinell.

§. 266. Findet sich nur trystallisert. Die Arnstalle sind Octaeder, die gewöhnlich einsach, zuweilen aber zu Zwillings: und selbst Drillingstrystallen verbunden sind und in der Regel nur eine Größe von 1—2, selten bis Tinien haben. Sie sind gewöhnlich in den Talkschieser eingewachsen, doch auch in kleinen Höhlungen desselben aufgewachsen. — Grasgrün, an den kanten durchscheinend, glasglänzend besonders im Bruch; Strich gelblichweiß; von der Härte des Topases; spec. Gewicht. — 3,591—3,594. Bor dem Lötbrobre unschmelzdar; erbist wird die Farbe bräunlichgrün, doch stellt sich die ursprüngliche beim Erkalten wieder her. In Phosphorsalz und Borar löst wich in Stüden schwer, in Pulversorm ziemlich leicht zu einem durchschtigen zwinen Glase auf, das beim Erkalten farblos wird; mit Soda schmilzt er zu aner grünlichen Masse zusammen. Hinschlich seiner demischen Zusammenselbung ist zu bemerken, daß ein großer Theil der Thonerde durch Eisenoryd bettreten wird, während die Magnesia ganz rein austritt, mit Ausnahme eines

Sauren verhalt er fich auf gleiche Beise wie Spinell, nur in weit schwächem Grabe.

#### Vorkommen.

Europa. Deutschland. Sachsen; Sebnig und hinterbermebori in aufgeschwemmten Lande, von Spacinth begleitet. Baiern: Bodenmais, in Gneis mit Bleiglang und Leberfies. Bohmen: Zierwiese, abgerundete, meift gerbrochene, jum Theil feilformige Krpftalle und Gefchiebe oft bie gu 10 Sarat schwer und darüber mit Sapphir :, Birton: und haufigen Iferin : Geschieben in einer aus Quargfand, Gneis: und andern Gerollen bestebenden Diluvialabla: gerung; unterscheibet fich merklich von allen übrigen Fundorten burch großer Barte, Sprodigteit, volltommenen mujdeligen Bruch und ftarten Glasglam, weshalb er fich auch besonders jum Schleifen eignet; bas Bulver ericheint fcmargbraun und nach bem Gluben violett; weniger ausgezeichnet ift bas Ber tommen bei Meronis, fammtichwarze, abgerundete und febr glatte glangenbe Rorner, febr felten abgerollte Octaeber, weit feltener als an fruberm Sundorte; Triblig, Bobfedlig und Dlaichtowig haufig in Kornern und abgerundeten Arpftallen im Ppropenfande. Mabren: Budifcau, 1/2 Linien hobe Arpftalle, Octaeber ober Rhombenbobefaeber in aus Orthoflas und Quary bestebenbem Grauit (Salbgranit); Wigenis, im Raltftein Rieren von ber Große eines Straußeneies gang aus Pleonaft und Chondrodit bestebend, mit einer Opalmaffe als Bindemittel; Lufau, 1/2-1 Linien bobe Octaeber in Grant, ftets an ben Bearengungen von Glimmerausideibungen. Tirol: Faffa, in

ten der Octaeder hervortritt, und zeigt häusig einen mildartigen Lichtschimmer, der seinen Werth vermindert, daher er weniger geschäht ist als der vorherzgehende. Die Balais: Rubine sind so verschieden im Preise, daß ein rosenzother ins Essügrothe spielender Stein dieser Art, wenn er als Brillant gezichlissen und rein und glänzend ist, bei einer Ausdehnung von 10 Millimeter im Quadrat bis 300 Fr. tostet, während ein ähnlicher Stein von blaßrosenrother Farbe nur mit 20 Fr. bezahlt wird. Schon Marco Polo sammelte auf seiner Reise zum Großthan am Ende des 13. Jahrhunderts dieselben in der Provinz Balascia am obern Orus, wo sie in der Erde gesucht wurden. Freilich mözgen dabei auch Rubine gewesen sein.

- 3. Almandin : Spinell (Almandine; Almandine-Ruby). Cochenill: roth, ins Blaue und Biolette stechend, violblau und rothlichbraun; unterscheidet sich vom Granat, ber ebenfalls Almandin genannt wird, burch lichtere Farbe, stärtern Glanz und größere Sarte.
- 4. Rubicell (Rubicelle). Hyacinthroth, gelblichroth, orangegelb, verläuft fich nicht felten ins gang Strohgelbe, obwol er eine schone Politur annimmt ift er doch nur wenig gesucht.
- 5. Goutte de sang wird ber iconenille: ober blutrothe Spinell genannt.
- 6. Effig: Spinell (Spinell vinaigre). Der Name biefes Steins hat seinen Grund in ber rothlichen, ber Effigfarbe gleichenden Farbe. Er ist von geringem Werth und tommt namentlich aus Brafilien gu uns.

Der Werth des Spinells hängt im allgemeinen von der Lebhaftigkeit und Reinheit der Farben, von der Fehlerlosigkeit, vom starken Glanz und der Größe desselben ab. Wenn sein Gewicht bei vorstehenden Erfordernissen 4 Katat übersteigt, so wird er in der Regel mit der Hälfte des Preises eines gleich schweren und reinen Diamanten bezahlt. Am höchsten steht der Rubinspinell und der Rubinsbinell und der Rubinsbinellen. Solche Steine werden auch oft für eigentliche Rubine (Sapphire) verkauft. Die andern Arten stehen in geringerm Ansehen.

In bem Inventarium bes frangofischen Kronschapes vom Jahre 1791 werben folgende Breise von Spinellen aufgeführt:

gang tleinen Quantitat Rupferorph (0,27 — 0,62 Broc.). Bum Schleifen wirder nicht verwendet. Der Chlorospinell wurde 1833 von Barbot be Ranigu Slatoust im Ural entbedt.

## §. 267. Anwendung des Spinells.

Der Spinell ift in Ansehung seines Glanges, feiner Farbe und hate ein fehr beliebter Cbelftein, ber im Bijouteriegeschaft ju ben verschiebenften Gegenständen bes Lurus bie vielfaltigfte Berudfichtigung, namentlich ju Ring und Rabelfteinen u. f. m. erfahrt; auch gravirt man in ibn. Bon antiten Intaglien find uns zwei in Rubin : Spinell erhalten, Die eine im Dufem Dbescalchi ju Rom, eine ftebenbe Ceres mit ber Mehre in ber Sand bar ftellend, die andere in ber Sammlung bes Bergogs von Orleans ju Bani mit bem Ropfe eines griechischen Philosophen. Man ichleift ben Spinell auf , einer eifernen ober meffingenen Scheibe mit Diamantpulver ober Schmirgel und gibt ibm auf berfelben ober auf einer tupfernen bie Bolitur. Er betommt die namlichen Formen wie ber Diamant und gewöhnlich legt man ibm eine Folk von Gold: ober Rupferblattden unter und umgibt ibn mit einer Reihe fleiner Diamanten. Der Schnitt, welcher am besten fur ibn past, ift ber, baf # oben brillantirt und unten treppenformig gefchliffen wird, wobei die Culaffe boch und bie Tafel mittelmäßig fein muß, überhaupt bat ber Steinschneiber darauf ju feben, baß bie Dimenfionen bes Steins nicht ju groß werben.

ten ber Octaeder hervortritt, und zeigt häufig einen milchartigen Lichtschimmer, ber seinen Werth vermindert, daher er weniger geschäht ist als der vorherz gehende. Die Balais-Rubine sind so verschieden im Preise, daß ein rosenzrother ins Essigrothe spielender Stein dieser Art, wenn er als Brillant gezichlissen und rein und glänzend ist, bei einer Ausdehnung von 10 Millimeter im Quadrat bis 300 Fr. kostet, während ein ähnlicher Stein von blaßrosenrother Farbe nur mit 20 Fr. bezahlt wird. Schon Marco Polo sammelte auf seiner Reise zum Großthan am Ende des 13. Jahrhunderts dieselben in der Provinz Balascia am obern Ogus, wo sie in der Erde gesucht wurden. Freilich mözgen dabei auch Rubine gewesen sein.

- 3. Almandin: Spinell (Almandine; Almandine-Ruby). Cochenill: roth, ins Blaue und Biolette ftechend, violblau und rothlichbraun; unterscheibet fich vom Granat, ber ebenfalls Almandin genannt wird, durch lichtere Farbe, ftartern Glanz und größere harte.
- 4. Rubicell (Rubicelle). Hoacinthroth, gelblichroth, orangegelb, verläuft fich nicht selten ins ganz Strohgelbe, obwol er eine schone Politur annimmt ift er doch nur wenig gesucht.
- 5. Goutte de sang wird ber icon cochenille: oder blutrothe Spinell genannt.
- 6. Effig: Spinell (Spinell vinaigre). Der Name biefes Steins hat feinen Grund in ber rothlichen, ber Essigfarbe gleichenden Farbe. Er ist von geringem Berth und tommt namentlich aus Brafilien zu uns.

Der Werth des Spinells hängt im allgemeinen von der Lebhaftigkeit und Reinheit der Farben, von der Fehlerlosigkeit, vom starken Glanz und der Größe desselben ab. Wenn sein Gewicht bei vorstehenden Erfordernissen 4 Katat übersteigt, so wird er in der Regel mit der Hälfte des Preises eines gleich schweren und reinen Diamanten bezahlt. Um böchsten steht der Rubinspinell und der Rubinsbinell und der Rubinsbine Steine werden auch oft für eigentliche Rusbine (Sapphire) verkauft. Die andern Arten stehen in geringerm Anschen.

In dem Inventarium des frangofischen Kronschapes vom Jahre 1791 werden folgende Preise von Spinellen aufgeführt:

| 1  | Rubin : Balais | noa      | $4^2/_{16}$   | Rarat | = | 50   | ਰੇ.        |
|----|----------------|----------|---------------|-------|---|------|------------|
| 1  |                | >        | 35/16         | >     | = | 50   | <b>»</b> . |
| 1  | D              | n        | 3%16          | D     | = | 72   | D          |
| 1  | n              | ))       | 41/16         | *     | = | 150  | >          |
| 1  | w              | 39       | $5^{4}/_{16}$ | ×     | = | 400  | 'n         |
| 1  | »              | <b>x</b> | 45/16         | *     | = | 200  | >          |
| 1  | n              | u        | $5^{9}/_{16}$ | »     | = | 200  | D          |
| 1  | α              | n        | $5^2/_{16}$   | »     | = | 200  | <b>»</b>   |
| 1  | n              | n        | 310/16        |       | = | 50   | <b>x</b>   |
| 44 | <b>x</b>       | n        | 26            |       | = | 1032 | <b>n</b>   |

Was die Unterscheidung von andern Evelsteinen anbelangt, so ist 3. B. der Zirkon schwerer und weniger hart und zeigt überdies starke doppelte Strablen- brechung. Geglühter Topas unterscheidet sich durch sein elektrisches Fluidum sowie dadurch, daß seine Farbe mehr ins Pfirsichblut: als ins Rosenrothe ziebt, gebrannte Amethoste sind leichter und weicher; auch gefärbte Glassfüsse schwan oft unter, namentlich Arpstall durch Goldpurpur gefärbt. Bei Berfälischungen entscheidet jederzeit die Probe seiner Härte am leichtesten. Kommt der Spinell in farblosen Octaedern vor, so kann er leicht mit Diamanten verwechselt werden, zumal er das Gewicht und die einfache Strablenbrechung desselben bat; es sehlt ihm aber der starke Glanz.

gewöhnlich zur quadratischen Saule abgeandert ist, an der die Flachen der Grundsorm als Zuspitzung übrig geblieben sind. Fig. 165 u. 166. Die Krostalle sind meist klein, saulenförmig oder pyramidal, einzeln ein= und ausgewachsen. Auch kommt der Zirkon in stumpftantigen und abgerundeten Kornnern vor.

# §. 270. Physitalifche Gigenschaften.

Tie Spaltbarkeit ist unvollkommen parallel ben Seitenstächen ber quabratischen Saule und noch unvollkommener parallel ben Flächen ber Grundsorm. Der Bruch ist muschelig bis uneben. Das specifische Gewicht = 4,4-4,7. nach Svanberg 4,072—4,681. Die harte = 7,5. Er ist spröde; glaszglänzend bis diamantglänzend und durchsichtig in allen Graden; das Licht bricht er im hohen Grade doppelt. Borherrschend trübe Farben, meist braunzgelb und hvacinthroth, aber auch farblos, selten weiß und violett, baufiger ins Grüne, Graue, Braune und Rothe ziehend. Merkwürdig ist sein Farbenwechsel, wenn man manche Barietäten dem Lichte aussett oder erhipt. So erzählt F. Sandberger, daß wenn man die kleinen Drusenräume, in denen die Arvstalle vom Laachersee siehen, frisch ausschlägt, so erscheinen die Zirkone blaß rosenroth; seht man die abgeschlagenen Stüdchen wieder sest auf, so bleibt die Farbe, im Gegentheil verschwindet sie, wenn man dieselben längere Zeit, z. B. einen balben Tag, der Einwirkung des Lichts aussetz; die Arvstalle werden dann weiß.

(9. 3. Michter 1) las bei Sonnenschein aus einem in buntler Schachtel an einem bunteln Orte aufbewahrten Spacinthfande bie Morner von lebhaftefter Farbe aus. Schon am andern Tage mar bie Farbe ber ausgelefenen Korner, Die er am freien Lichte hatte fteben laffen, in braunliches Roth umgeandert, welches fich nach langerer Beit fast dem Braun mehrerer Abarten vom Birton aus Norwegen naberte, und ber Diamantglang murbe glasartig. Machte er Burchen in ben Saufen, fo tamen wieder lebhaft gefarbte und ftarter glangende Rorner jum Boricein, ba, wo durch die Furche ber Spacinthjand aufgewühlt mar. Aber auch dieje verloren dieje Eigenthumlichkeit jehr balb. Um zu versuchen, ob bie Rorner, welche ben Glang bereits verloren hatten, burch langeres Steben im Dunleln benfelben wiedererhielten, ließ er eine Schachtel mit Kornern, Die ihren Glang bereits verloren hatten, 14 Tage im Dunteln unter fcmargem Papiere fteben und fant bann burch Bergleichung, bag bas Roth berfelben und ber Diamantglang wirftlit bihafter geworben

weil fie fich leicht farblos brennen und be werben. Rach anbern ift ber Rame cepf

<sup>1)</sup> Boggenb. Annalen, LXV, 800.

ftete mit glangender Oberflache, im Boropenfande. Dabren: Um Bojar: berge bei Bohmifch : Gifenberg, fehr fleine Arpftalle, grunlichbraun ober braun: lichschwarz, in Malafolith, Felbspath ober einem quargreichen Felbspathgefteine eingemachsen; Strafchlau, in Rryftallen und berb, bracintbroth, fcmarglich: braun und pechichwarz, eingewachsen in Felospath und Stapolith; bei Rlein: Riemtschüt, Karthaus und an andern Orten in Spuren im Spenit; Budifchau, febr fleine dunkelbraune Arpftalle in Granit; Bigenit, haarbraune Arpftalle in frystallifirtem Kaltstein; mit Stapolith in Feldspath; Ballamuble bei Rbfont, berb, buntelbraunlichgrun, in Felbfpath und Stapolith eingewachfen. Tirol: In Bfitich, Wildtreugjoch an ben rothen Banden, 3-4 Linien bobe ppramitale und faulenformige mafferhelle Arpftalle, einzeln aufgemachfen, 5 = 4,75, ein ausgezeichnetes Bortommen, begleitet von Arpftallen von Titanit, Diopfid, Granat, Befuvian und Calcit, feltener mit Ripidolith, auf berbem braunen Granat, auf Gangen und Rluften im Chloritichiefer; im Boifit aus Baffepr murbe von Saidinger ein febr flarer Birtontroftall beobachtet. Rarnten: Ober bem Rupplerbrunn auf ber Saualpe icone Rryftalle mit Albit und Amphibol eingewachsen in Zoifitfels (Boifit, Quary und Orthotlas), ber bem Eklogit ftodformig eingelagert ift, begleitet von Epidot, Felbspath, Rutil, Glimmer und Eisenliek. Siebenbürgen: am Aranpos bei Musta, ferner bei Relling und Dlabpian, fehr fleine Rroftalle mit Gold nicht baufig in ben Goldmafchen.

Italien: Lombarbei, im goltführenden Sande des Ticino findet man Hyacinthkörner bei Bernate, Boffalora und an andern Orten mit Körnern von Jerin, Granat u. s. w.; Brendola unfern Bicenza mit Sapphirkrystallen in Mandelstein; Leonedo, Körnchen mit solchen von Korund, in Sand aus vulfanischem Gestein gebildet; in den Euganeen im Bechstein; Neapel, am Besubtleine violblaue Krystalle, am Monte: Somma in Auswürflingen mit Idoltas, Granat, Sodalith und Topas.

Schweiz: Gelten auf Besuvian in wasserhellen Arnstallen am Findelgletscher bei Bermatt in Ballis.

Frankreich: In dem Sande der Flusse bei Barr und Andlau in den Bogesen, sowie im Sande der Mosel aus der Gegend von Met, tleine, sarbilose, auch röthlich gefärbte Arnstalle, auch eingesprengt in den Graniten und Speniten der Bogesen; Departement de la haute Loire: Expailly, Arnstalle der Kernsorm mit Magneteisen in poröser basaltischer Lava; Croustet, in Basalt und in vulkanischem Tuff; Departement du Buy de Dôme: Perrier, in kleinen Fragmenten in Sand mit Topas und Beryll; im tertiaren Sande von Soret bei Montpellier, wabrscheinlich aus dem vulkanischen Gebilde von Montferrier auf dem entgegengesetzen Lezuser stammend.

liert aber auch die Farbe, baber Jargon de Ceplon oder Certonier, weil solche gern Diamanten untergeschoben werden.

# B. Gemeiner Birton ober Birtonit.

Herrichend bie erste quadratische Saule; meist trube, braune und graue Farben; seuerroth (ceplonischer Lirkon), gelblichbraun, oliven:, lauch:, berg: grun, gelblich:, graulich: und röthlichweiß, selten ins Pflaumenblaue; aus bem Glasglanz in Diamantglanz übergehend, meist burchscheinend, nur bei hellern Farben zuweilen höhere Grade der Durchsichtigkeit.

# §. 273. Bortommen.

Die Zahl der bekannten Fundorte dieses Minerals hat sich in neuerer Zeit ungemein vermehrt; man vermag deren ungefähr 120 nachzuweisen. Bei den primitiven Lokalitäten, wo der Zirkon noch auf seiner ursprünglichen Lagerskätte, sindet sich, daß über neun Zehntel derselben vulkanischen oder plutonischen Gesteinen angehören. Man trifft den Zirkon in Auswürslingen noch thätiger oder erloschener Bulkane, in porösen und dichten Basalten, im Bechstein, Swenit und Granit. Auffallend ist, daß in gewissen Kategorien von Eruptivgesteiznen, im eigentlichen Mandelstein, Melaphyr, Phonolith und Trachyt bisher sich tein Zirkon gesunden hat. Die Fundorte, wo der Zirkon nicht in eruptiven Gesteinen erscheint, wie die Insel Harris, das Psitschthal in Tirol, Easton in Pennsplvanien und Hammond in Neuport sind nur selten.

Deutschland. Sachsen: Gegend von Meißen, im Blauen: Europa. ichen Grunde, in fleinen Rroftallen gerftreut und nur felten im Spenit; Begend von Sobenstein und ju hinterhermsborf bei Gebnit, in Abrnern und Arnstallen im aufgeschwemmten Lande und eingewachsen im Bafalt bes Seulenbergs bei Breugen: Siebengebirge: Boppelsberg und Jungfernberg Binterbermeborf. (Spacinth) in bichtem Bafalt; Faltenberg, Bierswiese bei Sonnef und Unteler Steinbruch bei Oberwinter, Arpftalle in Bafalt; Bintermublendorf, in bolartig aufgelöstem Bafalt; Niedermendig, in porofer Mublsteinlava; Laacherfee, in tleinen weißlichen und rofenrothen Arpftallen in vulfanischen Bomben, aus glafigem Feldspath bestehend und von Hornblende, Rephelin und Budlanbit begleitet; tleine Spacinthe im Fluffand ber Diemel in ben niederrheinischen Bohmen : Auf ber Ifermiefe febr fleine Spacinthgeschiebe, felten, mit Bleonaft, Sapphir und Iferin in einer biluvialen Sandablagerung; Mero: nit, in Arpftallfragmenten und febr glatten Kornern ben Byrop begleitend in einem thonig : taltigen Conglomerat, ichmach durchicheinend ober fast undurch: fichtig, gelbbraun, auch burchfichtig und gelblich ober graulichgelb. und Podfedlit, abgerundete Arpftalle und Geschiebe, hnacinthroth . gelb ober gelbbraun, felten graulich, gelblich ober farblos, meift

Afrika. Uffuan (Siena) in Spenit; Bestäste, Insel St.: Louis, im Schuttlande und im Sande ber Fluffe, mit abgerundeten Arpstallen und Rörnern von Chrufolith, Topas, Quarz und Magneteisen.

Affen. Insel \*Ceplon. Der reichte Fundort der Welt, doch nur auf \*Matura und \*Saffragam beschräntt, daher diese edeln Steine noch unter dem Namen der Matura = Diamanten (auch Gargun) im Handel bekannt sind. Außer den zwei Barietäten, Birkon und Hacinth, fand Davy noch eine dritte Species auf von dunkler Farbe. Die Einwohner sind in der Kenntniß dieser Steine sehr unwissend; die gelben Barietäten verkausen sie als Topase, die grünen als Turmaline, die rothen Hyacinthe als gemeinen Rubin, die hellsgrauen als unvolltommene Diamanten. Alle diese Barietäten kommen dort im Flußsande vor. J. Davy sand den Zirkon nur von Belligam Insel, westlich bei Matura, westwärts dis Punto Galle, wo er so derb in Massen eingesprengt vorkommt, daß man das dortige Gestein wol Zirkonsels nemen könnte. Er ist schwer, meist grün oder braun von Farbe, durch seinen Hanzsglanz auf dem Bruch charakteristrt. — \*Hindoskan, Madras, besonders Gegend von Ellore, lose im Sande. — Hinterindien: Begu, im Schuttland und im Sande der Flüsse.

# S. 274. Anwendung bes Birfons.

Der Hyacinth und Zirson waren den Alten schon bekannt; sie ordneten ihn jedoch der Gattung Carbunculus unter. Der Hyacinthos des Plinius aber ("Hist. nat.", 37, 41) war jedenfalls ein amethystfarbiger Stein. Früher wurde der Zirson überhaupt bei weitem höher geschäht als jeht, wo man die dunkeln meist nur noch als Trauerschmud trägt. Doch tostet immer noch ein sehlersreier, schon geschlissener Hauerschmud trägt. Doch tostet immer noch ein sehlersreier, schon geschlissener Heiner Steine höchstens einen Werth von 4—6 Iblru. während das Karat sehr kleiner Steine höchstens einen Werth von 4—6 Iblru. dat. Ein Zirson von 7 Linien Länge und 6 Linien Breite wurde bei der de Drée'schen Auction in Paris mit 242 Fr. verkaust. Ein sehr schoner achte ediger, olivengrüner Zirkon von 12 Millimeter im Quadrat kostet etwa 100 Fr., ist er aber nicht ganz rein und von einer andern Farbe, so wird er kaum mit 20—30 Fr. bezahlt. Ein olivengrüner Zirkon von 5½ Linien Länge und  $4\frac{1}{2}$  Linien Breite wurde in Paris nicht höher als um 87 Fr. verkaust.

Um ihn jum Schmude, namentlich ju Ring: und Rabelsteinen und Ohregehängen herzustellen, schleift man ihn auf einer tupsernen Scheibe mit Diamantpulver ober Schmirgel und gibt ihm auf einer zinnernen mit Tripel die Bolitur. Man gibt ihm gewöhnlich die Form der Rosetten, der Tasel: oder Dickteine, doch wird der Hyacinth zuweilen auch als Brillant geschnitten. Beim Fassen erhält er eine seiner Farbe entsprechende Golosolie, oder man sept ihn in einen schwarzen Kasten; volltommene Hyacinthe spielen jedoch,

felbst bei mäßiger Dide, so schön aus ber Tiese, daß sie teiner Folie bedürsen. Durch Glühen in einem mit Kall gefüllten Tiegel wird bem Zirkon zuweilen sast gänzlich seine Farbe genommen, sodaß er das Unsehen eines blaß strohzelb gefärbten Diamanten erhält, und diesem, auf solche Art zugerichtet, unterzeischen. Früher gebrauchte man dergleichen gebrannte Hyacinthe namentlich zur Berzierung der Zisserblätter und Gehäuse der Taschenuhren; waren diesielben sehr klein als Rosetten geschnitten und gut gesaßt, so konnte man sie nur mit Mühe von Diamanten unterscheiden. Bon antiken Gravirungen in Hyacinth besigt das schönste Eremplar das Museum de France in Paris. Der Stein, 54 Millimeter in der Länge und 34 in der Breite haltend, stellt Moses mit den Geseptaseln in bewundernswürdiger Arbeit dar. Im Schahe Odescalchi besindet sich eine Intaglie mit der Kleopatra und eine andere mit dem rosengekrönten Hymen, und in der Sammlung des Bicomte Ducannon in England besindet sich eine von Snejus gravirte, einen Uthleten darstellend.

Berfalscht wird der Zirkon burch Glasssuffe, gebrannten Topas, Granat und Jookras, denen man jedoch nicht den Glanz, die harte und das Gewicht geben tann.

Die trübfarbigen Barietaten gebraucht man zu Zapfenlagern für feine Bagen und für die Spindeln feiner Raber, auch zur Darftellung ber Iirtonerbe.

# 6. Topas. 1)

Syn. Physalith ober Byrophysalith — Byfnit ober schörlartiger Bernll — prismaticher Topas, Phengit. Franz. Topase, Alumine fluatée siliceuse; engl. Topaz; ital. Topazio.

# §. 275. Morphologifche Gigenichaften.

Der Topas trojtallifirt im rhombischen Spsteme. Die Grundform ist eine thombische Säule von 124° 19', welche gewöhnlich mit den Flächen eines thombischen Octaeders zugespiht erscheint, auch sonst noch sehr mannichfaltig

<sup>1)</sup> Der Name stammt aus bem Alterthum, allein Plinins ("Hist. nat.", 37, 32) versteht barunter einen grünen Ebelstein, ber auf einer von Rebel eingehüllten Insel Topazos im Rothen Meere gesunden werde und davon seinen Namen habe; topazin beise in der Sprache jener Insulaner "suchen". Man hat nun gemeint, diese Ebelsteine (suo virenti genere, eum reperta est, pralatae ömnibus) seien unser Ehrpsolith gewesen, während der Chrysolithus des Plinius ("Hist. nat.", 37, 42: aureo sulgore translucentes . . . . in collatione aurum albicare quadam argenti facie cogunt) unser beutiger Topas seine geldzsänzenden Stein, und auch Agricosa ("Nat. soss.", 623) sagt: "Auri autem sulgor topazion a callaide pallidins virente separat" (die Humptfarbe des Topases ist weingelb).

Afrika. Uffuan (Siena) in Spenit; Best tufte, Insel St.- Louis, im Schuttlande und im Sande ber Flusse, mit abgerundeten Arpstallen und Körnern von Chrysolith, Topas, Quarz und Magneteisen.

Affen. Infel \*Ceplon. Der reichste Fundort der Welt, doch nur auf \*Matura und \*Saffragam beschränkt, daher diese edeln Steine noch unter dem Ramen der Matura Diamanten (auch Gargun) im Handel bekannt sind. Außer den zwei Barietäten, Birkon und Hyacinth, fand Davy noch eine ditte Species auf von dunkler Farbe. Die Einwohner sind in der Kenntniß diesa Steine sehr unwissend; die gelben Barietäten verkausen sie als Topase, die grünen als Turmaline, die rothen Hyacinthe als gemeinen Rubin, die hellgrauen als unvolltommene Diamanten. Alle diese Barietäten kommen dort im Flußsande vor. J. Davy sand den Birkon nur von Belligam Insel, westlich bei Matura, westwärts dis Bunto Galle, wo er so derd in Massen eingesprengt vorkommt, daß man das dortige Gestein wol Zirkon fels nennen könnte. Er ist schwer, meist grün oder braun von Farbe, durch seinen Hanglanz auf dem Bruch charakteristrt. — \*Hindostan, Madras, besonders Gegend von Ellore, lose im Sande. — Hinterindien: Begu, im Schuttland und im Sande der Flüsse.

# §. 274. Anwendung bes Birfons.

Der Spacinth und Birton waren ben Alten ichon befannt; fie ordneten ibn jedoch ber Gattung Carbunculus unter. Der Spacinthos des Plinius aber

lbst bei mäßiger Dide, so schön aus der Tiefe, daß sie teiner Folie bedürsen. Durch Glüben in einem mit Kalt gefüllten Tiegel wird dem Zirkon zuweilen ift gänzlich seine Farbe genommen, sodaß er das Ansehen eines blaß strohelb gefärbten Diamanten erhält, und diesem, auf solche Art zugerichtet, untereschoben. Früher gebrauchte man dergleichen gebrannte Hyacinthe namentlich ar Berzierung der Zisserblätter und Gehäuse der Taschenuhren; waren diestben sehr klein als Rosetten geschnitten und gut gesaßt, so tonnte man sie ur mit Mühe von Diamanten unterscheiden. Bon antiten Gravirungen in wacinth besitht das schönste Exemplar das Museum de France in Paris. Der stein, 54 Millimeter in der Länge und 34 in der Breite haltend, stellt koses mit den Gesehtaseln in bewundernswürdiger Arbeit dar. Im Schahe deskalch besindet sich eine Intaglie mit der Kleopatra und eine andere mit em rosengefrönten Hymen, und in der Sammlung des Bicomte Ducannon in ngland besindet sich eine von Snejus gravirte, einen Uthleten darstellend.

Berfälscht wird ber Zirton durch Glassfüsse, gebrannten Topas, Granat no 3votras, benen man jedoch nicht ben Glanz, die Harte und das Gewicht ben kann.

Die trübfarbigen Barietaten gebraucht man zu Zapfenlagern für feine agen und für die Spindeln feiner Raber, auch zur Darftellung ber reonerde.

# 6. Topas. 1)

n. Physalith ober Pyrophysalith — Pytnit ober schörsartiger Bernll — prismaher Topas, Phengit. Frang. Topase, Alumine fluatée siliceuse; engl. Topaz; ital. Topazio.

# §. 275. Morphologifche Gigenfchaften.

Der Topas frustallisitt im rhombischen Spsteme. Die Grundform ist eine smbische Saule von 124° 19', welche gewöhnlich mit ben Flachen eines ambischen Octaebers zugespist erscheint, auch sonst noch sehr mannichfaltig

modificirt und gewöhnlich mit einem Ende aufgewachsen ist. Arpftalle, welche um und um frostallisirt sind, wie der brasilianische (Fig. 167) gehören daher zu den Seltenheiten. Der habitus der Arnstalle ist immer fäulenförmig, die Säulenstächen sein vertical gestreift, die Basisstächen häusig rauh. Die Anstalle sind einzeln aufgewachsen oder zu Drufen verbunden. Auch kommt der Topas derb in großen, undeutlich ausgebildeten Individuen (Byrophysalith), eingesprengt und in stumpsedigen Studen vor.

# §. 276. Physifalifche Eigenschaften.

Die Spaltbarteit ift fehr volltommen in fenfrechter Richtung gegen bie Sauptachse, fie verrath fich baufig burch Querfprunge in ber Saule, weniger volltommen in ber Richtung ber Bufpipungsflachen und am wenigften in ber ber Seitenflächen. Der Bruch ift muschelig bis uneben. harte = 8. Gew. = 3,4 - 3,6, ziemlich genau bas bes Diamants, beshalb find bie iconen maffertlaren Arpstalle von Rio : Belmonte in Brafilien damit baufig verwechselt worden, allein der Glang ift entschieden geringer. Der Topas findet fich farblos und bisweilen mafferhell, meift aber gefarbt, vorzugemeife gelblichweiß, weingelb bis boniggelb, auch rothlichweiß bis hyacinthroth und fast violblau, grunlichweiß bis berg :, seladon : und fpargelgrun. Er ift glasglangend; fein Blang ift zwar nicht fo lebhaft ale ber bes Sapphire, aber mertlich lebhafter als jener bes Bergfroftalle; er ift burchsichtig bis tanten burchicheinend und zeigt boppelte Strahlenbrechung. Der Strich ift weiß. Erwarmt phosphorescirt er in Bruchstuden mit blaulichem ober gelblichem Schein. Er wird sowol burch Reibung und Drud als wie burch Ermarmen eleftrijd und behalt tiefe Gigenichaft 24 Stunden und langer. Die Reibungeeleftricitat ist besonders bei einigen sächsischen Topasen so beträchtlich, daß die geringste Reibung mit ben Fingern icon binreicht, eine tleine fupferne Nabel merklich anzuziehen.

# §. 277. Chemische Eigenschaften.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach enthält der Topas Thoncrde an Rieselerbe und Fluor gebunden  $(3\,\mathrm{Al_2}\ \mathrm{O_3}$ -]-  $2\,\mathrm{Si}\,\mathrm{O_3}$ , entsprechend 63,0 Thoncrde und 37,0 Kieselerbe, wobei aber ein Theil des Sauerstoffs durch Fluor vertreten ist und daher dis 18 Proc. Fluor gesunden worden sind).  $^1$ ) Vor dem Läthrobre ist er unschmelzbar, nur in strengem Feuer

<sup>1)</sup> Ste. Claire Teville und Fouque ("Comptes rendus", XXXVIII, 317) haben nachgewiesen, bag ber beträchtliche Glühverlust ber Topase in der That, wie man bisher annahm, nur aus reinem Fluorfilicium besteht. Bei ben Bersuchen bieser Chemiter betrug berselbe im Mittel 23 Broc. Bei ben weißen Topasen war er größer als bei ben gelben, und biermit stehen nach ihrer Ansicht bie Schwan-

aberzieht er sich mit kleinen Blasen und verliert zum Theil seine Farbe; in Phosphorsalz löst er sich zu einem klaren Glase auf mit hinterlassung eines Rieselstelets; mit Kobaltsolution geglüht wird er blau; mit Soda bildet er eine halbklare Schlacke. Im Glasrohre mit Phosphorsalz stark erhipt, gibt er die Reaction auf Fluor; Salzsäure greift ihn nicht an; mit Schweselsäure anhaltend digerirt gibt er etwas Flußfäure.

§. 278. Man unterscheibet folgende Barietaten :

# A. Edler Topas (Phengit).

Kryftallisitt, selten berb, eingesprengt, in Geschieben; Bruch muschelig; ber berbe edig-körnig abgesondert; wasserhell, graulich-, grunlich-, gelblich- weiß, wein-, honig-, orangegelb bis hyacinthroth, auch berggrun, seladongrun, selten blaß violblau; start glanzend; durchsichtig bis durchscheinend. Nach Farbe und Klarbeit kann man folgende Abarten unterscheiden, von denen einige nach ben bauptsächlichsten Fundorten genannt worden sind:

1. Farblose (Pingos d'agoa, goutte d'eau, Bassertropfen ober Sklavendiamant bei ben Bortugiesen). Bon einer wunderbaren Klarheit und einer Politurfäbigkeit, wie sie der Bergkrystall nicht erreicht. Sie sinden sich als Geschiebe im mittlern Gebiet des \*Rio: Belmonte (Minas: Rovas) in Brasilien und man weiß nicht, wo sie anstehen. Sie haben bäusig einen Stich ins Grün. Uebrigens muß man sie vorsichtig von ähnlichen Duarzgeschieden unterscheiden, der Blätterbruch leitet dabei öfter unmittelbar. Es gibt nichts Klareres als solche Wassertropsen, man hat sie daber auch zu Brillengläsern zerspalten und geschliffen. Der obenerwähnte Diamant im Schape des Königs von Portugal von Hühnereigröße (1680 Karat) soll nichts weiter als ein solches Topas: geschiebe sein.

Außer in Brafilien findet man noch wasserbelle Topase auf der Sudoste seite des \*Jimensees zwischen ihm und dem Argagaschsee. Er findet sich dort an vier in nicht großer Entsernung voneinander liegenden Stellen in 1—2 Lachter mächtigen Granitgängen, die in der eläolithsreien Barietät das Miascit aussehen. (Der Granit ist überhaupt die eigentliche Heimat des Topases, und hier schließt er sich besonders an den Glimmer an, von welchem wieder die an Fluor reichen Barietäten ihn vorzugsweise begleiten; ein Berzbalten, das vollkommen seine Erklärung in der großen Menge Fluor findet,

tungen ber Bintel ber optischen Achsen sowie die Farbung im Busammenhange. Gleich Rammeleberg nehmen fie an, bag sich im Topas Sauerstoff und Fluor einander vertreten, und schreiben bemgemäß die Formel des Topases = 4 Al2 O. 3 Si (O, Fl)3; sie glauben jedoch, berselbe habe ursprunglich nur Fluor enthal welches später theilweise durch Sauerstoff ersett worden sei.

vie der Topas enthält.) Die Kryftalle vom Ilmensee sind rein wasserbel, erreichen mitunter 2 Zoll Länge und zeigen sast alle Flächen, die man anden sämmtlichen übrigen Fundstätten des Minerals beobachtet hat. Er sinde sich aufgewachsen auf grünem Feldspath, häusiger in weißem oder gelblichem Ihem, der Drusenräume füllt und oft Feldspathstücke enthält.

Ferner sindet er sich wasserhell in \*Reusub wales, von einer Reinheit, daß er sich mit den schönsten brasilianischen messen krystallen und Krystallfragmenten als Seltenheit an einzelnen Stellen den Byrop begleitend. In Hradiscoberge bei Rozna in Mähren, kleine wasserhelle, milch weißer der gelmslichweiße, 2—5 Linien hohe Krystalle und krystallinische körnige oder spätischweiße, 2—5 Linien hohe Krystalle und krystallinische körnige oder spätischweiße, der Turmalin, eingewachsen im Lithionglimmer und Onars; zuweilen ist der Topas innig hier mit Lepidolith gemengt. In Siebenbürgen als Geschiebe bei Borcseso mit Nigrin. Bereinigte Stuaten: Trumbull, in weißlichen Krystallen, mit Euklas, Flußspath, Glimmer, Magnaties, Scheelit und Bolfram. In den White: Mountains in farblosen Krystalle in Granit. Rordcarolina, Erowdersberg, deutliche Krystalle mit Lazulith. — Insel Cenlon: Gegend von Saffragam und Matura, in einem aus Zerschung des Gneis hervorgegangenen Gruse in losen Krystalken.

2. Sibirische Topase. Bon wasserheller Farbe, die start ins Grüne oder Blaue (Aquamarin) fällt, und von großer Klarbeit. Je grünen, Sutlas, Quarz und Steinmark in Brauneisensteinnestern; auch in Bergkrostall eingewachsen und lose. Im Seisenwerke Kameno-Pawlowskaja im Gouvernement Orenburg blagrothe bis ins Karminrothe sich verlausende Krystalle.

- 4. Brafilianifche Topafe. Braungelbe Gaulen von verschiebener Klarbeit auch orangengelb (werben hauptfächlich ju mit Diamanten garnirtem Beidmeibe benutt), jonquillengelb (febr felten) und rothgelb; vorfichtig in Miche gegluht werben fie blaß lilafarbig und roth (brafilianische Rubine), bas farbende Gifenorydbydrat fonnte fich dabei in Gifenoryd farben, boch ift Bremfter (Gilbert's "Annalen", LXV, 14) gegen biefe Erflarungsweise. Sie find wegen ihres angenehmen Lichtes fehr geschatt. Saufig find fie von bedeutender Große; herr von Efdwege führt einen Kruftall an, welcher 10 Boll Lange und 4 Boll im Durchmeffer batte, aber unrein war. Dan findet fie in einem serfesten, glimmerartigen Chloritichiefer, ber bem Itacolumit ober Gifenglimmerichiefer untergeordnet, weich und von rothlicher Farbe ift und mit dem Ramen Malacacheta bezeichnet wird, entweder auf Brauneifensteinnestern ober in Quarggangen. Diefe, von einem Boll bis anderthalb Fuß und barüber machtig, find gewöhnlich mit einem Salband von gelbem erdigen Steinmart und weißem, verbarteten Talt (Tormaçao genannt) beschlagen. Trummer eines oft gang brodlichten, weißen Quarges, von weißer ober brauner, eifenschuffiger Borgellanerbe (Massa branca), welche als fichere Anzeige bes Bortommens von To: pafen gilt, begleitet, und bisweilen mit lofen Bergfroftallen und Gifenglan; burchmengt, füllen bieje Bange, in welchen die Topaje loje und gerftreut liegen. Topas: und Bergfroftalle find ftets gerbrochen, zuweilen ineinander permachien. Bei ben Facendas (Meierhofen) Capao und Lane und in anbern Gegenden von Billa : Rica find bie berühmteften Topasgrabereien. Babend ber trodenen Jahreszeit wird febr wenig Aufmertfamteit auf Dieje Berte perwendet, allein fobald bie Regenzeit eintritt, beginnt bas Suchen nach To: pajen. Das zerfette Bestein wird, nachdem es guvor in lange Saufen mittels Schaufeln aufgeschüttet wurde, burch Regen und burch fünftlich auf baffelbe teleitete Baffer erweicht, und in einem engen, mit Gittern verfebenen Ranal ibgefpult, fobag nur bie feftern Theile gurudbleiben, welche bann von ben Regern mit Spiphammern burchgewühlt und nach Topafen burchfucht werben. Findet man ein Reft, fo werben die Topafe zuerft berausgelefen und bann bie abrige Erbe auf oben angeführte Beife geschlemmt, um bie Topaje, welche noch porhanden fein tonnten, baraus ju gewinnen.
- 5. Sächsischer Topas (Schnedentopas). Blaß weingelbaber sehr politurfabig. Das bekannteste Borlommen ist ber "Schnede bei Anerbach im Boigtlande, worin hentel ("Acta physi-1737, IV, 316) zuerst ben "Schnedentopas" entbedte. C

80 Jus bobe, ruinenabnliche Felfenmaffe romantifc aus bem Balbe emper und besteht aus bem fogenannten Topasfels, ber wefentlich aus ben ftels er tennbaren Gemengtheilen Quary, Topas und Turmalin gufammengefest ift. Diefe brei Mineralien bilben plattenformige Lagen, Die zu meift faufigroßen, bod auch größern und fleinern Bruchftuden gertrummert ericheinen. ftude find wieder in allen Richtungen miteinander verwachsen und verurfachten juweilen fleine Drufenraume, in welchen Quary, Topas und feltener auch Immalin frojtallifirt auftreten und welche noch ein gelblichweißes bis odergelbes Mineral enthalten, Steinmart genannt, bas gwifden jenen fitt, auch wol bie Arpftalle jum Theil und ausnahmsweise gang bebedt. Mußer Diefen Arnstallen fand Breithaupt in ben Drufenraumen noch fleine Arpftalle von Binners, Apatit, Malachit und Rupferlafur, fammtlich folche Mineralien, Die vorzuge: weife auf ben eigentlichen Binnerggangen vortommen. Mus allen biefen Um ftanben balt er fich berechtigt, ben Topasfels für eine als "Teufelsmauer" ju Tage ausstehende Maffe eines außerorbentlich machtigen Banges an jufprechen, beffen Rebengeftein an beiben Galbanbern bis auf bie jegige Grooberflache verwittert und weggefpult ift. - In Diefem Gange waren febr mabr fceinlich zuerft die obengenannten banbartigen Lagen gebildet worben, bei einem fpater erfolgten Aufreigen beffelben baben fich bie Bruchftude gebilbet und aufs neue emporgetommene gleichartige Gangmaffe bat biefelben mitein Der Schnedenstein ift alfo Theil eines Conglomeratganges, anber verfittet. ber ber Binnergformation jugegablt werben barf. Undere Binnerggange, 3witter

Steinmart aussondern. Schottland. Aberdensbire: Diftrict von Mar und Cairngorm im Schuttland in Granit, in Gneisgrus; in Krostallen und Fragmenten. In der Näbe der Avon-Berge und bei Invercauld, in einem aufzgeschwemmten Gebilde, bestehend aus zersestem Granit, mit Beryll. Irland. Graffchaft Antrim: Mournegebirge, auf Drufenräumen des Granits, in Mrystallen. — Am Flusse Ovens in Victoria in Australien.

6. Bemertenswerthe Vortommen von edlem Topas, aber zum Schliff unsbrauchbar, häufig durch schmuzigweiße Farbe in den gemeinen Topas überzgebend, sind: Frankreich. Departement du Pupz de Dome: Perrier in kleinen Fragmenten im Sand, mit Bervll und Birkon. England. Cornwall: Huel Kind bei St. Ugnes, St. Michaelsberg und Trevaunance, auf Gängen in Thonschiefer, mit Zinnerz. Preußen. Schleften: Hirfchberg, auf Neftern in Thonschiefer. Sachsen: Altenberg, Chrenfriedersdorf, Geper auf Zinnerzlagerstätten. Mit Zinnstein sogar in Auswürflingen des Vesurs u. s. w.

# B. Gemeiner Topas (Pyrophufalith).

§. 279. In undeutlichen Saulen mit rauhen Flachen und derb; Bruch uneben; verliert Klarheit und Schönheit der Farbe, aber der Blätterbruch bleibt immer noch deutlich und derbe Massen gewinnen dann nicht selten ein feldspathartiges Ansehen; meist grünlich und gelblichweiß ins Graulichgelbe; wenig glänzend. Um bekanntesten sind die graulichweißen derben Massen, welche Gabn im Ganggranit des Gneises von Findo und im großen Block Broddbobei Fahlun entdeckte. Es sind baselbst Stücke 27 Bfd. schwer gefunden worden. Die seinsten Splitter bededen sich bei sehr starkem Feuer mit seinen Blasen, welche zerplagen, daher auch Pyrophysalith genannt.

### §. 280. Berarbeitung und Anwendung des Topafes.

Alls Schmucktein wird nur der eble Topas und auch von diesem nur meist klare und fehlerfreie Exemplare verwendet. Da er ein durch große Politurfähigkeit und ausgezeichnete Farbe geschätzter Svelstein ist, so verarbeitet man ihn namentlich zu Ring: und Nadelsteinen, Ohrgehängen, Petschaften, Colliers u. s. w. Die undrauchbaren Topasstüde und die schlechten Krostalle (Topasbrad) werden zum Schleisen anderer weicherer Steinarten verwendet, nachdem sie vorher geglübt, im Wasser abgelöscht und dann sein gepulvert wurden. Man schleist den Topas mit Schmirgel oder Topaspulver auf einer bleiernen Scheibe und gibt ihm auf einer tupfernen mit Tripel die Politur. Je nach der Berschiedenheit der Farbe erhält er au Der weiße wird am vortheilhastesten als Brillan während man beim bläulichen den gemischten

Rluge. @belfteinfunbe.

wendet; doch hat man hier noch mehrere Regeln zu beobachten, soll der Stein Effect machen: der Obertheil muß etwas hoher als gewohnlich, die Tafel keiner, die Stufen am Untertheile aber sehr genau gearbeitet sein und gleichwit voneinander abstehen. Der gelbe Topas wird meist als Brillant oder Taselstein geschnitten und bekommt beim Fassen eine golde, die blassen aber eine rothgefärbte Folie zur Unterlage. Auch a jour sast man die verschiedenen Urten von Topas.

Bon berühmten Gravirungen in Topas existiren ein weißer, als Siegelring geschnittener in ber kaiserlichen Bibliothek zu Paris mit den Bildnissen von Philipp II. und Don Carlos und ein anderer von bedeutender Dide und sehr hoher gelber Farbe, der einen indischen Bacchus darstellt. In der Samm: lung Genevosio zu Turin besindet sich eine Intaglie mit der Siegesgöttin auf einem von zwei Pserden gezogenen Bagen. Ein antiker Topas von vortresticher Arbeit mit der Darstellung des Sirius (Hundsgestirn in Gestalt eines Hundes) und von tiesem Schnitt besindet sich zu Betersburg und ist von Köhler erläutert worden ("Kleine Abhandlungen zur Gemmenkunde", I, 10; Tas. I, Fig. II). Antike Steine von sehr tiesem Schnitt gehören bekanntlich zu den größten Seltenheiten. Es ist dasselbe Subject, das sich auf dem derühmten Marlborough'schen Granat befindet, der in Ansehung des tiesen Schnitts für ein Bunder der Kunst gehalten wird. In jenem Topas ist der Kopf ebenso tief geschnitten, gleichfalls vorwärts gewandt, aber ein wenig mehr nach der linken Seite. Das Inwendige des Mundes, die Jähne, die

waren, besto bober und schoner roth gefarbt erscheinen sie nach bemselben. Ginfacher ist solgendes Berfahren: man umwidelt ben Stein sest mit Gulfe eines feinen Meffingdrahts mit Feuerschwamm und zundet biesen an. Ist berselbe vom Feuer verzehrt, so hat auch ber Topas gewöhnlich schon seine schone rothe Farbe angenommen.

# §. 282. Benennungen im Sandel.

Je nach ber Farbe und Große erhalt ber Topas auch verschiebene Ramen und zwar folgenbe:

- 1. Baffertropfen (goutte d'eau; pingos d'agoa): mafferhell.
- 2. Sibirifder ober taurifder Topas: weiß ins Blauliche.
- 3. Brafilianifder Topas: gologelb mit einem Stich ins Rothliche.
  - 4. Sadfifder Topas (Schnedentopas): blag weingelb.
- 5. Sadfifder Chrufolith: blaß weingelb, ins Grunliche fpielend.
- 6. Indifder Topas: fafrangelb.
  - 7. Brafilianifder Rubin: licht rofentoth.
    - 8. Brafilianifder Sapphir: lichtblau.
  - 9. Mquamarin: meer : und berggrun.

In Sachsen wurden früher die Topase nach ihrer Große und Gute sortiet; Die reinsten und größten nannte man Ringsteine, Die geringern Schnallensfteine, Die ordinärsten Carmusirgut.

### §. 283. Werth und Production von Topafen.

3m allgemeinen fteben bie Topaje nicht mehr in bem Werthe wie fruber, wo man fie auch noch als heilmittel gebrauchte und ihnen gebeime Rrafte jufdrieb. "Seine Tugend und innerliche Rraft", heißt es im "Aufrichtigen Juwelier", "foll mit bem Mondenlicht ab: und gunehmen und barin besteben, baß, wenn er in fiebend Baffer geworfen wird, biefem alfobald bie Sige benommen und bas Gieben geftillt wird; welche Eigenschaft veranlagt bat, bag man ibn auch vor ein Mittel balt, ben Born und beftige Gemuthebewegung gu ftillen. Wenn er bei was Giftiges gelegt wird, foll er ben Glang verlieren, folden aber wieberbetommen, fobalb bas Bift von ibm meggenommen wird."- Der Breis richtet fich vorzüglich nach ber Farbe, Rlarbeit und Große. Der Breis bes gelben Topafes hat feit einem Bierteljahrhundert auf eine auf; fallende Beife abgenommen. 3m Mittelalter muß berfelbe febr gefcatt gewefen fein, benn im "Raufmann von Benedig" ruft Shulad, als Beffifa feinen Topas gegen einen Affen vertauscht bat, voll Rn ich batte fur meinen Topas bas gange Bat Spanien bat ber gelbe Topas eine gewiffe bort fein Unjeben gefunten ift. Um geich

Baffertropfen und die rojenrothen brafilianischen Topafe. Bu Chapada im Termo von Minas : Novas bezahlt man Baffertropfen von ber Große einer Bohne zuweilen mit einem Thaler und ein ovaler rofenrother Topas von 9 Linien Lange und 7 Linien Breite murbe ju Paris für 420 Fr. vertauft. Rein gelbe und orangenfarbige Topafe find ebenfalls noch fehr gefucht und Steine von der eben bezeichneten Größe werden mit 250 - 300 Fr. begablt. Rach Tavernier befand fich im Schape bes Großmogule ein achtedig gefchliffener gelber Topas von 1573/4 Rarat Schwere, welcher fur 67875 Thir. angefauft worden mar. Um geringften im Werthe fteben die blaulichen und grünlichen Topaje. 3m Durchschnitt wird ein Raratstein mafferbeller ober rosenrother Topas mit 9-11 Ihlen. bezahlt, mabrend ein gelber 31/2-41/2. ein gebrannter 5 — 7 Thir. toftet. In Brafilien wird von der geringstere Sorte ber jum Schleifen tauglichen Steine Die Ditava (72 Gran) ju 320. von ber besten zu 2000 Reis vertauft. Ausgezeichnet große, fcone, feurige Steine werden an Ort und Stelle mit 20-30 Biaftern bezahlt. In Baris toftet bas Rilo rober brafilianischer Topafe ber fleinsten Urt 2 - 100 Fr-Bei ber Schäpung größerer Topafe, Die volltommen fehlerfrei find, nimm t Dutens den Werth bes ersten Rarats ju 16 Fr. an und bestimmt bie übrigent nach Lavernier's Regel, nach welcher Topafe von

| 4  | Rarat |  |  | • |  |  | 256          | ðr.        |
|----|-------|--|--|---|--|--|--------------|------------|
| 6  | ))    |  |  |   |  |  | 576          | n          |
| 8  | )•    |  |  |   |  |  | 1024         | ١.         |
| 10 | »     |  |  |   |  |  | <b>160</b> 0 | <b>,</b> . |
| 12 | );    |  |  |   |  |  | 2304         | ))         |

werth find. Caire macht jedoch mit Recht bemerklich, daß Dieje Breife 324 boch gestellt seien und fest ben des erften Rarate auf 12 Gr. berab, mas ass obigen Preisen ungefahr 25 Proc. ausmacht, um welche fie niedriger werden -

Bebenfalls trägt auch die ftarte Production von Topajen mit bagu bei. daß fich ber Werth derfelben vermindert hat. Diefelbe durfte fich jest iss Brafilien allein auf 20-25 Ctr. belaufen, ohne tie große Production irs Den indischen und uralischen Berten. Die Grube von Capao in Brafiliers allein warf in 12 Jahren einen Reinertrag von 20000 Thirn. ab. In Rio be-Baneiro und Babia, ten Saupthandeleplagen für Die brafilianischen Goelfteine werden bie Topafe bisweilen in folder Menge aufgebauft, baf bie Breife bort niedriger fteben ale an ber Grube felbit.

# §. 284. Fehler und Berfälschungen.

Gebler tes Steins find Gleden, Wolfen, Jedern und Riffe, namentlich bäufig aber auch Luftblafen, bie nicht felten noch mit Baffer ober andern Aluffigfeiten und Arpftallen erfüllt find. Mit bem echten Topas wird oft ber Beryll (Aquamarin) und Chrysolith verwechselt; beide sind nicht so hart und ersterer bei weitem leichter. Bor diesem, sowie vor gelben Bergfrystallen, Chalcedon und andern gelbgefärbten Steinarten, oder vor Doubletten (unechten Steinen, Glasssussen) zeichnet sich der Topas durch seine elektrische Capacität aus; man kann also indem man einen verdächtigen Stein reibt oder erwärmt leicht vor Betrug und Nachtheil bewahrt werden.

# 7. Bernll.

Syn. Smaragb - Aquamarin - rhomboebrifder Smaragb.

# §. 285. Morphologische Gigenschaften.

Der Beryll frystallifirt im heragonalen Systeme. Die Grundform ist eine sechsseitige Saule mit Zuspitzung durch ein stumpses Diheraeder von 151° 5' Endfanten, 59° 53' Seitenkanten. Die erste sechsseitige Saule berrscht immer vor, mit starken Längsstreisen, die zweite Saule stumpst öfter die Kanten der ersten bei den smaragdgrünen ab. Durch die Fülle dieser Flächen werden die nicht selten armdicken Saulen oft cylinderisch. Dagegen sehlt es meist an guten Endslächen. Sehr häusig ist die Combination der Saule mit der Pyramide und der Gradendstäche wie sie Fig. 168 zeigt. Die säulensörmigen Arnstalle sind entweder einzeln eingewachsen oder ausgewachsen und zu Drusen verbunden; auch sindet sich der Beryll in stängeligen Aggregaten.

### §. 286. Phyfitalifche Gigenichaften.

Die Spaltbarkeit ist ziemlich vollfommen parallel ber gerade angesetten Endstäche, unvollfommen parallel ben Seitenstächen ber Säule. Bruch uns vollfommen muschelig bis uneben. Harte = 7,5 — 8,0; zwischen Quarz und Topashärte, jedoch mehr ber bes lettern sich nähernd. Specifisches Geswicht = 2,67 — 2,76. Farblos, zuweilen wasserhell, doch meist gefärbt und zwar grünlichweiß, seladongrün, berggrün, ölgrün, smaragdgrün und apselgrün; auch strohgelb, wachsgelb und smalteblau bis fast himmelblau. Glasglanz. Durchsichtig bis kantendurchscheinend. Strich weiß. Durch Reiben erlangt er — Elektricität.

#### §. 287. Chemijde Gigenichaften.

Seiner chemischen Zusammensehung nach besteht ber Beroll aus Beroll: erbe, Thonerbe und Rieselerbe (Al2 O3, 2 Si O3 + Be2 O3, 2 Si O3 = 67,5 Rieselerbe, 18,7 Thonerbe und 13,8 Berollerbe) wobei etwas Eisenorph und Chromorph, nach Lewn Let ben Smaragden auch eine organische Materie als Farbemittel und im Angelin entbedte 1797 in ibm

vie Bervllerde. Bor dem Löthrohre bei anhaltendem Blasen zu schaumigen Glase schmelzend (Smaragd), oder sich rundend an den Kanten; gewise Puntte schmelzen unter stellenweise stattsindendem Auswallen, die Blasen sallen sogleich wieder und das Ganze wandelt sich zur wasserhellen Schlade um (Bervll). In Borax und Phosphorsalz wird er zu einem tlaren Glase ausgelöst, ohne Hinterlassung eines Kieselstelets. Bon Sauren wird er nicht angegriffen.

Man unterscheidet folgende brei Barietaten:

# A. Smaragd. 1)

Frang. Emeraude verte; engl. Emerald; ital. Smeraldo; ruff. Isumrud.

§. 288. In niedrigen Caulen, obne Streifung und obne Reigung jum Eplindrischen, und in Geschieben (jedoch nicht häufig). Smaragdgrun ins Seladongrune, Grasgrune und Grunlichweiße. Das Dichrostop (siebe Beschreibung besselben beim Korund) zerlegt die Farbe deutlich in Smaragdgrun und Meergrun, wodurch man sie leicht von gefärdten Glasern unterscheibet. Auch ist die Farbe in den Saulen oftmals schichtenförmig parallel ber Gradenbilache so vertheilt, daß verschiedene Schichten weit schöner gefärdt find als die übrigen Stude, und die Farben grenzen in scharfer Chene ab. (Fig. 169.)

Seine imaragbgrune Farbe foll er einem Chromgebalt verbanten, bei bis auf 3.5 Cr. O. fteigen fann. Lewy jeboch, ber bie Smaragbe pon bet

blendeschieser und Granit in Arnstallen (meist sechsseitige Prismen) von seltener Schönheit und Reinheit, von Kalkspath, Gisenkies und Quarz begleitet; selten auch in losen, abgerundeten Stüden. Eine handgroße Druse von da, mit noch nicht singerdiden Krystallen bededt, wurde 1818 noch für 22000 Rubel in Petersburg ausgeboten. Säulen von 22 Linien Länge und 20 Linien Dide geboren schon zu den bedeutendsten. In der kaiserlichen Schapkammer zu Wien soll sich ein Smaragd besinden von 2205 Karat Schwere, dessen Werth auf 300000 Kronen geschätt wird, und die "Memoires du regne de Catherine, imperatrice de Russie" (Amsterdam 1729) erwähnen eines hühnereigroßen peruanischen Smaragds, welcher sich in der Krone dieser Kaiserin besunden babe.

Eine der berühmtesten Smaragdminen des Tunkathals ist die von \*Muso (5° 39' 50" n. Br. und 76° 45' w. L. von Paris). Sie liegt 878 Meter über dem Meere und einige 30 Meilen in Nordnordwest von Bogata. Durch Lanchero im Jahre 1555 entdedt, singen die Spanier ihre Arbeiten daselbst 1568 an. Heutzutage wird sie durch eine Gesellschaft Kapitalisten von Neugranada ausgebeutet, die der Regierung dasur eine jährliche Abgabe von 16000 Biastern entrichten. Die Mine, welche durch Tagebau bearbeitet wird, beschäftigt ungesähr 120 Arbeiter. Sie hat die Form eines ungesähr 100 Meter tiesen Trichters mit sehr geneigten Wänden. Aus dem Gipfel des Bergs und ganz in der Nähe der Dessinung der Mine besinden sich große Teiche, welche durch Schusbreter geschlossen sind, aber geössnet werden können, sobald das Bedürsniß der Arbeit es erfordert. Das Wasser verselben sließt dann mit äußerster Heftigkeit auf den Wänden der Mine din und stürzt sich dis auf deren Grund, von wo es durch einen unterirdischen Kanal durch den Berg dindurch bis in ein natürliches Bassin geleitet wird.

Das Muttergestein der Smaragde ist ein bituminöser Kalk, der auf sehr toblereichem, bisweilen in Grauwade übergehenden Thonschieser gelagert ist. Die Arbeiten zur Gewinnung derselben werden auf folgende Weise betrieben: Die Arbeiter fangen damit an, Stusen in die sehr geneigten Wände der Mine du bauen, um einen sesten Standpunkt für ihre Beschäftigung zu gewinnen. Dieraus werden sie von dem Ausseher in geeigneter Entsernung voneinander ausgestellt und arbeiten eine breite Stuse von dem Felsen mit Husse der Spisbade los. Die so abgelösten Steine sallen durch ihr eigenes Gewicht die auf den Grund der Mine. Wenn dieser anfängt sich zu füllen, gibt der Ausseher das Zeichen, die Teiche zu öffnen. Das entsesselle Element stürzt sich hieraus mit großer Hestigkeit in die Tiese und reist die losgelösten Felsmassen durch den unterirdischen Gang nach außen. Diese oft wiederholte Operation endigt damit, die borizontalen Schichten zu entblößen, in welchen sich die Smaragde sinden. Diese Schichten werden bisweilen von einem kohlensauern Kall gebildet,

ter binnichtlich ber Durchsichtigkeit bem istandischen Doppelspathe nichts nadgibt; bäusiger aber von einem bituminosen Kalkein, ber nur bier und ba
kleine Arpstalle von koblensauerm Kalk enthält. Die Smaragbe werden begleite
von schonen Arpstallen von Eisenties und bisweilen von Parisitkrystallen. Sie
sinden sich bäusig durch Cangmasse in zwei oder drei verschiedene Theile getrennt, was beträchtlich ihren Werth modificirt, denn anstatt einen einzigen
schönen Arpstall berauszuarbeiten, erhält man nur zwei oder drei Fragmenu.
Wertwürdigerweise bilden diese Stüde aber zusammengehalten nur einen einzigen und den nämlichen Arpstall. Man kann sich diese Erscheinung nicht
anders erklären, als indem man annimmt, daß ber Smaragd im Memen
seiner Bildung ploplich von einer Gangpartie durchschnitten wurde, die sich
schnell wahrend der Arpstallisation erweiterte.

Eine andere ebenso merkwürdige Thatsache ist die, daß die Smaragde plöplich zerbrechen, wenige Zeit nachber, nachdem man sie aus dem Mutter gestein losgelöst hat. Es geschieht dies ungeachtet der Borsichtsmaßregel, welche man anwendet, sie sogleich in ein bedectes Gesäß zu thun, wo se mehrere Tage vor dem Einstluß der Sonnenstrahlen geschützt sind.

Diese Thatsachen, sowie bas Zusammenvortommen mit Ammoniten und ber bebeutenbe Wassergehalt fprechen nach Lewy bafur, bag bie Smaragbe auf naffem Wege entstanden find. 1)

Afrifa. Megopten: Gebirge von Babarab, 40 Stunden fablid von Coffer, in Glimmerfchiefer. — MIgier: Sarrachthal. 2) 3m Bette bet

en Felsarten nimmt man Gneis, Serpentin und Diorit wahr. Der secunre Kalt zeigt sich gewöhnlich blaulichgrau, sehr bicht und muschelig im Bruch;
r edelsteinführende Kall ist infolge plutonischer Einwirtung trystallinisch und
ist weiß von Farbe. Zwischen dem körnigen Kalt und den ihn umgebenden
undaren Mergeln hat eine mächtige Lage von Conglomeraten ihren Six,
stebend aus Bruchstüden körnigen Kaltes, gebunden durch einen dolomitischen
ig. Auch in diesen Trümmergebilden sinden sich große Smaragde.

Affen. Oftindien. Reich der Birmanen: Gegend von \* Ava, mit gezegenem Gold und Spinell in dem Sande kleiner Fluffe. Der Sultan von ibh machte dem Könige von England ein Geschent mit einem birmanischen naragd von der Große eines mittelmäßigen Suhnereies. — Berühmte Smaz 30 = und Topasgruben finden fich auch zu Abontschelon auf der chinesischen einze Sibiriens.

Eurova. \*Ilral: Die Smaragogruben befinden fich am öftlichen Abnge bes Gebirges im jetaterinburger Rreife bes Bouvernements Berm, bt weit vom großen Reft, einem Nebenfluffe ber Bufchma. Den erften naragt fant ein Robler 1830 gufällig an ben Burgeln eines umgefturzten Run wurde ein geregelter Betrieb und Abbau angeordnet und in 1 erften Jahren lieferten bie Gruben ausgezeichnete Smaragbe, fo nament: einen von 1011/4 Rarat Gewicht, ben man auf 6075 R. Bco. icaste. ber Sammlung bestäiferlichen Bergcorps findet fich ein Arpstall von 8 Boll nge und 5 Boll Dide. Spater nahm die Ausbeute von Jahr ju Jahr ab. ewingt 1), ber ben Auftrag erhielt, die Grube genau zu untersuchen, fand, B ber Oftabhang bes Urals in ber Breite bes Smaragogebiets aus meh: en, ungefabr parallel nebeneinander von Nordwest nach Subost ftreichenden nen von Granit, Schiefern und Serpentin besteht. Der Beg von Jefaterinrg ju ben Gruben führt vom Serpentin und Chloritichiefer ber Stadt jum anit bes Schartaschsees und über bas Gebiet ber beresomster Bologruben m Serpentin von Bujdminft. Auf lettes Geftein folgt weiter öftlich Gra-, an beffen öftlichem Hande Talticbiefer mit imaragbführendem Glimmeriefer auftritt, fodann golohaltiges Schwemmland, und jenseit bes großen ft ericbeinen wieder Chloritichiefer und Serpentin.

Defterreich. Salzburg: Habachthal in einem Graben oberhalb ber blalpe. Duntelsmaragdgrune, sechsseitige Saulen, an Seiten und Enbflächen mit Glimmer überbedt; auch berb; blaggrun ins Grunlichweiße; bie grune weißen Arpftalle gewohnlich: quer wift, reiner und größer als bie grünen; tere 1 Linie bis 1

<sup>1)</sup> **8**(

Befellichaft gu Betereburg,

1/8 — 3 Linien und mehr. Selten burchfichtig, meist halbburchsichtig. Gimmer: und Chloritschüppchen durchbringen häufig die Kroftalle, ebenso and schwarze Turmalinnadeln; ein fernerer Begleiter ist Prit in Kroftallen. Ju einem sehr fein gemengten, dunkelbraunlichen, sast thonschieferartigem Glimmerschiefer, welcher in grünem, theils an Amphibol, theils an Chlorit reichen Schiefer eingelagert ist. Glimmerausscheidungen durchziehen dis mehrere zu mächtig das Muttergestein des Smaragds, welcher sich nach Frischholz in den feinsten Glimmeradern von 1—3 Zoll Mächtigkeit in den größten Kroftallen zeigt. In der Rähe des Fundorts seht im Glimmerschiefer ein Taltschieferlager auf, welches ebenfalls Smaragdtrostalle die 5 Linien lang und 1 Linie did enthält; dem Sebl gegenüber findet man im Glimmerschiefer Berptlsallen.

Gudauftralien. Um Mount : Remartable in ichon buntelgrunen feche

# §. 290. Gefdichtliches.

Daß die Alten den wirklichen Smaragd kannten, beweisen die in den Ruinen Roms gefundenen Schmudgegenstände aus diesem Mineral und die aus Herculanum und Pompeji ausgegrabenen Zierathen von Smaragd; auch tommen sie als Schmud ägyptischer Mumien vor, und Plinius sagt: "eruuntur eirea Copton oppidum Thebaitis collibus excavatis", wo Caillaud im Gebirge Zabarah südwärts von Cosser am Arabischen Meerbusen sogar die alten Gruben wiedergefunden baben wollte, als er vom Pascha von Negypten aus kutbeckungen abgesendet morden war. Er will in mehrere unterirbische

Flußspathe, Malacit, Amazonenstein, Brasem, Ebrosopras für Smaragde. Bon ben Kaisern Nero und Domitian wurde er schon als Schmud auf den Kleidern getragen und Demokrit von Abdera in Thrazien verstand schon die Kunst Smaragden nachzumachen. Seneca erzählt, Demokrit habe die Kunst, durch Feuer einem Kieselsteine die Farbe und den Glanz eines Smaragds zu geben, von den Aegyptern gelernt. Den hellen strahlenden Glanz der Smaragde beweist Plinius durch solgenden Bericht: Auf der Insel Kyprosdesand sich auf dem Gradmal des Königs Hermias ein Löwe aus Marmor mit Augen aus Smaragd, welche so start in das benachdarte Meer strahlten, das die Ihunsische davon erschreckt zurücksohen, die endlich Fischer, welche diessen ihnen nachtheiligen Umstand lange bewundert hatten, andere edle Steine in die Augen des Löwen sehten, worauf jene Erscheinung aushörte.

Isidorus, Bischof von Sevilla (um 630 n. Chr.) sagt von bem Smatagd: Keiner der grünen Ebelsteine, teins der grünen Kräuter oder Gräser habe ein berberes Grün als der Smaragd. Er übertreffe nicht nur die grünen Kräuter und Blätter, sondern gebe selbst der Luft in seiner Nähe einen grünlichen Schein. Daher den Steinschneidern die Bearbeitung des Smaragds als eine Erbolung der Augen angenehm sei. Auch gebe seine breite Fläche die Gegenstände gleich einem Spiegel zurück. Rero habe die Wettkämpse der Madiatoren in einem Smaragde betrachtet, wie wir bereits aus dem Berichte des Plinius wissen. Psellos (11. Jahrbundert) sagt von dem Smaragd, er sei lauchgrün, spiele leise ins Goldene und Bläuliche, heile mit Wasser aufgelegt alle Aussähigen und stille mit Wasser getrunken die Blutssügige.

Im Mittelalter findet man ihn schon in alten Kirchenschäßen des 8. und 9. Jahrhunderts; auch findet sich in der Tiara des Papstes eine Smaragdsäule den 1 Boll Länge und  $\frac{5}{4}$  Jolle Dide, die bereits zur Zeit Papst Julius' II. sich zu Rom besand, und das heilige Haus zu Loretto besaß die prachtvollsten Dusen von Smaragdstrystallen.

Erft burch die Entbedung von Peru wurden sie jedoch häufiger und bie Imweliere und Steinschleifer bezeichnen baber noch heute bie reinsten Smatagbe mit bem Namen "Beruanische Smaragbe" (Emeraudes nobles und Pérou). Eine ber ausgezeichnetsten Gruben, welche vor der Eroberung Berus diesen Goelstein in großer Menge und in bober Schönbeit lieferte, war nach dem Berichte Garcilasso's de la Bega 1) im Thale Manta bei Porto-Biejo. Joseph d'Acosta, der selbst in den Smaragdgruben von Neugranada und Peru war, sagt, man babe diese Steine im Anfange in solcher Menge nach Europa gebracht, daß auf dem Schiffe, worauf er im Jahre 1587 aus Amerita nach Spanien zurüdtehrte, zwei Schiffskasten, jeder einen Centner schwer, damit ans

<sup>1)</sup> Histoire des Incas, I.

gefüllt gewesen feien. Den Spaniern wollte es nie gelingen, jene Brube wie ber aufzufinden, und man vermuthet, bag fie von ben Indianern, als fie Diefelbe verließen, verschuttet worben fei. Begenwartig werben bie meiften in ber Statthalterichaft Canta : Je und in bem Thale Tunta, zwijchen ben Be birgen von Reugranaba und Bopapan gegraben. 3m Mantathale verebrim nach be la Bega's Berichten bie Gingeborenen einen Smaragt von ber Große eines Straugeneies als Gottheit unter bem Ramen ber Gottin Emaragb (deesse-emeraude), und nur an hoben Geften biefer Gottin murbe er ihren Berebrern von ben Brieftern unter großen Feierlichfeiten gezeigt. Die Brieften berfelben fanden in bem Glauben bes Bolts an biefe febr materielle Gottin ein ebenfo ficheres als wohlfeiles Mittel, fich einer Menge von Smaragben ju bemachtigen, benn fie mußten ben Beruanern die Meinung beigubringen, baß es ihre fteinerne Gottin als ein ihr angenehmes Opfer betrachte, wenn man ihr ju Beiten einige von ihren Tochtern (Smoragbe) jum Dienfte weibt, und bie leichtglaubigen Betaufchten hatten nichts Ungelegentlicheres ju thm, als folde Steine gu fuchen, um fie ihrer Gottin an Festtagen gu bringen. Durch biefes Mittel hatten bie Briefter eine große Menge Smaragbe gufam mengebracht, welche ben Spaniern nach ber Eroberung von Bern in Die Gante fielen, aber beren Mutter, bie Smaragbgottin felbft, mar nirgenbe ju finden und nie fonnte man erfahren, wohin fie bie Briefter gebracht batten. Don Alvarado und feine Begleiter follen bie meiften biefer Steine gerichlagen bo ben, weil fie glaubten, baf wenn fie echte Smaragbe waren, folde nicht tonn

anen Taffet jur Unterlage; oft wird er auch nur in einen mit Mastig und branntem Elfenbein ichmarg gefärbten Raften gefett. Er wird gu ben veriebenften Gegenftanben bes Schmuds, namentlich aber ju Ring : und Nabel: inen und Armbandern verwendet. Mit viel Effect lagt er fich zwischen Dia: inten anbringen und weicht bann als farbiger Schmud an gunftiger Birtung Meicht nur bem Rubin; namentlich ift bies von Bortheil bei Lichtschimmer, er von jeinem Glanze etwas verliert und die Diamanten einen Theil best igen auf ibn übertragen. Huch mit Berlen umgeben, nimmt er fich febr Gravirt ist in Smarago wenig worden. Boué citirt eine Intaglie n halblugeliger Form, welche in der Mitte den Ramen des Bapftes Julius II. gt und die icon im Jahre 1503 existirte. Rapoleon I. ichentte dieselbe n Bapfte Bius VII.

#### **§.** 292. Berth.

Obgleich ber Smaragt in Ansehung feiner Barte hinter ben feinern Cbelnen weit zurudsteht, fo hat er boch namentlich in größern Eremplaren gen der Lieblichfeit seiner Farbe, megen feines Glanges und feiner vorzüg: en Politurfabigfeit einen ziemlich bedeutenden Berth, wenn er von Fehlern Dies lettere ist jedoch nur febr felten der Fall, da wenig andere ijt. Ufteine fo von Fehlern, bestehend in der Ungleichheit der Farbe und Durch: tigkeit, namentlich aber in Riffen, Federn, truben oder weißen Fleden > Bolten, zu leiden haben als ber Smaragd. hat ber Smaragd viel tleine Je, so neunt man ihn moofig (pleine d'herbes ober jardinée). Rissige raragde von iconer Farbe find ziemlich gemein, felbst von größerm Bolu: n, und dennoch find fie wegen ber Lieblichfeit der Farbe fehr gefucht. Bei ftimmung bes Preises ist baber namentlich auf Reinbeit, Schonbeit ber rbe, lebhaftes Teuer und Große bes Bolumens ju feben.

Ein Smaragd ber Mittelforte, von reiner, ichoner, aber etwas heller Farbe, Karat schwer, wird mit 10 — 14 Thlrn. bezahlt. "Ift jedoch die Farbe atel, ber Stein feblerfrei und bom erften Baffer, fo fteigt ber Breif febr. 1 Smaragd ber Art

> von 4 Gran toftet 29 - 30 Thir. 8 64 - 651)) » 16 290 - 300» 24 460 - 470)) )) » 48 930 - 940

Ŋ

Muf ber Muction bes Marquis be Dree murbe ein ichoner Stein von Gran mit 100-120 Fr., einer von 2 Karat mit 240 Fr., einer von Gran mit iconer gruner Sammtfarbe ju 1500 Fr. und einer Gran mit 2400 Fr. bezahlt. Smaragbe von blaffer und unrei rden das Karat für 12/3 Thir. bis 21/3 Thir. verkauft.

318

Bor der Entdedung Amerikas ftanden die Smaragde viel höher im Breife, sielen jedoch ploplich, als man sie aus den peruanischen Gruben in Menge bezog. In neuerer Zeit sind sie jedoch wieder etwas gestiegen, da nicht mehr so viele aus Amerika und dem Ural kommen, was zum Theil dem Eingange mehrerer Gruben zugeschrieben werden muß. Den höchsten Werth hatte jedoch der Smaragd im Alterthume, denn Plinius sieht sich schon veranlaßt, die Fehler und Versällschungen desselben auszuzählen, da man so enorme Breise dafür bezahle.

Im Inventarium bes frangbfifden Kronfchapes vom Jahre 1791 finden wir ziemlich schwere Smaragbe von fcbner Farbe, aber meift fehr fehlerhaft, ju folgenden Preisen aufgeführt:

| 1          | Smara | no <del>d</del> dge | 1611/16 | <b>R</b> arat | 12000 | Fr. |           |
|------------|-------|---------------------|---------|---------------|-------|-----|-----------|
| · <b>1</b> | . »   | *                   | 20%/16  | *             | 6000  |     |           |
| 1          | n     | *                   | 133/16  | *             | 1500  |     | •         |
| 2          | ۵     | jeder von           | 10      | *             | 6000  | ¥   | zusammen. |
| 1          | 3     |                     | 9%16    | * .           | 3000  | »   |           |
| 18         | ))    | n                   | 734/16  | ø             | 7300  | ø   | zusammen. |
| 109        | ))    | » ]                 | 137     | ø             | 8220  | D)  | ۵         |

Fälschlich werben auch häusig andere glänzende, edle Steine, geringer an Werth, für echte Smaragde ausgegeben, z. B. grüner Turmalin und Finfpipath (Smaragdfluß), Apatit, Malachit und andere, haben aber sämmtlich nicht den Glanz, das Feuer und die Härte desselben. Auch Doubletten und Glasstüsse such man ihm (besonders täuschend durch letztere) unterzuschieben.

# B. Edler Beryll.

Franz. Béril, Emeraude verte-bleuâtre et jaune verdâtre; engl. Beryl; ital. Aqua marina.

§. 293. In langen, vertical gestreiften, oft chlindrischen Saulen, mit Duersprüngen, auch mit zerfressener, drusiger Oberstäche; derb, dunnstengelig abgesondert, in stumpsedigen Stüden. Hauptsächlich von meergrüner Farke (daher Aquamarin von den Steinschleifern genannt), die aber einerseits start ins Blaue, andererseits start ins Gelbe verläuft; berg:, seladon:, apsels, spargel:, blgrün, wachs:, honig:, weingelb, gelblich:, grünlich:, blaulichweiß, himmel:, smalte:, indigblau; glaßglänzend, auf dem Bruche häusig sertglänzend, zuweilen mit perlmutterartigem Scheine; durchsichtig; sehr politurfähig; die stärter gesärdten wirken auch sichtlich auf das Dichrostop und man kam mittels besselchen die Richtung der Hauptachse selbst an geschlissenen Steinen noch bemerken.

#### §. 294. Borfommen.

Europa. Schottland: Aberbeenshire, im Schuttland mit losen Rrystlen von Bergfrystall und Topas. Frland: Grafschaft Bidlow: Lough Bray it Cronebone, in Granit. Gegend von Dublin, bei Dunbrum und Durlcary, Granit. Grafschaft Down: meergrune Saulen im Granit des Mournesbirges.

Tirol: Ratschinges, schone Krystalle mit Turmalin in einem granitischen estein. Mähren: Marschendorf; an dem Jundorte des Chrysoberyll und t demselben sinden sich in den Geröllen granitischen Gneises Beryllfrystalle. sind oft bis 2 Zoll lange und 1 Zoll breite gestreiste Säulen, blaß seladonin, ins Blaue oder Bistaziengrüne, sast ins Farblose besonders im Innern Krystalle verlausend. Die Farbe wechselt zuweilen an einzelnen Krystallen, as ein Ende dunkler gefärbt ist als das andere; auch tommen gesteckte oftalle vor. Außer Chrysoberyll treten als Begleiter Turmalinkrystalle, Glimzund Amphibol auf.

Infel Elba: S.: Pietro, auf Drujenräumen in Granitgängen. Außer pftallen ber Kernform noch alle andern Flächen zeigend, welche bei ber ibstanz überhaupt wahrgenommen werden. Am häufigsten wasserhell, serner et rosenroth, violblau, grünlich: und blaulichweiß. Manche Krystalle haben ihr als einen Zoll Länge und über einen halben Zoll im Durchmesser, geschnlich sind dieselben mit Turmalin auf Quarz und Feldspath aufgewachsen.

Rußland: Finnland. Kirchspiel Kuortane: Katiala, mit Zurmalin Granit. Kirchspiel Lammela: Kiwiwuorenwehmais, unsern Torro mit Lanlit und Albit in Granit. Kirchspiel Somero: Penidoja in Granit.

Afien. Ural. Gegend von \*Schaitanst unfern Murfinst, blagrofenrothe wftalle in Granit. Die Sammlung bes taiferlichen Bergcorps von Betersburg t einen Berpll von bier von 9 Boll 5 Linien Lange, 1 Boll 3 Linien Dide to 6 Bfd. 11 Solotnit ichwer. Alabaichta, weingelbe Kroftalle von verriebener Große mit Rauchtopas in Albit eingewachsen, in Granit. Jufcha: ma unfern Murfinst, in Granit eingewachsen, mit Albit, Lepidolith und pars. 3m \*3lmengebirge, zollange Kryftalle in einem granulitartigen efteine. In einem neuentbedten Bruche murben zwei fechsfeitige Brismen funden, von benen bas eine 9,5 Boll Lange und 8,5 Boll Umfang 5 ruff. b. fcwer war, bas andere von respective 7,5 und 9,5 Boll Lange und mfang wog 5,1 ruff. Pfb. Beib nen 6 Berft norböftlich von liast und gegen 400 ichemer und trubejemer ruben in einem neue in einem Bange von auem Quarge, ber t umgeben ift. Let: rer bilbet ein Reft lenweise als Bemengtheil und unter Berdrängung des gemeinen Feldspaths eingeht. Jew Fundstätte ist auch durch das Bortommen vieler großer undurchsichtiger und balbzerfallener Topastrostalle ausgezeichnet. Reun Werst nördlich von den bisberigen Topasgruben und 13 Werst von den miaster hütten wurde ein Topastrostall von 0,64 russ. Kfo. gefördert. Gegend von Slatoust, unsern der achtenstischen Grube, Arpstalle von Turmalin begleitet, in Granit.

Deftliches Sibirien. Im östlichen Theile bes \*Abontschelongebirges bei Nertschinst. Die Bervlle sinden sich bier in einer Topassels genamten Felsart, welche nach Aulibin den Granit in Gängen durchsett und wesentlich aus einem Gemenge trostallinische törnigen Quarzes mit kleinen Topasstrostallen besteht. Die Bervllkrostalle kommen mit Topassund rauchgrauen Bergkrostallen als Auskleidung unregelmäßiger Höhlungen im Topassels ver. Außerdem treten als Begleiter des Bervlls Scorodit, Bolframit, Turmalm, Flußipath, Amphibol u. s. w. auf. Bisweilen sinden sich gegliederte Säulen, sowie Krostalle, die zur Hälfte blaulichweiß und durchsichtig, zur Hälfte abn schnecweiß und undurchsichtig sind, häusig zusammengewachsen. Die schon durchsichtigen Krostalle erreichen nicht selten eine Länge von 3½ Boll bei eina Dick von 1½ Boll und sind meist meergrün oder honiggelb von Farde; st tieser die Schürfe geben, desto schonere und mehr sindet man. Vielleicht bezogen ihn schon die Alten über Bactrien von dier.

Oftindien. Mabras: Grube \*Canganum im Diffrict Coimbateer, in Granit. Ein geschliffener Stein von 184 Grammen von bier toftete 12500 &.

ereira, grobtornig in erdigem Brauneisenstein; schon grüne, lose Krostalle in lusbetten als Begleiter bes Diamants. Im Jahre 1811 wurde in der abe des Diamantbistricts, im Ribeirao: das: Americanas in Brasilien erst ein quamarin von 15 und bald darauf einer von 4 Pfd. gefunden.

#### §. 295. Geschichtliches.

Der Beroll mar icon ben Alten befannt; fie verftanden barunter einen belftein von meergruner Farbe und belegten die gelblichen Abanderungen die-8 Minerale mit bem Ramen Chrysobervll. Die Romer wendeten ibn gur erzierung golbener Becher an. Auch zu Cameen gebrauchte man ihn; die emmen bavon find gewöhnlich länglich geschnitten, indem man baburch von r größern Ausbehnung ber Saule profitirt. Strabo gebentt zuerft ber in: ichen Berolle und Dionpfios Beriegetes ermabnt ben blaulichen burchfichtigen erpll, welcher im Gebiete von Babylon innerhalb bes ophietischen Gefteins Plinius vergleicht ihn icon mit bem Smaragd, benn er fpricht tbedt wurde. n bemselben: "Bon berselben ober von ahnlicher Ratur scheint vielen ber Das Baterland beffelben ift Indien, anderwärts wird er ten gefunden. Die Berplle erhalten fammtlich durch die hand bes Runftlerk e fechstantige Beftalt, weil die burch ftumpfe Ginformigfeit matte Farbe rch ben Refler ber Flachen und Winkel gehoben-wird. Werben fie auf an: ne Beije geschliffen, fo haben fie teinen Glang. Die echteften unter ihnen b biejenigen, welche bas Grun bes reinen Meeres veranschaulichen, aljo geringeres ober lichteres Grun als das bes Smaragbs. Ihnen junachft nmen diejenigen, welche Chrpfoberplli genannt werben, ein wenig blaffer b und in Goldfarbe auslaufen. Mit biefen verwandt ift ber Chrpfopras, lcher einen ähnlichen Glanz bat, jedoch noch blaffer ift und von einigen für ie besondere Art von Ebelfteinen gehalten wird. Die vierte Stelle nehmen : hpacinthfarbigen Berplle ein. Gine funfte Rlaffe bilben die luftfarbenen, ie fechste die machsfarbenen, eine fiebente die ins Olivenfarbige fpielenden. e lette und geringfte Rlaffe machen diejenigen aus, welche bem Rroftall ahn: , find und haarbufchel sowie Schmugfleden enthalten und außerdem von t erloschener Farbe find, mas alles ju ben Fehlern gerechnet wird. iber lieben vorzüglich langliche Berplle und bezeichnen biefelben als bie ein: jen Gemmen, welche fich ohne golbene Ginfaffung ichoner ausnehmen. rchbohren biefelben und tragen fie an Elefantenhaaren. Die Berolle von Utommener Schonheit burdbohrt man aber nicht, sondern faßt ihre beiden tremitaten in Gold. Einige nehmen an, bag die Berplle gleich rechtwin: ig entstehen und bag fie burchbohrt einen beffern Unblid gewähren, fofern nen gleichsam bas Mart ber Beiße (medulla candoris) genommen und rch Jaffung ber Biberfchein bes Goldes verlieben wird u. j. w. 21 Rluge, Etclfteinfunte.

Beryllen sindet man dieselben Fehler wie bei den Smaragden, auch die Biernziä, d. h. Fleden wie Flügel oder Federbuschel. In Guropa sollen auch Berylle in der Gegend des Bontus gesunden werden. Die Inder versichen es durch gefärdten Arpstall fünstliche Gemmen herzustellen, ganz besonders den Beryll." So weit Plinius. Istdorus bringt in seinem Werte fast die nämlichen Ungaben über den Beryll als Plinius.

# §. 296. Der Bernll als Schmudftein.

Die Juweliere belegen heutzutage die grunlichen und blaulichen Barietäten mit dem Ramen Aquamarin (franz. Aiguemarine; engl. Aquamarine), während sie für die gelben ausschließlich die Benennung Bervil gebrauchen. Man unterscheidet dann noch:

- 1. Aquamarin : reines, lichtes himmelblau.
- 2. Sibirifder Aquamarin: lichtes Grunlichblau, lebhaft glangend, ichwach gefärbt.
- 3. Aquamarin : Chryfolith: grunlichgelb, zuweilen gelblichgrun; lebhaft glangenb.

Der eble Beroll findet zu ben verschiedensten Schnuckgegenständen Anwendung, namentlich zu Ring : und Nadelsteinen, Ohrgehängen u. f. w. Früher wurde auch viel in ihn gravirt. So citirt man einen Hercules, gravirt von Hollus, welcher dem Kaiser Commodus gehört haben soll; ferner im Schape Obescalchi einen Neptun von Seepserden gezogen, gravirt von Quintilius; auf schliffener Beroll mit 2500 Fr. bezahlt, und in Paris ein ungeschliffener von seltener Schönheit, der beinahe 10 Kilo wog, mit 15000 Fr. Bon großen Beryllen befindet sich einer von 133 Grammen im mineralogischen Museum zu Paris, und ein anderer berühmter von 0,055 Meter Länge und 0,036 Meter Durchmesser zierte die Tiara des Papstes Julius II.

Eine täuschend ähnliche Nachahmung bes ebeln Berplls erhält man aus einer Mischung von 187,500 Theilen Straß, 1,320 Theilen Antimonglas und 0,082 Theilen Robaltoryd.

#### C. Gemeiner Bernll.

§. 297. 3mar noch trystallisirt in einsachen Saulen mi: Grabenbstäche, aber volltommen trub, von schmuziger Farbe und häusig sehr sprobe. In Deutschland sind besonders die grauen und ölgrunen Saulen im Quarz von Rabenstein bei Bodenmais bekannt. Aehnlich zu Langenbielau in Schlesien. Zu Limoges in Centralfrantreich sind armbide Krystalle, man benutt sie vorzugstweise zur Darstellung der Beryllerde, ihre Streisung läßt sie leicht mit Pyknit verwechseln. Zu Bonserrada in Galizien sollen sie so kolosial sein, daß man die Krystalle wie Basaltsäulen zu Thürpsosten benutze; ja in den Granitadern von Grafton (Neuhampshire) sinden sich Saulen mit Dibezaederenden von Fuß Länge, reichlich 1 Juß Dide und gegen 3000 Pfd. Schwere.

# 8. Granat. 1)

Syn. Dobetaebrischer Granat. Frang. Grenat; engl. Garnet; ital. Granato; ruff. Wenisa: perf. Madentsch.

# §. 298. Morphologische Gigenschaften.

Der Granat frystallifirt im tefferalen Spfteme. Die Grundform ist bas Rhombendodetaeber. Die gewöhnlichsten Formen, in denen er vorkommt, sind bie Grundform, baher dieselbe passend auch Granatoeder genannt wird, und

<sup>1)</sup> Den Ramen Granat, ber von ver Achulickeit seiner Farbe mit der Farbe ber Blüten und Kerne einer Frucht der siblichen Länder Europas, der Granatsöpfel, entlehnt ift, hat er in neuern Zeiten erhalten, und Albertus Magnus ("De mineral.", II, 7) ist der erste Schriftsteller, bei dem er sich sindet. Durch wurde dann der Name geläusiger. Die Griechen nannten ihn own nins (37, 25) Cardunculus, Karsunkel (von cardo, eine glübe Benennungen beziehen sich auf die brennendrothe Farbe, di oder ein Licht gehalten, zeigt. Agricola (625) ermähnt Cardu quos jnniores vocarunt granatos, veteres Carchedonios Rame von dem lateinischen granum (das Korn) ben Körnern sindet.

das Ifontetraeder (Fig. 3 und Fig. 170). Meist finden fich die Kroftalle um und um troftallisirt; böchst selten sind die Eden abgestumpft, daber Bürfel und Octaeder fast nie vorkommen; desto bäufiger erleidet aber das Rhombens dobekaeder eine Abstumpfung seiner Kanten durch das Ikositetraeder (Fig. 171). Die Granatoederstächen sind oft nach der kurzen, die Leuzitoederstächen nach der langen Diagonale gestreift. Die Krostalle finden sich einzeln eingewachsen und ausgewachsen, im letztern Falle meist zu Drusen verbunden. Außer in Krostallen kommt der Granat auch derb, in rundlichen Körnern (Porop), in für nigen bis dichten Aggregaten und eingesprengt vor.

# §. 299. Phyfitalifche Gigenichaften.

Die Spaltbarkeit ist sehr unvollkommen parallel den Granatoederstäcken, bisweilen gar nicht wahrnehmbar. Der Bruch ist mehr oder weniger vollkommen muschelig, disweilen ins Unebene oder Splitterige. Die Harte zwischen Ouarz und Topashärte = 7-8. Spec. Gewicht = 3,5-4,3, in den Talk-Thongranaten herab bis 3,15. Die Färbung ist nach Maßgabe der chemischen Zusammensehung sehr verschieden: blut-, farmin-, firsch- und bräunlickroth, sast sieden Stieden: blut-, farmin-, firsch- und bräunlickroth, sast sieden Stieden: Bladzanz bis Hetzlanz. Durchsichtig in allen Graden die undurchsichtig. Durch Reibung erlanzt er + Elestricität; mitunter wirft er auf die Magnetnadel ein, zuweilen ist er selbst in Splittem dem Magnete solgsam.

```
1. Ralf: Thongranat = 3 CaO, SiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub> (Groffular, Heffonit).
```

2. Talt: Thongranat = 3 MgO, SiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub> (Talkgranat, Byrop).

3. Eisen Thongranat = 3 FeO, SiO3 + Al2O3, SiO3 (Almandin, edler Granat).

4. Mangan-Thongranat =  $3 \operatorname{Mn} O$ ,  $\operatorname{Si} O_3 + \operatorname{Al}_2 O_3$ ,  $\operatorname{Si} O_3$  (Speffartin). 5. Kall-Eisengranat =  $3 \operatorname{Ca} O$ ,  $\operatorname{Si} O_3 + \operatorname{Fe}_2 O_3$ ,  $\operatorname{Si} O_3$  (Melanit, Allochroit).

6. Ralt: Chromgranat = 3 CaO, SiO<sub>3</sub> + Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub> (Uwarowit).

Bor dem Löthrohre schmelzen die Granaten ziemlich leicht (die Kalk-Cisengranaten am schwersten) zu einem grünen, braunen oder schwarzen Glase, welches oft magnetisch ist; mit Borax und Phosphorsalz geben viele die Reactionen auf Eisen oder Mangan, und mit letzterm Salze alle ein Rieselstelet; Soda auf Platinblech wird oft grün gefärbt. Bon Salzsäure werden sie roh nur wenig, nach vorheriger Schmelzung aber leicht und vollständig zerset, mit Abscheidung von Kieselgallerte.

Mineralogisch tann man besonders folgende Barietaten unterscheiden :

#### A. Edler Granat.

#### 1. Almandin. 1)

§. 301. Kolombin:, blut:, firich: oder braunlichroth bis rothlichbraun, ins Biolette; die Farbe gewinnt beim Kerzenlichte nicht, sie nehmen dabei eine fast orangenfardige Tingirung an, die ihre Schonheit mindert: ein Mittel, sie vom orientalischen Amethyst (Korund) zu unterscheiden; meist trystallistrt, selten berb oder schalig zusammengeset, die Krystalle saft immer einzeln eingewachzsen; spec. Gewicht = 4,0-4,2; Harte = 7,5; durchsichtig bis durchscheinend; hohe Grade des Glanzes.

#### Borkommen.

Sehr haufig als Gemengtheil verschiedener Gesteine. Bon ben zahlreichen Fundorten follen hier nur wie bei ben nachsten Arten die wichtigsten erwähnt werben, namentlich biejenigen, von welchen Exemplare für den Handel verschiften werden.

Europa. Deutschland. Defterreich: Land unter ber Enne: Gine bebeutenbe Große erreichen bie fcon burchsichtigen Almandine nur in bem

<sup>1)</sup> Der Carbunculus bes Pfinins, 37, 25: "Optumos vero amethystizontas hoc est quorum extremas igniculos in amethysti violam exeat." Reuere heißen ibn Almandin von ber Stadt Alabanda in Carien (Agricola, 625: "Corrupto vocabulo Almandini nominatur, quandam Alabandici, quod perficerentur Alabandis"). In ben römischen Ruinen bei man ciele anit Granatschiellen, theils rund, theils vertieft geschnitten. Lest anit Granatschiellen, bie man auf ber Unterseite rundlich mehr Durchsscheinenheit bekommen.

Bebirgezuge nachst bem großen Rampfluffe bei Steined und ber Reutmuble: fie liegen in Serpentin; Begend von Rreme, in Blimmerfchiefer (ber an Granaten reiche Blimmerschiefer führt bier ben Ramen "Murtftein"). - Tirol: \*Billerthal, im bintern Bemmthale am Rogruden bis 1 Boll große Aruftalle, Rhombendodetaeder, oft in einer Richtung verlangert, bracintbroth ins Braune, burchicheinend, eingewachsen in Chloritichieferlagern bes Oneifes. Bobmen verführt und bort als Schmudstein verarbeitet. Mongoniberg, auf Rluftflachen bes Spenits, bisweilen in großen Arpftallen. — Bohmen: Ale Bebirgsart ericbeint ber Branat (Granatfels) im Glimmerschiefer bes Erigebirges in Lagern, Bugen und Reftern. Man tennt zwei bedeutente Lager: eine giebt, 3-10 Rlafter machtig, über Abertam und Berlegrun nach Infelgrun; bas andere, bei 6 Rlafter machtig, findet fich im Bulvermald nordoftlich von Babringen. Der Granat wird gewonnen und ju Schleif : und Buppulva verarbeitet. Bei \*Auhrom, am Granatenberg bei \*Betichan und bei \*Rabbon bis erbfengroße, buntelblutrothe, halbburdfichtige und burdfichtige Rorner m Serpentin. In Diefer Begend und bei \*Rollin und \*Ruttenberg finden fic auch baufig lofe Rorner im aufgeschwemmten Lande, Die von Steinichleifem verarbeitet und unter bem Ramen "Rolliner Granaten" in ben Sandel tommen. - Ungarn: Libethen, im Udwota: und Schaibabache findet man birfeforngroße, gewöhnlich noch fleinere lofe Arpftalle und Korner von Almandin. Diefelben ftammen aus bem Bindemittel eines Conglomerate, welches Bimsfteingeschiebe enthalt und mit ichenen Granaten auf bem naben Grbeberge, am

Spanien. Granada: Granatillo unfern Nijar, bei Almeria und abo be Gata, in großer Menge mit Cordierit in Diorit, auch in Gneis und ie. \*Balencia: Alicante, in losen, zierlichen Krystallen umberliegend, oft n außerordentlicher Schönheit. Ecorial und Billanueba del Brado, in den ergen, welche die Provinzen Avila und Toledo scheiden.

Affen. hindostan: an mehreren Orten lose im Schuttland. Inselepton, allenthalben in Gneis und mitunter ziemlich häufig, besonders bei incomalli (Ceplon: Rubin) und am Adamspic. \* hinterindien, sehr ion bei der frühern Stadt Sirian in Begu, baber "firischer Alandin".

Amerika. Grönland: Kolkumat, Kryftalle fallen nicht selten aus ihrem uttergestein, einem dloritischen Schieser, heraus und hinterlassen regelrechte, rch Eisenorphbydrat gesärbte Eindrüde. Insel Manetsod, in Glimmerschieser. Itertot, \*Kartseutsiat, in Glimmerschieser, oft Krystalle von seltener Schönit, in der Kernsorm krystallisset und lose. Akublerne, mit Graphit in einem enschüssigen Quarz. Ameraglit, große Krystalle mit Feldspath, Glimmer die Sodalith. \*Avaitserssit, große, blätterige Bartien von ausgezeichnes Schönheit, glübend roth, in thoniger Erde. Kulla, langgezogene Traspoeder.

Bereinigte Staaten: Connecticut: Monroe, große Trapezoeder mit erpsoberpil in Granit; Haddam, große schöne Krystalle in Chloritschieser; interbury, oft in Krystallen von ausgezeichneter Schönheit, in Granit. Renspibire: Hannover, in glänzenden Rhombendobelaedern im Hornblendestein; Franconia und Lisbon, mit Cisenerzen und Kalkspath in blutrothen untendodelaedern. Neuport: Westchefter, blutrothe Krystalle in Gneis; Yonkers, sen a und dunkelrothe Granate ziemlich häusig im Gneis.

Mexico: San José del Oro, schone Rrostalle auf Kluftslächen von canatsels in körnigem Kalkstein. That des Encarnacion, in der Nähe von an-José, krostallisirt, mit Chalcedon und Mägneteisen. Zimapan, schone wstalle auf Kluftslächen des körnigen Kalks.

Brasilien: Gegend von Rio de Janeiro, an verschiedenen Orten, Arylle in Gueis. Catumbi unsern Rio de Janeiro, Arnstalle in Gueis. Oliveira Grantt, Corcavado ebenso. Fazenda do Lopez am Rio Birav in ziemlicher enge in Gueis. Marianna, schöne Arnstalle in Talt und finsbetten als Begleiter des Diamants, zieml' rbe, aber stess lein.

Uruguan : Montevibeo, -icone Rroftalle

Auftralien: In iconen Abombenbobe

#### 2. Aprop 3) (Böhmifder Granat).

§. 302. Neußerst selten trostallisirt, in undeutlichen hexaedern mit converen und rauben Flächen; gewöhnlich nur in rundlichen, eingewachsene ober losen Körnern; Bruch vollkommen muschelig; harte = 7,5; spec. Gewickt = 3,69 - 3,78; dunkel hvacinthroth bis blutroth; en cabochon geschnitten nehmen sie eine glanzende Feuerröthe in den Lichtpunkten an; selten sind aber die Poropen so bell, daß sie nicht durch den Treppenschnindister und schwärzlich würden. Glasglanzend, durchsichtig bis start durchsichend; vor dem Löthrohre geglüht wird er schwarz und undurchsichtig, während der Abkühlung aber wieder roth und durchsichtig; stärker erhiptschmilzt er etwas schwierig zu einem schwarzen glanzenden Glase; mit Borg gibt er eine smaragdgrüne Perle.

# §. 303. Bortommen und Gewinnung.

Die jum Schliff brauchbaren Byropen tommen nur aus Böhmen, wo ste bergmannisch gewonnen werben. Die von andern Fundorten, wie Böblit in Sachsen, Alexandersberg in Sudaustralien, Olahpian in Siebenbürgen u. s. w. haben als Schmuchteine noch teine Anwendung gefunden. Die böhmischen werden meist durch Ausgraben und Sammeln aus dem Schuttlande gewonnen; benn gerade diese Körner und Geschiebe sind besser zur Berarbeitung geeignet als die eingewachsenen, da sie in der Regel reiner sind. Sie werden durch Schlemmen und Aussuchen von der Erde geschieden und vermittelst Sieben

tohlenformation angehört. Die Bestandtheile des Conglomerats sind Bruch: stude von Granulit (mit Granat und Disthen, nicht sehr abgerundet), Granit, Glimmerschieser (mit Granat), Serpentin (mit Pyrop und strahligem Talt), Basalt (mit Olivin), größere Blode und kleinere Trümmer, eines kaltigen Sandsteins mit Betresacten des Planer; dann neuerer Bildung angehörig, große concretionäre tugelige Massen von dolomitischem Kaltstein, dis sußgroße Massen von Haldopal, Pyrit in Krystallgruppen und Knollen, Gipstnollen (die letzern vier enthalten zahlreiche Körner von Pyrop eingewachsen) und dis topsgroße Knollen von schuppigem Talt; von Fossikresten endlich sinden sich Coniserenstammstäde (vertieselt und als Lignit) und zahlreiche dem Planer: mergel angehörige Bersteinerungen, meist in Bruchstüden. Begleiter des Pyrops in dem Conglomerate sind Granat, Hessonit, Jirson, Topas, Spinell, Pleonast, Korund, Turmalin, Duarz, Orthoklas, Disthen, Amphibol, Augit, Bronzit, Aragonit, Glimmer, Iserin, Barpt, Limonit, endlich Specksein.

\* Triblit und Bobsedlit (Starai, Jetschan, Dlaschtowit), weniger sprode und zersplittert und lichter blutroth als von dem vorstehenden Fundorte, begleitet von Geschieben, Körnern und Krystallen von Jirkon, Pleonast, Spinell, Quarz, Barpt, Disthen, Bronzit, Turmalin, Aragonit, Chrysolith, Jserin, Augit, Amphibol, Limonit, Prit und zahlreichen, dem Plänertalk angehörigen Bersteinerungen, in einer diluvialen Sand: und Geröllablagerung, vorzugd: weise bestehend aus Geschieben von verschiedenen Basaltabanderungen, Serpentin mit Prop, Gneis, Planer, Sandsteih, Thoneisenstein, Quarz, Fragmenten von Amphibolkrostallen, Olivintugeln mit Bronzit, und zu Podsedlit, wo die Gneis: geschiebe sehlen, außerdem Stüde von Calcit. Auch bier war der Phrop urssprünglich in Serpentin eingewachsen.

Im Bache bei \*Neupata, seltener bei Gitschin, Kumburg und Nowensto sinden sich in Diluvialgebilden Krystalle, Würfel mit mehr oder weniger gestrümmten Flächen (nicht durch Abreibung zugerundet) und gekörnter Obersstäche, meist durchsichtig, bis 2 Linien groß und Körner. Es sind dies bisjett die einzigen bekannten Fundorte, wo Pyropkrystalle vorkommen.

#### 3. Raneelstein 1) (Seffonit). 2)

§. 304. In edigen, mit viel Riffen burchzogenen Bruchftuden und Geschieben, Candiszuder gleichend; troftallisirt und fornig zusammengeset; Bruch muschelig ins Unebene; spec. Gew. = 3,5 — 3,6; byacinthroth ins Bomeranzen: und Honiggelbe (ponceauroth, wenn ber Stein mehr vom

<sup>1)</sup> Raneel beißt Bimmt; wegen ber Achnlichkeit ber Farbe mit Bimmtol.

<sup>2)</sup> Saup's Benennung; von noow, weniger, nämlich als Spacinth, weil er lange mit Spacinth verwechselt wurde.

Auge entfernt ist; gelb, ohne merkliche Beimengung von roth, wenn er jebt in die Nabe desselben gebracht wird); durchsichtig bis durchscheinend; durch Reiben elektrisch werdend; wirkt zuweilen auf die Magnetnadel ein; schmitzt vor dem Löthrohre leicht zu einem klaren grunlichen Glase; mit Borar ebenfalls zu einem klaren Glase, das nur wenig von Eisen gefärbt erscheint; Sauren sind ohne Wirkung auf ihn.

Lange Zeit wurde er mit Spacinth verwechselt, bis Werner ibn hierven unter bem Ramen Kaneelstein trennte, eine Benennung, beren fich bie bollandischen Ebelsteinbandler ichon langer zur Bezeichnung biefes Steins bebient haben sollen. Haup nannte ihn zuerft heffonit.

### §. 305. Borfommen.

Der Kaneelstein, welcher als Schmucktein verarbeitet wird, tommt fot nur aus \*Ceplon, wo er in größern Stüden dem Felsgebirge eingelagert ift. Im Alluvium im Maturadistrict findet er sich häufig, selbst in mehrern Pfund schweren Massen. Bei Belligam sah J. Davy davon einen großen losen Felsblod im Wald-Jungle liegen, wahrscheinlich als Trümmer böher anstehen der Felsmassen. In der Schweiz zu \*Diffentis (Canton Graubundten) sieden sich schweiz zu \*Diffentis (Canton Graubundten) sieden sich schweiz zu konten von Diffentis" bekannt), die jedenfalls auch hierher gehören; ebenso die gelbrothen Krystalle mit Diopsid von Piemont und dem St.-Gotthard. Sehr schön sindet sich die gleiche Farbe

- 5. Kolophonit (Bechgranat; brauner Granat 3. Th.)
- §. 307. Gelblichbraune bis boniggelbe und fast pechschwarze Massen, die von Kaltspath durchdrungen Rester in den Magneteisenlagern von Arendal bilden. Farbe und firnisartiger Glanz erinnern auffallend an Kolophonium. Durchscheinend bis kantendurchscheinend.
  - 6. Melanit 1) (jowarzer Granat; joladiger Granat; Pyrenait 2); Grenat noir).
- §. 308. Sammtichwarz; undurchsichtig; von schwachem Glasglanze; meist in Rhombendodetaebern mit abgestumpften Kanten troftallisirt. Bird als Trauerschmud getragen.

Ausgezeichnet glanzend finden fie fich in Drufenraumen ber Sommablode, in Tuffgesteinen von Oberbergen am Raiserstuhl; ferner in iconen Arpstallen in den vultanischen Tuffen bei Rom.

#### 7. Brauner Granat.

§. 309. Derb, seltener frostallisirt, die Krostalle meist aufgewachsen; tornig abgesondert; Quarzhärte; spec. Gew. = 3,5 — 3,9; röthlich:, gelblich:, leber:, schwärzlichbraun, seltener bräunlichroth; lantendurchscheinend bis un: durchsichtig. Varietäten: Uplom³), in Granatoedern mit starter Streifung nach der turzen Diagonale; Rothoffit, leberbraun, etwas manganhaltig; Rangangranat (Braunsteintiesel, Mangantiesel), röthlichbraun, bräunlich: roth, mit 35 Broc. Manganorydul.

Muf Lagern, feltener Gangen im Granit, Glimmerschiefer, tornigen Ralts ftein u. j. w. febr verbreitet in vielen Ländern.

#### 8. Succingranat +) (gelber Granat).

§. 310. In kleinen Arpftallen und berb, fornig abgesondert; Quargs barte; spec. Gew. = 3,6 — 4,0; oranges, bonigs, machsgelb, ins Delgrune; burchscheinend oder start tantendurchscheinend.

Im Serpentin an der Muffdalpe in Piemont, bei Burlis im Fichtel: gebirge; bei Arendal und in Reujersey.

<sup>1)</sup> Bon utac, fcbwarg.

<sup>2)</sup> Bon ben prenaen ale Funbort.

<sup>3)</sup> andoc (alfo eigentlich Saplom), einfach, folicht, wegen ber einfachen Arveftallform (und Streifung), welche Saun veranlafte, ibn gum erften Beifpiel feiner Decrefcenzgefete ju mablen.

<sup>4)</sup> Bon succus, Gaft, succinum, Bernftein, wegen ber Garbe.

#### 9. Leufogranat 1) (weißer Granat).

§. 311. Derb und in fleinen Granatoedern; zwischen Quarg: und Topasharte; spec. Gew. = 3,4 - 3,8; gelblichweiß, grunlichweiß; burdichenent; hat ben geringsten Eisengehalt mit unter ben Granaten.

Tellemarten in Norwegen, Sibirien, Ural.

## 10. Umarowit 2) (Chromfaltgranat).

§. 312. Krustallisirt in Rhombendodetaebern, bisweilen berb; spec. Gen. 

3,514; smaragdgrun; burchscheinend bis durchsichtig; Strich lichtgrun; vor dem Löthrohre schwer und nur an den Kanten schwelzbar, mit Phosphorsalz schwer zu chromgrunem Glase, das in der innern Flamme undurchsichtig und dunkelgrau wird, mit Borar schwer zu grunem Glase, mit Soda zu gelbegruner Schlade schwelzbar.

Dit Chromeifenstein bei Bifferet im permifchen Gouvernement.

## §. 313. Befondere Lichtericheinung bei gewiffen Granaten.

Bisweilen bemerkt man am Granat einen besondern Lichteffect, der fich aber blos dann zeigt, wenn der Stein nach einer besondern Beise beim Schleifen behandelt wurde. Die Grundsorm des Granats ift, wie oben bemerkt wurde, das Mombendodekaeder. Bon diesem kann man nun verschiedene Lagen nehmen, unter deren jeder sechs ihrer Flächen so stehen, wie bei einem reaelmäßigen sechsseitigen Brisma. Wenn wir nun annehmen, daß man mit

Fagung der Theile ist, woraus das Dodelaeder, der Erfahrung nach sowie nach mineralogischen Lehrsätzen, besteht.

#### §. 314. Anwendung bes Granats.

Als Schmudftein werben vom Granat nur die eblern Barietaten ber: wendet, von den gemeinern nur bisweilen der Melanit als Trauerschmud. Dan verwendet fie namentlich ju Ring: und Bufennadelsteinen (vorzüglich Die grönländischen und oftindischen Exemplare), ju Dhrgehangen, halsketten, Brochen, Armbandern (Ppropen) u. f. w. Bu Anfang Dieses Jahrhunderts war seine Berwendung als Schmudftein eine viel bedeutendere als jest, man bat ihn namentlich wegen feines geringen Glanges bei funftlichem Lichte, wo er fcmarglich erscheint, aufgegeben, und gebraucht nur noch biejenigen volltommen schönen, welche bei Tage bas wieder gut machen, mas fie bei Racht Der gemeine Granat, wo er in größern Maffen vortommt, sowie geringere und ichlechtere Exemplare bes ebeln, werden ju Bulver geftogen und als Schleifmittel fur weichere Steinarten benutt; manche Steine gebraucht man auch als Buichlag jum Gifenschmelzen. Aus ben größern steiermartischen und tiroler Steinen werben Tabatièren und andere Lugusartitel geschliffen. Früher wurde auch in den Granat viel gravirt, wozu er fich wegen seiner geringern Barte besonders gut eignet; die Cabinete von Paris, Turin, Rom und Betersburg bewahren befonders icone Exemplare Diefer Art, bas fonte aber ift die Darftellung bes Sirius (Sundegestirn in Geftalt eines Sundes), die fich auf dem berühmten Marlborough'ichen Granat findet, ber in Ansehung bes tiefen Schnitts fur ein Bunber ber Runft geachtet wirb.

### §. 315. Bearbeitung der Grauaten.

Dieselbe erfolgt namentlich in Böhmen (Brag, Tyrnau, Swietlau), Schlesien (Barmbrunn), Freiburg im Breisgau und im Jura. Die zu Prag geschlissen hält man für die besten, weil sie daselbst nicht so sahrikmäßig behandelt werden. Die größern Granaten schleift man mit Schmirgel oder ihrem eigenen Bulver auf einer bleiernen oder tupsernen Scheibe und gibt ihnen auf einer zinnernen mit Tripel und Schweselsäure die Bolitur. Sie erhalten die Form von Brillanten, Rosetten oder Taselsteinen, auch bekommen sie den Treppen: oder gemischten Schnitt. Bisweilen werden sie selbst en cabochon geschlissen und dann mit zwei Reihen Facetten an der Rundiste versehen; solche Steine, deren Farbe gewöhnlich sehr düster und sie selbst böchstens etwas durchscheinend sind, werden oft ausgeschlägelt (Granatschalen). Schöne, teine, durchsichtige Steine werden a jour gesaßt, andere sest man zur Erbehung ihrer Farbe auf eine goldene oder violblaue Folie.

Rleinere Sorten von Granaten, namentlich die Porope, werden, vorzüglich in Bobmen, in eigenen Schleifereien fabrifmäßig bearbeitet. Man durchbof

sie zuerst mit Diamant. Der Granat wird in den Schraubstod gespannt, mit einer größern Diamantspiße angebohrt und mit einer seinern durchbohrt. Ein Mann kann täglich 150 Stüd durchbohren. Die schönsten Granaten werten nun brillantirt, oder doch mit regelmäßigen Facetten versehen, und zwar auf einer Scheibe von seinem Sandstein mittels Baumöl und Schmirgel. Ein Arbeiter kann 30 Stüd in einem Tage brillantiren. Dierauf werden dieselben von Weibern oder Kindern auf Scheiben von Holz oder Blei mit Tripel und Kitriolöl polirt und tausendweise auf Schnüre gezogen. Schlechtere und kleinere Sorten Granaten werden willkürlich facettirt; eine Arbeit, welche auf Schleismaschinen, wo acht die zehn Schleissteine auf einmal in Bewegung gesett werden können, verrichtet wird. Sind sie polirt, so werden sie nach Form, Farbe und Größe ebenfalls sortirt und auf Schnüre gereiht. Zu Swietlau werden unter andern jährlich 20000 Stüd Granaten, welche roh von Libochewis kommen, verarbeitet.

### §. 316. Werth der Granaten.

Der Werth ber Granaten wird besonders durch Schönheit ber Farbe, Reinheit und Größe bestimmt. Da der Granat beim Schleisen stets etwas bunn gehalten werden muß, um sein Spiel zu zeigen, weil er im entgegengesetten Falle, wenn man ihn zu did läßt, seine wahre Farbung leicht verliert, so sind auch Steine, die ungeachtet ihrer Dide eine belle und seurige Farbe zeigen, Seltenheiten und beswegen von bedeutendem Werthe. Dat dabn

| Die                                                                                                                                         | Preise  | det   | rohen   | Gra  | nate  | n fi | lr | die  | böl           | hmis  | t)en      | Sole | eifereien | waren |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|------|-------|------|----|------|---------------|-------|-----------|------|-----------|-------|
| Digenbe :                                                                                                                                   |         |       |         |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
| •                                                                                                                                           | 1       | Lotl  | 40e     | r.   |       |      |    |      | 5             | ર્જી. | <b>30</b> | Ar.  |           |       |
|                                                                                                                                             | 1       | ))    | 606     | r.   |       |      |    |      | 3             | ))    | 15        | ))   |           |       |
|                                                                                                                                             | 1       | .»    | 75e     | r.   |       |      |    |      | 2             | ))    | _         | n    |           |       |
|                                                                                                                                             | 1       | Pfo.  | 1100    | r.   |       |      |    |      | 34            | n     | .—        | ))   |           |       |
|                                                                                                                                             | 1       | ))    | 165     | r.   |       |      |    |      | 12            | n     | 30        | ))   |           |       |
|                                                                                                                                             |         |       | 2656    |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
|                                                                                                                                             |         | n     |         |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
| Das                                                                                                                                         | Anven   | tariu | m des   | fran | 20fti | den  | g  | tron | <b>í</b> do a | ne8   | erm       | äbnt | mebrere   | aiem= |
| Das Inventarium bes frangofischen Kronfchapes erwähnt mehrere ziem:<br>ich schone firische Granaten, beren Preise wir hier beifügen wollen: |         |       |         |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
|                                                                                                                                             |         |       |         |      |       |      |    |      |               |       | -         |      | . 120     | 0 Fr. |
|                                                                                                                                             |         |       |         |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           | -     |
| Sechs andere, zusammen 20 Karat wiegend 1700 » Ein ovales Gefäß aus einem einzigen schön gefärbten Granat                                   |         |       |         |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
| von 85 Millimeter Lange, 62 Breite und 86 Bobe 12000 »                                                                                      |         |       |         |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
| Gine runde Taffe von orientalischem Granat von 70 Milli:                                                                                    |         |       |         |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
|                                                                                                                                             | er Durd | •••   |         |      |       | •    |    |      |               |       |           |      |           | O »   |
|                                                                                                                                             | ndere t |       |         |      | -     |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
|                                                                                                                                             | wale (9 | _     |         |      |       |      |    |      |               |       |           |      |           |       |
| .),,,,,,                                                                                                                                    | _       |       | u. j. r |      |       |      | •• | ~~.  | .9.           | • •   | • •       | • •  | . 200     | · "   |

#### §. 317. Benennungen im Sandel.

3m Sandel ericheint der Granat unter folgenden Benennungen:

- 1. Sirischer 1) Granat (orientalischer ober edler Granat, Almandin, Karfunkel; Grenat noble ou syrien Escarboucle; Syrian garnet; Carbuncle): blut :, folombin: und dunkelkarmoifinroth mit einem Stich ins Biolblau; wird sehr geschätzt, wenn er ein sammtartiges Ansehen hat.
- 2. Bohmischer ober centonischer Granat (Porop; Grenat pyrope; Pyrope): buntel ponceauroth, etwas ins Drangegelb ziehenb.
- 3. Bermeille: ponceauroth, mit einer Schattirung von Bomerangengelb.
- 4. Kaneelstein (Hessonite; Esonite, Hyacinthe de Zeylon, Hyacinthe brun; Cinnamom-stone; Essonito; falschlich Hyacinth): hyacinthroth, ins Bomeranzengelbe.

### §. 318. Unwendung zu Linfen für Mifroffope.

Außer zum Schmud bat man ben Granat auch zu Linfen für Mitroflope angewendet. Der Refractionsinder bes Granats ift größer als ber bes Sapphirs, nämlich 1,815, und sein Dispersionsvermögen geringer als bas

<sup>1)</sup> Bon ber Stadt Sirian in Begu in hinterindien.

bes Diamants, nämlich 0,33, und da er überdies teine doppelte Strahlendrechung besitt, so vereinigt er in theoretischer Beziehung alle Exfordernisse pe einem volltommenen Mitrostope in noch höherm Grade in sich als der Diamant und Sapphir. Die Farben der Gegenstände kommen bei mitrostopischen Beobsachtungen am allerwenigsten in Betracht und überdies sind sie sehr trügerisch. Es kann also die Farbe des Granats nicht als ein Uebelstand betrachtet werden; vielmehr ist sie noch ein Nuben, da sie die violetten oder brechbarken Strahlen absorbirt und dadurch den Achromatismus noch erhöht. Selbst wend die Bestimmung der Farbe des Gegenstandes wesentlich wäre, wurde man sie ebenso gut durch eine farbige, wie durch eine farblose Linse zu bewertstelliger im Stande sein. Denn wenn 3. B. die Granatlinse einen Gegenstand mit einer falschen Farbe darstellt, kann man doch leicht die wahre ausmitteln, wenn man untersucht, welche Färbe sich, durch die Linse gesehen, ebensc als die am Gegenstand beobachtete ausnimmt.

### §. 319. Berfälfdung ber Granaten.

Schmilzt man 1 Unze Straß und einige Gran Goldpurpur (Burpur des Cassius) zusammen, so erhält man einen Glassluß, ber von dem echten Granat nur schwer durch bloßes Unsehen zu unterscheiden ist, dagegen bat er abn weder die harte noch die Schwere desselben. hat man zu viel Goldpurpur der Masse beigemengt, so erhält man falschen Rubin, wie sich überbaupt die sem Glasslusse, nach Maßgabe der größern und geringern Menge der farben-

Beise verändert erscheint. Gewöhnlich sind die Arnstalle sechs, auch dreis, neuns, und zwölfseitige Säulen, die meist mit den Flächen des Rhomboëders zugespist erscheinen und wobei die Kanten, welche diese Zuspizungsflächen unter sich und mit den Seitenkanten bilden, häusig abgestumpst sind. Außerdem zeizgen die Krystalle häusig an beiden entgegengesetzten Enden eine ungleichmäßige Ausbildung wie in Fig. 172 und 173. Der Habitus der Krystalle ist meist lang z, seltener turzzsäulenförmig, noch seltener rhomboedrisch. Die Seitenstächen sind meist der Länge nach start gestreist und ost convex. Die Krystalle sinden sich theils eingewachsen, theils ausgewachsen. Auch tommt der Turmalin derb, in parallel z, radial z und verworren zstengeligen dis seinsgerigen Aggregaten vor.

### §. 321. Phyfitalifde Gigenichaften.

Die Spaltbarfeit ift febr unvollfommen parallel ben Glachen ber Grund: orm. Bruch muschelig. Harte = 7-7,5. Spec. Gewicht = 2,94-3,24. Der Turmalin findet fich fehr felten mafferbell, meift ift er gefarbt, in mannichfaltigen grauen, gelben, grunen, blauen, braunen und rothen Farben, Die jeboch meift ein bufteres Unseben baben; am baufigften tommt er gang ichwarg vor. Dit finden fich auch mehrere Farben an einem und bemfelben Kroftalle, 3. B. bas eine Enbe roth, bas anbere blau, ober an einem Enbe roth, am andern grun und in der Mitte blau; bisweilen findet fich auch im Innern ein fdwarzer ober rother Rern. Die Farben find bann entweber beutlich voneinander abgefest ober verschwimmen allmählich ineinander. Strahlenbrechung boppelt; gewiffe Turmaline polarifiren bas Licht vollfommen und bienen baber gu bem Instrumente, mas uns die boppelte Strahlenbrechung am beutlichften zeigt. Legt man zwei parallel mit ber Achse geschnittene Blatter in Diefer ihrer Rich: tung aufeinander, fo werden fie ziemlich burchicheinend fein; legt man fie aber in einem rechten Bintel übereinander, fo find fie volltommen undurch: fichtig. Bringt man nun in lettere Lage zwischen beibe einen Stein von boppelter Strablenbrechung, fo wird die Stelle, ma ber doppeltbrechende Stein ift, bell, alles übrige aber buntel fein.

Mit dem Dichrostop (s. Beschreibung desselben beim Korund) kann man die gut polarisirenden sogleich erkennen; von den gelben und grünen wird das eine Bild ganz dunkel und selbst undurchsichtig, bei farblosen und lichtgefärbten tritt nur eine lichtere Trübung ein, dabei werden die Bilder verschiedenfarbig. Auffallend ist auch der verschiedene Grad der Durchsichtigkeit schon mit blosem Auge: quer gegen die Hauptachse sind die Krystalle am durchsichtigken, schies oder parallel der Hauptachse werden sie trüb. Nimmt man z. B. eine Platte aus der Turmalinzange und dreht sie während des Durchsehens um die Hauptachse, so bleibt sie immer gleich durchsichtig; dreht man sie aber um eine Linie senkrecht darauf, wo man dann allmählich nach der Richtung der Hauptachse

burchfieht, fo wird fie fonell buntel. Es ift bies bas einfachte Mittel, um fogleich bie ungefahre Richtung ber optischen Uchse zu finden.

Die Reibungseleftricitat hat ber Turmalin mit allen anbern Ebelfteinen gemein; wichtiger ift bie ftarte polare Elettricitat, Die mit ber Menberung feiner Temperatur fich zeigt und bie bereits viele Phyfiter beschäftigt bat. Schon bei maßigem Erwarmen an einer Beingeiftlampe erhalt er Glettricitat, giebt Die elettrifche Rabel an und polarifirt bei binlanglicher Folirung, b. b. giebt nur ben entgegengefesten Glettricitatspol an und ftogt ben ihm gleichen ab. 3m allgemeinen bat fich ber Saup'iche Sat bestätigt, bag am flachenreichern Enbe fich + Eleftricitat, am flachenarmern Enbe bes Rryftalls negative zeige, woraus benn bervorgebt, bag bie elettrifche Achje mit ber troftallographischen Saupt achfe jufammenfallt. Uebrigens find bie farbigen, riffefreien, befonders bie flaren (von Elba) viel ftarter eleftrifch als die ichwarzen riffigen. Berner unter ichieb baber gemeinen und elettrifden Schorl. Rach Saun ift gwifden 30° und 80° R. Die Elettricitat am ftartften; weiter erhipt, bort alle Elettricitat auf, mas man leicht mahrnimmt. Naturlich muß, wie ichon Bergmann und Becquerel gezeigt haben, die Temperatur im Stein fich veranbern, alfo ent weber abnehmen ober gunehmen. Bricht man ihn mahrend bes Experiments entzwei, fo ift jedes Stud gleich wieder polar: eleftrifch. - Das Bulver bes Turmalins wird oft vom Magnete angezogen.

#### §. 322. Chemifde Gigenfchaften.

Die Zusammensehung der Turmaline ist äußerst schwankend, weshalb man auch verschiedene Arten unterschieden hat. Sie enthalten wesentlich Rieselsaue, Thonerde, Borsäure, Talkerde, Eisenoryde und als minder wichtige, jedoch stellvertretende Bestandtheile Kalkerde, Natron, Lithion, Manganoryde, sowie auch Fluor, welches in wechselnden Mengen als Bertreter des Sauerstoffs darin enthalten ist. Es gibt Turmaline mit 14 verschiedenen Bestandtheilen, daber ist auch wie beim Glimmer eine chemische Deutung lange nicht geglückt. Die Menge der Rieselsäure beträgt gegen 40 Broc., die der Thonerde ungesätr 30—40 und die Borsäure 5—10 Broc.; bei der Annahme, daß die Borsäure B2O3 als stellvertretender Bestandtheil der Thonerde anzusehen ist, wie dies auch bei andern Mineralien der Fall ist, fand Rammelsberg durch viele Analysen, das die Sauerstoffmenge aller Basen mit Einschluß der Borsäure sich zur Sauerstoffmenge der Rieselsäure nahezu — 4:3 verhält.

Das Berhalten vor bem lothrobr muß natürlich bei fo verschiedener Zusam mensepung etwas verschieden ausfallen; einige Barietäten schmelzen leicht und unter Aufblähen, andere schwellen nur auf, ohne zu schmelzen und noch an bere schmelzen mehr ober weniger schwer, ohne aufzuschwellen; alle geben mit Flußspath und schweselsquiren Rali die Reaction der Borfaure; Salzsaure ger

jest bas robe Pulver gar nicht, Schwefelfaure nur unvolltommen; bagegen wird bas Bulver bes geschmolzenen Turmalins burch langere Digeftion mit concentrirter Schwefelfaure fast volltommen zerlegt.

Dan unterscheibet folgende zwei Barietaten bes Turmalins:

#### A. Edler Turmalin.

§. 323. Der eble Turmalin findet sich fast blos frystallisiert, ist durche sichtig bis tantendurchscheinend, wasserhell, roth, blau, grün, braun, bei reslectirtem Lichte zuweilen auch schwarz, bei durchsallendem aber stets von einer andern Farbe. Gewicht meist = 3,0 - 3,1. Er wird am stärtsten durch Temperaturänderungen elektrisch und führte daher früher auch den Namen Aschenzieher. Man sindet ihn theils im Flußsande der Tropen mit andern Evelsteinen, theils auf Gängen, Lagern, namentlich aber in Drusenräumen der altern Gebirge.

Rach Farbe und Werth fann man etwa folgende Abarten unterscheiben:

1. Siberischer Turmalin (Siberit, Rubellit 3. Th., Apprit, Rubellite, ruff. Malinowoy Scherl, himbeerschoft). Karmin=, hyacinth=, purpur=, oder rosenroth ins Biolblaue stechend; zuweilen läßt er beim Durch= jeben nach einer Richtung bie rothe, nach anderer Richtung eine blaue Farbe wahrnehmen. Bird geschliffen oft für orientalischen Rubin verlauft, indem et diesem sehr ähnlich sieht. Er ist start elettrisch, schmilzt vor dem Löthrohr nicht, sondern brennt sich nur weiß.

Borkommen. Sibirien. Ural: \*Schaitansk, in Krystallen von versichiedenen Formen, von dunkel karmoisinrother Farbe; oft schließen auch Krystalle einen anders gefärbten Kern ein, z. B. braune einen rothen; von Lepistolith begleitet in Granit, auch lose in gelbem Thon. Alabaschka bei Murssinsk, in Krystallen von verschiedener Größe, meist auf Albit oder Feldspath in Schristgranit. \*Sarapulsk, ausgezeichnete Krystalle von schon rother Farbe (Aubellit), kamen früher in einer mit Granitgrus gemengten Dammerde vor. \*Abontschelon bei Kertschinsk, schone Krystalle in Drusenräumen von Granit, begleitet von Topas und Beryll.

Infel "Ceplon, froftallifirt und im Diluvialboben als Befdiebe.

Europa. Mähren: Am \* Hradistoberge nächst Roczna. Der rothe Tumalin erscheint bier in folgenden Abänderungen: a) in dreis, sechs oder neunseitigen vertical gestreisten Prismen, zuweilen mit Rhombosverslächen, durch sichig und karmoisinroth (Rubellit, oft ähnlich jenem von Elba), oder halbstuchsichtig bis durchscheinend von pfirsichblütrother Farbe (Apprit), die häufig ins licht Smalteblaue, Lavendels oder Perlblaue, ins Biolette, Grüne oder Gelbe und Bräunliche übergeht; manche Krystalle sind mehrsarbig, an einem

Ende oft icon roth, am andern piftagiengrun u. f. w. Die Appritprismen, baufig mehr ober minter gebogen, find oft mehrere Boll lang und machjen von ber Dide einer Rabel bis ju jener einer ftarten Feberfpule an. und Apprit bilben auch b) ftrablige Aggregate, erftere manchen fibirifden taufdend ahnlich. Außerdem fommen c) fornige Anhaufungen von gart bod roja und lichtrother Farbe vor. Die rothen Turmaline, insbesondere bie Apprite und lichtrothen fornigen Aggregate, unterliegen ber Beranberung in Lepibolit und Steatit. - Cachfen: \*Benig, in ausgezeichneten Arpftallen in Drufen: raumen von pegmatitartigen Musicheibungen im Granulit. - Infel Elba: \*San : Bietro, febr ausgezeichnet, befonders burch die große Farbenmannichfaltigleit; rojenrothe, am Ende nicht felten farbloje Rroftalle; oft trennt eine fleine rothliche Schicht bas Bafferbelle. - Arpftalle, am untern Ende fdwarg, in ber Mitte gelblichgrun und am obern Enbe rofenroth; Die Farben Schwarz und Grun ichneiben fich meift icharf ab, Grun und Rofenroth geben baufig in: einander über. Rryftalle, am aufgewachsenen Ende rofenroth, geben ins Dliven: grune über und find am obern Ende mit einer bunnen, icharf abgeschnittenen, fcmargen Schicht bebedt u. f. w.

Amerita. \* Bereinigte Staaten, dasjenige Land, wo sich die Turmaline von der seltenstent Schönheit sinden, so 3. B. namentlich die rothen und grünen Turmaline im Granit bei Paris (Maine). Die Prismen erlangen oft Bollgröße; manchmal umschließen grüne Krystalle einen rothen Kern und umgelehrt; oder sie sind an einem Ende roth, am andern Ende grün. Richt minder reiche Fundorte rother und grüner Turmaline sind Chestersield und Goshen (Massachusetts), sie tommen hier auf einem Granitgang im Gneis vor, begleitet von Albit, Uranglimmer und Pyrochlor. — Peru, als Geschiebe von schön rother Farbe.

- 2. Indikolith (Brasilianischer Saphir; Saphir du Bresil Indicolith). Indigs, lasurs und berlinerblau. Sieht, wenn er geschlisse ift, dem Saphir sehr ähnlich. Als Geschiebe im Sande mehrerer Flüsse Brasiliens mit andern Gelsteinen. Bei \*Gosben (Massachusetts) in böchster Bolltommenheit. Schweden: Südermanland: Utön, von schöner, blauer Farbe auf Magneteisen Lagerstätten in Gneis, mit Feldspath und Betalit. Mähren: Roczna, als Seltenheit in bis 1/2 Zoll langen, durchsichtigen und balbburdsichtigen Säulen in grünem, in Steatit übergehenden Lithionit.
- 3. Grüner Turmalin (Brafilianischer Turmalin; Brafilianischer Smarage; Emeraude du Bresil). Meift buntel piftazien , oliven ober grasgrun; nimmt eine sehr schone Bolitur an. Schmilzt vor bem Lothrober zwar schwer, blabt fich aber starter auf als die rothen.

Brafilien. Minas : Beraes; \* Billa : Ricca, in iconen Rrofiallen, in

nem brödelichen, quarzigen Gestein, wird in großer Menge ausgesührt und 8 Smaragd verarbeitet. Fazenda be João Games, als Geschiebe. Campo Sta.: Anna, Graminaës am Rio: Pardo und der Ribeirão: da: Folho, 10 Lesuas dillich von Chapada, liefern ebenfalls sehr schone grüne Turmaline. — an: Pietro auf der Insel Clba; im Dosomit von Campo: Longo am St.: Gott: xb; Ural.

- 4. Gelblichgrüner Turmalin (Ceplonischer Chrysolith; eridot 3. Ih.). Grünlichgelb oder gelblichgrun, mit etwas mildigem himmer; sieht manchen Aquamarinen ziemlich ahnlich. Als Geschiebe in unchen Flüssen Ceplons und Brafiliens.
- 5. Farbloser Turmalin (Achroit). Bollommen wafferhell; bet sich aber sehr selten in schleifwürdigen Cremplaren. In Arnstallen von tener Schönheit zu San-Bietro auf Elba und im Dolomit von Campo-Longo t St. : Gotthard.
- 6. Brauner Turmalin. Bon gelbliche, rothliche, leber ober wärzlichbrauner Farbe; durchsichtig bis kantendurchscheinend. Als Schmuckin nicht brauchbar, wohl aber sind es die besten für die Turmalinzangen, nn selbst sehr klare geben im Dichrostop schon ein opales Bild. Sie sinden daußer in Ceplon auch sehr ausgezeichnet in den Talle und Chloritschiesern Mpen (Zillerthal), worauf schon Müller im Jahre 1779 ausmertsam machte. weselben sehen öfter im restectirten Lichte ganz schwarz und opat aus, indeß gen das Sonnenlicht gehalten, ober mit dem Dichrostop untersucht, bekommt un ein durchsichtiges braunes Bild. Splitter parallel der Achse sehen schwus; bouteillengrün aus, ein auffallender Dichroismus; da die Stüde sehr deln, kann man sich leicht davon überzeugen.

#### B. Gemeiner Turmalin.

§. 324. 7. Schwarzer Turmalin (Schörl). Kommt trystallit (oft in sußlangen Krystallen), berb und eingesprengt vor, erscheint häusig ngelig abgesondert, ift undurchsichtig, sammtschwarz und enthält mehr Eisen ber vorhergehende. Bor dem Löthrohre schmilzt er leicht und trümmt sich bei wurmförmig, doch wird die Schlade wie beim Epidot schnell hart. Borsmen außerordentlich häusig.

#### §. 325. Gefdichtliches.

Der Turmalin ift unter seinem wissenschaftlichen Ramen ben Juwelieren ib Steinschneibern wenig bekannt, obwol sie ibn unter andern häufig versbeiten, wie den rothen sibirischen, den sie oft als orientalischen Rubin versusen und wol auch kausen, und den grunen brafilianischen. Erst im vorigen

Jahrhundert wurde er durch die Hollander bekannt, die ihn aus Ceplon nach Europa brachten. Gemeiniglich glaubt man, daß die erste gedruckte Nachricht davon diesenige sei, die in einer Abhandlung von Lemery in den Schriften der pariser Mademie vom Jahre 1817 ("Histoire Acad. roy. scienc.", 1717, p. 7) vortommt; aber schon zehn Jahre früher sind in deutschen Schriften die Eigenschaften des Steins vollständiger und richtiger, als dort geschehen ist, beschrieben. Die älteste Nachricht davon sindet sich in einem merkwürdigen Buche: "Curiose Speculationes den Schlasslosen Nächten, — von einem Liebhaber der Immer Gern Speculirt" (Chemnis und Leipzig den Conr. Stösseln, 1707; 857 Seiten in 8.). Wo der Versassen, der durch die Buchstaben J. G. S. angedeutet zu sein scheint, von den harzigen und glasartigen Körpern, welche gerieden leichte Sachen anziehen, redet und behauptet, daß diese Anziehung nicht magnetisch sei, sagt er:

"Dir hat ohnlangft ber curibje herr Daumius, jegiger wohlbestalter Stabs : Medicus bei ber Ron. Bolnifden und Churf. Gadi, am Rhein fteben: benben Milig, ergablet, bag anno 1703 bie Sollander einen aus Oftindien von Beplon tommenden Ebelftein, Turmalin oder Turmale, auch Trip genannt, jum erstenmal nach holland gebracht hatten, welcher bie Gigenfchaft batte, daß er die Turff : Miche auf ber beißen ober glubenden Turff : Roble, nicht allein wie ein Magnet bas Gifen an fich giebe, fondern auch folde Miche gu gleicher Beit wieder von fich ftofe, welches mit Luft gu feben fei, benn balb ein wenig Afche barauf bupfte, und gleichfam fich ftellete, als ob es fich mit Gewalt in ben Stein hineinbreben wollte, bald fprunge bargegen ein wenig wieber bavon binmeg, als wollte es gleichfam von neuem ausholen, wieber barauf ju fpringen, und murbe besmegen von ben Gollandern Ufchentreder genannt; die Couleur fei Bomerangenroth mit Feuer-Farbe erhöhet. Wenn ber Turff talt fei, fo thate biefer Stein gar nichts, und brauchte auch feine Battung wie ber Magnet. - 3ch habe barüber meine Speculationes, ob er nicht sowohl auf andern beißen Roblen bie Afche an fich ziehe und von fic ftofe, als nur auf ber brennenben Turff Roble allein, und zweifle ich nicht, er werbe, wenn er erhipt ift, wohl mehr Dinge als Afche an fich gieben."

In dem Berzeichniß der Naturaliensammlung von Paul Hermann (lebte im Jahre 1670—77 als Botaniker auf der Insel Ceplon), die im Juni 1711 zu Lepden verkauft wurde, befindet sich unter den Edeskeinen ein Chrysolithus Turmale Zeylon. Ungeachtet keine weitere Nachricht beigefügt ist, so kann man doch nicht zweiseln, ob unser Turmalin gemeint sei. Man lemt daraus wenigstens, daß der Name mit dem Steine zugleich aus Ceplon zu und gekommen ist, wie schon Watson bemerkt hat, und daß man das Mineral amfänglich für einen Chrysolith hielt.

Roch lange nachber muffen bie Turmaline nur fparfam nach Gurepa ge

tommen fein; benn als Dufchenbroef bie befannten vielen Berfuche mit bem Magnet anftellte, tannte er ben Turmalin, ben er nach ber parifer Nachricht noch fur einen Magnet hielt, nicht, wie er felbft in ber Borrebe ju feiner guerft im Jahre 1724 gebrudten Abhandlung fagt. Ums Jahr 1740 haben bagegen icon beutiche naturforider Berfuche mit bem Steine angestellt, um Die mabre Urfache ber Angiebung und Abstogung ju entbeden. Man fieht bies in bem Artitel "Trip" in bem befannten "Ratur : Legiton", welches oft mit Sub: ner's Borrebe gebrudt ift. Es beift barin: "Die Oftindienfahrer hatten bie Steine aus Ceplon nach Solland gebracht und fie bafelbit ben bochbeutiden Buben vertauft. Dieje hatten fie bunner ichneiben laffen und ber Breis fei balb auf 8 und 10 hollandische Gulben gestiegen. Gie gogen nicht allein Miche, fondern auch metallische Ralte an fich, und zwar am ftarfften und leich= teften Diejenigen, welche burch Salmiat ober beffen Beift gemacht maren. Die Ungiebung erfolge nur nach einer maßigen Erwarmung; benn weber ein talter noch ein febr beißer Stein habe biefe Birtung, die ber Berfaffer ex fundamento sulphuris martialis congeniti berleitet."

Der erste, der den Einfall hatte, die Wirfung des Aschenziehers von dem elektrischen Fluidum herzuleiten, war Linne; denn in der Borrede zur "Flora Zeylanica" (Holm 1747), S. 8, wo er die Producte der Insel aufzählt, nennt er den Turmalin den Lapis electricus, den er damals noch nicht gesieden batte.

Was Linné nur vermuthet, bewies Aepinus im Jahre 1757 zu Berlin burch genaue Untersuchungen und Bersuche, als er zugleich mit Wilke bas Berhalten der beiden entgegengesetzen Elektricitäten zu erforschen bemüht war. Haup deutete dann bereits auf den Zusammenhang der Arhstallsorm mit dieser Eigenschaft bin. In neuern Zeiten haben sich Köhler, Hantel und G. Rose (Poggensdorf's "Annalen", XXXIX, 285, Abh. der berl. Akad. der Wissensch., 1843, 65) der Untersuchung zugewendet, durch welche die oben angesührten Resultate über die elektrischen Eigenschaften des Turmalins aufgestellt worden sind.

## §. 326. Bearbeitung, Anwendung und Werth ber Turmaline.

Man schleift ben Turmalin auf einer Scheibe von Messing ober Blei mit Schmirgel und polirt ihn auf einer zinnernen mit Tripel. Den rothen und grünen Barietäten gibt man ben Treppen, ober Taselschnitt. Die übrigen werden in verschiedenen Formen geschlissen; die undurchsichtigen schleift man gewöhnlich unten platt und oben mit Facetten. Beim Schleisen der Turmaline muß man auf die obenerwähnte Eigenschaft derselben Rücklicht nehmen, daß gewisse Krostalle nur in der Richtung quer auf die Hauptachse durchsichtig sind, schief oder parallel der Hauptachse aber trüb erscheinen. Die Tasel muß daber

allemal parallel mit ber Achse ber Grundform geschnitten werben, damit fie burchsichtig bleiben.

Bei reiner Farbe faßt man den Turmalin à jour, sonst aber gibt man ihm eine berfelben entsprechende Folie; den elettrischen Schörl faßt man bisweilen wol auch so, daß man ihn aus der Fassung nehmen und Berinde mit ihm anstellen tann.

Man verwendet die Turmaline meift zu Ring: und Nadelsteinen mit andern Schmudgegenständen; auch liefern die durchsichtigen Barietäten die Platten zu den Polarisationsapparaten.

Der Werth ber Turmaline richtet sich nach Farbe, Reinheit und Große. Um höchsten steht ber Siberit im Ansehen und ein Stein dieser Art wird bis 5 Linien Länge und entsprechender Breite mit 70 — 200 Rubeln bezahlt, noch größere von 9 — 12 Linien losten, wenn sie rein und schön von Fark sind, wol 1 — 2000 Rubel. In Paris wurden für einen en cabochon geschlissenen, sehr schönen Siberit 600 Fr. geboten, er aber nicht um diesen Preis verlauft.

Karatsteine ber anbern Arten taust man um 3—4 Fl. Am meisten wird ber grüne verarbeitet, der in Partien mit 2—3 Fr. das Karat bezahlt wird. Ein bunkelgrüner Turmalin von 6 Linien Länge und 4 Linien Breite wurde in Paris für 80 Fr. und ein hellgrüner von gleicher Größe um 46 Fr. gekaust. Sin dritter endlich, wie die beiden vorhergehenden aus der reichen Sammlung des Marquis de Drée stammend, von 10 Linien Länge und

mufchelig bis uneben. Er ift fprobe. Barte = 5,5 - 6,0. Spec. Gewicht = 2,0-2,1. Er ift halbdurchsichtig in boberm und geringerm Grade, ftart glangent, bon einem Glasglange, ber fich bem Bachsglange nabert und mild: blau von Farbe; aber aus ber trub burchicheinenben Daffe leuchten fpielend Die brennenbften Regenbogenfarben, worunter fich befonders grun, roth und blau auszeichnen. Die mildige Trube und bas Farbenfpiel ift offenbar erft Folge von Beranderung, benn es gibt Stude von großer Rlarbeit, Die fich bann allmählich truben und zulest undurchsichtig (gemeiner Opal) werben, Saun fuchte bas Farbenfpiel burch fleine Riffe und Sprunge im Innern gu erffaren, andere leiten es von ber ungleichen Bertheilung größerer und fleinerer Blafenraume ber, Die mit Baffer erfullt feien. Rach Brewfter entfteben Die farbigen Flachen unter bem Difroftope aus parallelen Reihen von Poren, ober fleinen Luden in froftallinifder Anordnung, welche an bie Streifen ber Sapphir : und Raltspathtruftalle erinnern. Gie find ohne Breifel entftanben . bei bem Broceffe, wodurch unter besondern Berhaltniffen ber Quary burch Sipe in ben ebeln Opal verwandelt worben ift. Gine Farbenverschiedenheit ift bebingt burch bie Große ber Boren und burch bie Schiefe ber Richtung, welche, Die außere Oberflache in Bezug auf jene Borenflache gufällig bat.

Seiner chemischen Zusammensetzung noch besteht ber eble Opal aus 90 Proc. amorpher Rieselsäure und 10 Proc. Wasser. Bor dem Löthrohre zerspringt er, schmilzt zwar nicht, bust aber seine Durchscheinenheit und zum Theil auch seinen Glanz ein. Im Kolben gibt er Wasser. In Kalilauge löst er sich vollständig auf. Man kann ihn als eine natürlich gebildete und allmählich erstarrte Kieselgallerte betrachten, die einen Theil ihres Wassers beibehält.

### §. 328. Borfommen und Gewinnung.

Das Bortommen des ebeln Opals, welcher in der Bijouterie benutt wird, ist lediglich auf Ungarn beschränkt. Er führt zwar den Namen oxientalischer Opal, tommt aber nirgends im Orient vor. Diese Bezeichnung rührt nur daher, daß in frühern Zeiten die türkischen und griechischen Kausleute ihn aus Ungarn nach dem Orient brachten, von wo er über Holland erst wieder als orientalische Waare nach Europa geschickt wurde.

Die altesten Opalgruben Ungarns sind mahrscheinlich die sogenannten "funfzig Graber", zahllose alte, bisseht nicht gereinigte Schachte in einem Thale von "Czerwenipa, wo gegenwärtig der edle Opal nicht mehr gesucht wird. Im Mittelalter war das Gebiet der Opalbrüche im Besitze von Privaten; später wurde es vom Fiscus eingezogen und die Gewinnung der Evelsteine verpachtet. Erst in neuester Zeit sing man an, den Betrieb der Grube nach wissenschaftlichen Grundsähen zu leiten; ein geregelter Firsten: und Sohlen:

abbau wurde eingeführt und badurch die Erforschung ber geognoftischen Berhalt: niffe bes ebeln Opals möglich gemacht.

Die Berglette, in ber die Opalgruben fich finden, befteht aus Tradpt: gebilden. Bon diesen wird bas große Steinsalzlager bei Sovar durchbrochen. Im fogenannten "finftern Balbe" feten blei:, filber: und goldhaltige Bange im Trachptgebiete auf. In ber Rabe bes czerwenipaer Diftricts tommen Spure von Quedfilber vor. An ber Grenze bes farofer Comitats, bicht am guje bes höchsten Berges biefer Gegend, bes Simonta, ift bie Lagerftatte bes eteln Opals. Man hatte auf mehreren Bergspipen und Erhöhungen nach bem Mineral gefucht, jeboch vergebens; nur zwei Stellen zeigten fich ergiebig, Die Berge Simonta und Libanta. Daß ber opalführende Trachpt die Gesete bes Smichens und Fallens mahrnehmen laffe, folglich ben Charafter einer gangartigen und nicht einer magerechten Ablagerung an fich trage, ift außer Zweifel und ebenso gewiß, daß die Opalmasse, sowol jene bes ebeln als die bes gemei: nen, urfprünglich im fluffigen Buftande bie Soblungen ber Trachptader ausfüllte. Dafür fprechen die im Opal felbft vorhandenen horizontalen Linien und Schichtungeflächen, Die Zeichen allmäblichen Abfațes. Noch mehr be ftatigt wird die Anficht durch eine allerdings feltene Erscheinung, die fic als bann barbietet, wenn bie Trachpthoble fo groß mar, daß fie von ber Opalmaffe nicht gang erfullt werben tonnte; bier findet man. Die Oberfläche ftet borigontal. Ebler Opal ift gerbrechlicher als gemeiner, mit bem er in Ber bindung vortommt; sein specifisches Gewicht ift daffelbe, daber wird er bat

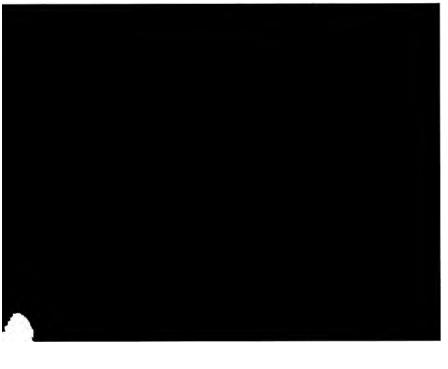

Guatemala. Proving honduras: Gracias a Dios, auf Gangen in trachptischem Trummergestein.

Subauftralien: Am Mount Remartable; das Farbenfpiel beffelben fteht aber bem bes ungarischen nach.

#### §. 329. Geschichtliches.

Bei ben Alten ftanb ber Opal in bobem Werthe. Schon Onomatritos, ber Begrunder ber hellenischen Mpstit (500 v. Chr.) spricht in feinem Lehrgebicht von bem ichonen Opal, ber bie garte Farbe eines liebreizenben Rindes habe, und Plinius bezeichnet bas liebliche helle Farbenfpiel voller Banbelung mit gemablten Borten, welche man taum in entsprechender Rurge wiederzu: geben vermag : "Man bemerkt an ihm bas milbere Feuer bes Rubin (carbunculus), ben leuchtenden Burpur bes Umethpfts, bas Meergrun bes Sma: ragbs, und alles biefes gleichmäßig in unglaublicher Mischung schimmernd. Ginige meinen, daß die Summe feines ichillernden Glanges ber armenischen Farbe in der Malerei gleiche, andere finden barin Aehnlichkeit mit der Farbe bes brennenden Schwefels oder mit dem Feuer der brennenden Dellampe. Un Große gleicht ber Opal einer hafelnuß; auch bat berfelbe seine besondere Geschichte. Denn einer Gemme aus Opal wegen (welche noch jur Zeit bes Blinius existirte) wurde ber Senator Ronius von bem Trjumvir M. Antonius ins Eril geschidt, welchem er entgeben tonnte, falls er bem Genannten biefes topbare Rleinob hatte überlaffen wollen. Er jog bas Exil mit feinem Opal bem Leben ju Rom ohne Opal vor. Obgleich berfelbe nur die Große einer Bafelnuß hatte, fo murbe er boch nach einer Lesart auf 800000 Thir. gefcatt." Blinius schreibt bem ebeln Opal allerdings ein ganz anderes Baterland ju als die Ausläufer der Rarpaten, benen fich die romifchen Legionen nur von weitem naherten. Jebenfalls wurde aber auch damals in Ungarn noch nicht wirklicher Bergbau auf Opal betrieben, und es tam mahricheinlich nur bas, was jufällig unter ber Erboberfläche gefunden ober durch Baffer ausgewaschen worden mar, in den handel. Daß ber eble Opal ju Intaglien und Cameen verwendet worden fein foll, ift febr ju bezweifeln, wenigstens tennt man teine wahrhaft antiten Steine biefer Art. Das alteste Eremplar einer Intaglie in ber Sammlung ber taiferlichen Bibliothet ju Baris ift ein ziemlich großer Opal, in ben bas Bildniß Ludwig's XIII., als er noch Kind mar, eingegraben ift, und in ber Sammlung ber Orleans befand fich einer mit ber Darftellung eines jugendlichen Ropfes, ber angeblich Juba, ben Ronig Mauritaniens, vor-Rellen follte.

Auch im Mittelafter wurde der Opal sehr geschätt; nach Archivnachrichten waren im Jahre 1400 mehr als 300 Arbeiter zu Czerweniga mit dem Abban besselben beschäftigt, während es jest nicht viel über 30 sind. Bon den ungabligen Aberglauben aus jener Zeit will ich nur einen ber unschähften anführen: Blonde Madchen trugen Halsgeschmeibe von Opal, damit ihre blowben Haare nie ihre schöne Farbe verloren.

## §. 330. Bearbeitung und Anwendung.

Der eble Opal wird auf einer bleiernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer hölzernen mit Tripel und Wasser politt; zulest aber, um seinen Glanz zu erhöhen, reibt man ihn mittels eines Studs sämisch gegerbten Lebers mit Zinnasche ober mit einem wollenen Lappen und Englischroth (Colcothar).

Gewöhnlich gibt man ihm eine halblugel:, linfen: ober eiförmige Ge: stalt, manchmal wird er aber auch taselsteinartig geschnitten und dann mit brei: ober vierseitigen Facetten versehen, die aber wegen der Beichheit best Steins nicht zu scharf sein durfen, indem sich die Kanten sonst leicht abenutzen.

Beim Fassen gibt man ihm eine gefärbte Folie, die bisweilen aus burtem Seidenzeug oder einer Pfauenseder besteht; am besten aber nimmt er sich in einem schwarzen Rasten aus. Da er bei Licht nicht glänzt wie die Gemmen, so umgibt man ibn oft mit einem Kranz von Sapphiren oder Diamanten. Weil der edle Opal seiner geringen Harte wegen sich leicht abreibt, so bededt man auch häusig die Oberstäche desselben, um sie gegen bas Ubnuten beim Gebrauche zu schützen, mit einem bunnen Krystallblättchen. Man bat



den Steinschneidern unter dem Namen Opalmutter (prime ou matrice Opale) zu Dosen, Ringsteinen und verschiedenen andern Gegenständen versarbeitet. Zuweilen taucht man die Opalmutter in Del, und setzt sie dann einem gelinden Feuer aus, wodurch der Grund eine schwarze Farbe annimmt, der eigentliche Opal jedoch an seinem Farbenspiel nichts verliert, durch die flammenden Punkte auf dem schwarzen Grunde aber die ganze Masse ein uns gemein schönes Ansehen gewinnt.

### §. 333. Werth.

Im allgemeinen ift der edle Opal fehr gefchatt und gefucht und man rechnet ihn noch ju ben eigentlichen Juwelen. Gein Berth bestimmt fich por juglich nach Große und Schonheit bes Farbenspiels; die roth und grun fpielenden find die theuersten. In neuerer Zeit ift ber Werth bes ebeln Opals baburch in etwas gestiegen, bag nur felten großere Stude gefunden werben, und fleinere Stude von ichonem Farbenspiel werden icon mit 4-5 Louis-Chebem gablte man fur einen ichonen, ins Rothe fpielenben dor bezahlt. Mannefolitar 2-300 Dutaten, und fleinere Ringsteine toften jest bas **R**arat 6 — 10 Fl. Die Opalmutter ift bagegen bei weitem wohlfeiler und es werden Stude von 5 Linien im Quabrat fur 6-8 gl. vertauft, wahrend ein schöner ins Rothe und Grune fpielenber Opal von gleicher Große zu Paris um 2400 Fr. vertauft wurde. In Raschau selbst wurde ein febr iconer Dpal von ber Große eines halben Kronthalers um 30000 St. feilgeboten.

Der schönste und größte Opal vom herrlichsten Farbenspiele und ohne Rebengestein, welcher existirt, befindet sich im t. t. Mineraliencabinet zu Wien. Derselbe ist 43/4 wiener Zoll lang, 21/2 Zoll did und wiegt 34 wiener Loth. Er wurde in den siedziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in den Opalgruben von Czerweniza gefunden. Sein Werth ist nicht leicht zu bestimmen und einige darum befragte Sachtundige wollten auch nicht einmal eine annäbernde Angabe desselben machen; doch soll ein holländischer ifraelitischer Juwelenhändler eine halbe Million Fl. baaren Geldes dasur geboten haben, und dieser Preis erscheint nach dem Maßstade des Berkaustwerdens kleinerer Opale und nach gewöhnlicher Schäzungsweise der Juweliere gar nicht zu hoch. Nach einer neuern Taxation von wiener Juwelieren wird er auf 700000 Fl. geschät. In der talserlichen Schazkammer besindet sich ein geschnittener Opal von der Größe und Form eines Hühnereies, der vielleicht von dem Stücke im Mineraliencabinet stammt.

Unter ben Kleinobien bes französischen Mronschapes befinden sich ebenfalls zwei durch ihre Größe und seltene Schönbeit merkwürdige Opale. Der eine befindet sich in der Mitte bes Ordens vom Goldenen Blied und der andere

bildet die Agraffe des taiferlichen Mantels. Sie wurden für 75000 fr. angekauft. Ein dritter, von wundervoller Schönheit, welcher der Kaiferin 30sfephine gehörte und wegen seiner brennend rothen Strahlen der Brand von Troja genannt wurde, ist mit dieser verschwunden.

### §. 334. Berfälichungen.

Wie alle werthvollen Ebelsteine gern nachgeahmt werben, so geschiebt bies auch beim ebeln Opal; man verwendet hierzu theils Glasflusse, die aber dem echten an Schönheit und Farbenspiel nie gleichkommen und immer harter und schwerer als berselbe sind; theils wurde versucht, ihn dadurch nachzubilden, daß man Stude von klarem, edlen oder gemeinen Opal auf eine Unterlage von farbenspielender Berlmutter oder bunter dinesischer Seide setze, wodund jene Stude das Ansehen erhalten, als ob ihnen das Farbenspiel derselben eigen sei; dem Kenner kann jedoch dieser Betrug nicht lange verborgen bleiben.

### Drittes Rapitel.

### Schmuckfteine dritten Ranges.

§. 335. Bilben schon ben Uebergang zu ben sogenannten Galbebelfiei, nen, ba sie alle specifischen Merkmale ber Ebelsteine vereinigt zeigen. Gatte zwischen 5,5 und 7,5. Gewicht meist über 2,5. Riefelerbe ist vorherrschend (mit Ausnahme von Türkis). Werth im allgemeinen nicht sehr bebeutend;

findet sich aber nur selten in deutlichen Arnstallen, sondern meist eingesprengt, derb, in Geschieben und Körnern. Er ist nur unvolltommen spaltbar in der Richtung der Seitenstächen und der gerade angesetzen Endstäche, hat einen unvolltommen muscheligen Bruch, ein specifisches Gewicht = 2,5 — 2,7 und die Harte = 7,0 — 7,5. Er ist spröde, durchsichtig dis durchscheinend und glasglänzend, im Bruche aber ausgezeichnet settglänzend. Zuweilen ist er sarblos, meist aber gefärdt, indig: dis schwärzlichblau, violblau, bläulichgrau, blaulichweiß, gelblichweiß, gelblichgrau dis gelblichbraun. Ausgezeichnet ist er durch seinen Dichroismus; in der Richtung der Hauptachse erscheint er dunkelzblau, in der Querrichtung gegen dieselbe gelblichgrau. Zuweilen läßt der Cordierit auch einen eigenen sternsörmigen Lichtschein, ähnlich jenem des Sternssapphirs, wahrnehmen, besonders wenn er geschlissen, ühnlich zenem des Sternssapphirs, wahrnehmen, besonders wenn er geschlissen ist. Durch Reiben erhält er Elettricität, durch Erwärmung soll er sogar polarselettrisch werden.

Seiner chemischen Zusammensehung nach besteht er aus Talterbe, Thonserbe und Rieselerbe, die immer mit etwas Eisenoxydul oder Manganoxydul gemengt sind (3 MgO,  $2 \, \mathrm{Si} \, \mathrm{O}_3 + 3 \, [\mathrm{Al}_2 \, \mathrm{O}_3 \,, \, \mathrm{Si} \, \mathrm{O}_3]$ , entsprechend 13,6 Taltserbe, 35,0 Thonerbe und 51,4 Rieselsäure). In Säuren ist er wenig löslich, vor dem Löthrohre schmilzt er nur schwierig an den Kanten, mit Kobaltsolution geglüht wird er blau oder blaugrau.

#### §. 337. Bortommen.

\*Ceplon, im Sande der Flusse als Geschiebe mit Spinell, Sapphir und Turmalin. Bereinigte Staaten: habdam (Connecticut), sehr ausgezeichnete Arpstalle mit Granat in Granit. Rorwegen: Arendal, auf Magneteisenlagerstätten in Gneis, mit Glimmer, Granat, Augit und Epidot. Spanien. Granada: Cabo de Gata, mit Granat, Spinell und Quarz, in einem blaulichen Thon; Granatillo bei Rijar, mit Granat in zersetztem Diorit. Baiern: Bobenmais, mit Gisenties, Magnetties und schwarzem Glimmer, bisweilen in schonen Arpstallen in Granit.

## §. 338. Bearbeitung, Anwendung, Breis und Berfülschung.

Der Cordierit wird in einigen Barietäten, wenn er rein und durchsichtig ist, zu Ring und Nadelsteinen und andern Segenständen des Luxus verwendet und zu dem Ende auf einer kupfernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer zinnernen mit Tripel polirt. Man schneidet ihn gewöhnlich en ca-bochon, oft auch, um seine eigenthümliche Lichterscheinung besser beobachten zu konnen, in Burfelsorm. Da er nicht sehr hart ist, so werden in denselben oft Intaglien geschnitten und diese dann zu theuer als Sapphire verkauft. Beim Fassen erhält er eine seiner Farbe entsprechende Folie, meist aber sast man ihn a jour, weil man so die Beränderung seiner Farben besser zu beobsachten vermag.

de Berwechselung bat bie Steine, welche man bem Besuvian unter-

# 13. Chrysolith. 1)

### §. 342. Eigenschaften.

In Chrysolith trystallisirt im rhombischen Systeme. Die Grundsorm ist and ander vertanguläre Säule, welche durch Abstumpfung der Kanten und berdung der Endstächen mannichsach modificirt ist und deren Seitenstächen was parallel gestreist erscheinen. Er sindet sich eingewachsen oder lose, auch dragmenten und Körnern, derb in körnigen Aggregaten und eingesprengt. Die Spaltbarteit ist ziemlich vollkommen in der Richtung der Abstungstenden der schaften Seitenkanten. Der Bruch ist muschelig. Hate — 6,5 — 7. Specissisches Gewicht — 3,3 — 3,5. Er hat starte doppelte Strahlenbrechung und ist durchsichtig dis durchschend mit Fett: dis Glasglanz. Die Farbeist olivengrün dis spargelgrün und pistaziengrün, auch gelb und braun.

Der Chrisolith besteht aus tieselsaurer Talterbe mit Gisenoppul (3 Mg O, Fo O, Si O<sub>3</sub>). Bor bem Löthrohre ist er unschmelzbar, mit Ausnahme ber sehr eisenreichen Barictäten; mit Phosphorsalz gibt er die Reactionen auf Eisen und Rieselerbe; mit Borax schmilzt er zu einem blaßgrünen, burchsichtigen Glase; von Schweselsaure wird er leicht und vollständig zersett, nach Berzelius auch von Salzsäure.

§. 343. Man unterscheibet folgende brei Barietaten:

## A. Edler Chrysolith.

. In Arpstallen und Körnern. Bruch vollkommen muschelig. Schon pie staziengrun, ins Spargel: und Olivengrune. Durchsichtig. Meist lose in absgerundeten Körnern im Schuttlande, selten in Basalt eingewachsen.

\* Pegu, \* Ceplon und \* Brasilien als Geschiebe und in losen Arpstallen im Sande der Flusse; \* Oberägypten östlich von Esne; Ratolien; im Basalt vom Kozatow in Böhmen; auf den Fardern.

<sup>1)</sup> Bon χρυσός, Golb, und albos, Stein.

<sup>2)</sup> Bon ber Olivenfarbe.

<sup>3)</sup> Bahricheinlich ein orientalischer Rame, bei frangofischen Juwelieren gang' bar (qui a deux peridots en a trop).

Die demische Zusammensetzung ist ziemlich dieselbe wie beim Granat, ch weniger schwantend. Hauptbestandtheile sind Kall:, Thon: und Rieselerde it Gisen: und etwas Manganoryd (3 [3 Ca O, Si O3] + 2 [Al2 O3, Si O3] tsprechend 43,3 Kalterde, 17,7 Thonerde, 39,0 Kieselerde). Bor dem Löth: hre schmilzt er leicht und unter Ausschaftlichung zu einem gelblichgrünen oder tunlichen Glase; mit Borax und Phosphorsalz gibt er Gisensarbe und in iterm ein Rieselstelet; von Salzsäure wird er roh nur unvollständig, nach rheriger Schmelzung vollständig zerset, unter Abscheidung von Kieselgallerte.

#### §. 340. Bortommen.

Bom Schwarzbraun bis ins Honiggelbe kommen sie am \*Besud vor; rungrün sind die prachtvollen ringsum ausgebildeten Krystalle vom Wilnist, wo sie mit Grossular entbedt wurden, durchscheinend, der zu Eger bei ngsberg, zuweilen in vollständiger quadratischer Saule mit Gradendsläche. asgrüne kommen häusig aus dem Serpentin der \*Mussaalp in Biemont, werden in Turin verschissen und können dann leicht mit Diopsid, Olivin, idvot verwechselt werden. Bachsgelbe mehr als zollgroße mit vorherrschenden taederslächen brechen am Monzoniberge im Fassathal. An andern Bunkten zasserssachen brechen am Monzoniberge im Fassathal. An andern Bunkten zehnalds sinden sich auch ringsum gebildete Krystalle von zirkonartiger rebe. Eger an nannte Werner die braunen, start gestreisten Strahlen von islau bei Eger in Vöhmen; ähnliche Strahlen, aber mehr in dien, riesen Krystallen sinden sich zu Egg bei Christiansand. Cyprin des Verzeliust rothem Thulit im Quarz von Souland bei Tellemarken hat durch Kupserzob eine schöne himmelblaue Farbe bekommen.

#### §. 341. Bearbeitung, Preis und Berfälschungen.

Die durchsichtigen oder start durchscheinenden, schon grün und braun gertben Barietäten werden namentlich in Turin und Neapel zu Ring und adelsteinen verschliffen. Es geschicht dies duf einer bleiernen Scheibe mit chmirgel, während man ihnen auf einer hölzernen mit Tripel die Politur gibt. r erhält den Brillant:, Tafel: oder Treppenschnitt. Ist er ganz rein, so ist man ihn a jour, im entgegengesetzen Falle erhält er eine seiner Farbengemessene Unterlage.

Im Handel wird er unter dem Namen vesuvische Gemme (Gemme vesuve), auch als Chrysolith und Hyacinth verfauft, was besonders in Italien der Fall ist. Der Preis, in welchem der Jodicas steht, ist nicht hoch, uch ist er noch zu wenig bekannt.

Man fann den Besuvian mit manchen Barietäten des Chrosoliths versechseln und ebenso mit grünem Granat, doch ist letterer härter und schwerd auch der Chrosolith bat ein größeres Gigengewicht, sowie meist eine

baftere Farbe. hinsichtlich bes Preises hat jedoch eine solche Berwechselung nicht viel zu bedeuten, ba alle die Steine, welche man bem Besudian unter schieben konnte, einen ziemlich gleichen Werth mit ihm haben.

## 13. Chryfolith. 1)

Syn. Brismatischer Chrysolith; Olivin 2); Beridot. 3) Franz. Olivin; Péridot of Chrysolithe; engl. Chrysolite, Olivine; ital. Peridoto; Olivina.

## §. 342. Gigenichaften.

Der Chrysolith trystallisirt im rhombischen Spsteme. Die Grundsorm it die gerade rectanguläre Säule, welche durch Abstumpsung der Kanten und Buschärfung der Endstächen mannichsach modiscirt ist und deren Seitenslächen meist parallel gestreist erscheinen. Er sindet sich eingewachsen oder lose, auch in Fragmenten und Körnern, derb in körnigen Aggregaten und eingesprenzt. Die Spaltbarkeit ist ziemlich vollkommen in der Richtung der Abstusquisssslächen der schaffen Seitenkanten. Der Bruch ist muschelig. Härte = 6,5 – 1. Specifisches Gewicht = 3,3 – 3,5. Er hat starke doppelte Strahlenbrechung und ist durchsichtig die durchscheinend mit Fett: die Glasglanz. Die Forde ist olivengrün die spargelgrün und pistaziengrün, auch gelb und braun.

Der Chrysolith besteht aus tiefelsaurer Talterbe mit Gifenorydul (3 Mg 0, Fe O, Si O3). Bor dem Löthrohre ist er unschmelzbar, mit Ausnahme it sehr eisenreichen Barietäten; mit Phosphorsalz gibt er die Reactionen auf

## B. Gemeiner Chrysolith (Olivin).

Meift derb von edigförniger Absonderung, in rundlichen Studen und Körnern, selten tepstallisit; Bruch unvollsommen muschelig; oliven:, spargel:, ölgrun bis isabellgelb, odergelb, gelblichbraun; halbdurchsichtig bis schwach durchscheinend.

In Bajalt, Lava, Meteoreisen u. s. w. am Habichtswald bei Kassel, bei Fulda u. s. w. in der Eisel, am Rhon: und Bogelsgebirge, in Bohmen, Schlesien, Tirol, Sachsen, Steiermark, Frankreich, Schottland, am Besuv, Aetna, auf Tenerissa, in einem Obsidian aus Mexico (sogenannter krystallissirter Obsidian, in Meteoreisen aus Sibirien und von Otumpa in Beru u. s. w.

## C. Eisenchrysolith (Hyalosiderit).

In sehr kleinen eingewachsenen Arpftallen, berb, eingesprengt; Bruch muschelig; harte und specifisches Gewicht etwas geringer als bet ben vorigen; gelblichbraun, röthlichbraun; außerlich mit halbmetallischen Farben anlaufenb; an ben Kanten burchscheinenb; 29 — 30 Broc. Gifen enthaltenb.

Im Mandelstein bei Sasbach und Ihringen am Kaiserstuhl im Breisgau und in einem Doleritgange bei Freiburg.

## §. 344. Bearbeitung, Breis und Berfälschungen.

Der Chrysolith wird auf einer kleinern Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer zinnernen mit Aripel oder Bitriolöl polirt, zuweilen reibt man ihn zulest noch mit etwas Baumöl, wodurch seine Farbe sehr erhöht wird. Dieses Mittel wendet man auch an, wenn die Politur des Steins durch den Gebrauch gelitten hat, und sie stellt sich dadurch wieder vollkommen her. Man gibt dem Chrysolith gewöhnlich die Form von Rosetten: oder Taselsteinen, zuweilen aber auch den Areppenschnitt und den en cadochon. Beim Fassen erhält er eine Goldsolie; sehr blasse aber sest man auf eine grüne Kupserssolie, und dunkern Chrysolithen kann man durch vorsichtiges Glüben eine helslere Farbe geben. Er wird namentlich zu Ring: und Nadelsteinen, aber auch zum Beseten von Hals: und Uhrketten verwendet.

Der Chrysolith verdankt den Rang, den er unter den Goeskieinen einsnimmt, mehr seiner freundlich pistaziengrünen Farbe und dem Umstande, daß er meist rein gefunden wird, als seiner Härte, die manchmal unter jene des Bergkrystalls herabsinkt. Wegen der geringen Härte, insolge deren er sich sehr leicht abnut und die Politur verliert, steht er in keinem hohen Werthess eristitt daher im Munde der französischen Steinschneider das Qui a deux peridots, en a un de trop. Im allgemeinen unt 4 — 5 Fl. bezahlt und ein Chrysolith von 11 Linien Ed

Breite wurde in Baris für 120 Fr. verlauft, während ein anderer von 91/2 Linien Länge und 71/3 Linien Breite nur 100 Fr. galt. Giner ber größten Chrysolithe ist der in der Heuland'schen Sammlung zu London; er ift von der Größe eines Bolls bei volltommener Reinheit.

Der Chrisolith ift harter als Apatit, Spidot und Diopfid, welche ibm jumeilen untergeschoben werben.

## 14. 21 rinit. 1)

Syn. Thumerstein 2); Thumit; Glasstein; prismatischer Aginit; Glasschörl; After fchorl. Franz. Axinite; engl. Thumerstone.

## §. 345. Eigenschaften.

Der Aginit trystallisirt im trislinoedrischen Spsteme. Die Hauptform ift eine schiese rhomboidische Säule von 115° 39' mit einer sehr schies angesetten Endstäche. Die Krystalle sind theils aufgewachsen, theils zu Drusen vereinigt; auch tommt er derb in schaligen und breitstrahligen Aggregaten von Die Spaltbarteit ist sehr unvollkommen parallel dem einen Paare der Seitenstächen, welches mit der schiesen Endstäche einen Winkel von 134° 48' macht, parallel dieser Endstächen selbst und den Abstumpsungsstächen der beiderlaschaften Endsanten. Bruch muschelig. Härte = 6,5 – 7. Specifisches Gewicht = 3;0 – 3,3. Er ist nellenbraun die rauchgrau und pflaumenblaudurchsichtig die kantendurchscheinend, glaszlänzend und zeigt ausgezeichneten Trichroismus. Durch Reiben wird er + elettrisch, durch Erwärmung polar

ven Zwillingen von Bergkroftall, Epidot und Prehnit. In Sachsen und auf bem harze finden wir sie auch in berben troftallinischen Massen, die mit Prehnit Gange im Grunftein bilben.

Anwendung. Der Axinit ist bisjest noch sehr selten als Schmucktein angewendet worden, obgleich er eine schöne Politur annimmt, auch in reinen Stüden zuweilen recht schöne Färbung wahrnehmen läßt. Er läßt sich zu Ring: und Nadelsteinen und andern kleinen Bijouteriegegenständen gebrauchen und wird hierzu auf ähnliche Art wie der Opal verarbeitet.

# 15. Chanit. 1)

Syn. Difthen "); prismatischer Difthenspath; Sappare; blauer Schörl; blauer Tall; Sapphirspath; Riemenspath; Riementall; blätteriger Berell; Rhatigit ") Frang. Disthene; engl. Kyanite; ital. Disteno.

## §. 346. Eigenschaften.

Der Difthen troftallifirt im monoflinoebrifden Spftem. Die Arpftalle, welche meift langgeftredte, breite Gaulen bilben, finden fich meift einzeln eingewachsen. Die breiten Gaulenflächen find gewöhnlich horizontal, Die fcmalen vertical geftreift. Much fommt ber Chanit berb in ftengeligen Aggregaten, welche oft trumm: und theils radical:, theils verworrenstengelig find, vor. -Die Structur ift volltommen blatterig parallel ben breiten Seitenflachen, weniger volltommen parallel ben fcmalen Seitenflächen ber Säule, unvolltommen parallel ber Enbfläche. Der Bruch ift uneben. Sarte = 5 - 7; biefelbe ift auf ben verschiebenen Glächen verschieben, am barteften ift er an ben Ranten und Eden. Specififches Gewicht = 3,5 - 3,7. Er findet fich zwar auch farbtos, meift aber gefarbt, blaulich weiß, berlinerblau bis bimmelblau, seladongrun, gelblichweiß bis odergelb, rothlichweiß bis ziegelroth, graulichweiß bis ichwarglichgrau. Auf ben vollfommenen Spaltungeflachen zeigt er Berlmutterglang, fonft aber Glasglang; burchfichtig bis fantenburchicheinend. Erwarmte Bruchftude phosphoresciren mit blaulichem Lichte. Durch Reibung erlangt er an ben verschiedenen Flachen eines Rroftalls balb + Eleftricität, balo - Glettricitat. Sangt man einen Arpftall an einem Coconfaben in einer Bapierichleife auf, fo ftellt er fich mit Declination und Inclination wie eine Magnetnabel (Boggenborf's "Annalen", LXXVII, 448), "er ift eine mahre Rom-Dafnabel und richtet babei immer baffelbe Enbe nach Rorben!" Bu biefem in-

<sup>1)</sup> Bon xuavoc. blau, wegen feiner fornblumenblauen Farbe.

<sup>2)</sup> Bon die und orevos von zweierlei Rraft, in Beziehung auf bas balb pofitive, balb negative elettrifche Berhalten, auch wegen ber zweierlei Barte auf ben Spaltungsflächen.

<sup>3)</sup> Bom alten Rhatien (Tirol).

tereffanten Experiment gebort jedoch eine vorsichtige Bahl der Individuen, bei allen glückt es nicht.

Er besteht aus tieselsaurer Thonerde (3 Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 2 Si O<sub>3</sub> mit 37,6 Kieselerde und 62,4 Thonerde). Bor dem Löthrohre ist er unschmelzbar, brennt sich aber weiß; in Phosphorsalz ist er ausstöslich mit Hinterlassung eines Kieselstelets; mit Robaltsolution start geglüht färbt er sich blau. Säuren sind ohne Wirtung aus ihn.

Man unterscheidet als Barietaten Chanit (breitstengelig und blau gefarbt) und Rhatigit (schmalftengelig und nicht blau gefarbt).

Borkommen. Der Disthen, den man besonders in Glimmerschiefer, Talkschiefer und Gneis, auch in Granit, Granulit und krostallinischem Kallistein eingewachsen sindet, erscheint zuweilen in reichlicher Menge, aber sehr selten in schleiswürdigen Exemplaren. Unter den zahlreichen Fundorten sind bekannt \* Cheronico am St. : Gotthard, der Greiner und das \* Pfitschthal in Tirol, der Bacher in Steiermark, die Saualpe in Kärnten, Petschau in Böhmen, Penig in Sachsen, Bodenmais, Hof, Aschstenburg in Baiern, Bernstein in Mähren, Sedes in Siebenburgen u. a. m.

### §. 347. Berarbeitung und Breis.

Der Chanit ist schon seit langerer Zeit als Schmucktein bekannt, wenn auch unter andern Namen. Schon zu Jakob's IV. (1600) Zeiten von Schott

## 16. Staurolith. 1)

Syn. Grenatit 1); bafeler Taufftein 1); prismatoibifcher Granat; Staurotide; Grenatite.

§. 348. Der Staurolith froftallifirt im rhombifden Spfteme und bat jur Grundform die gerade rhombische Saule von 1290 20'; Kroftalle furg: und bid :, ober lang : und breitfaulenformig ; eingewachsen ; Zwillingstroftalle febr baufig, als Durchtreuzungszwillinge nach zwei verschiedenen Gefeten, inbem fich bie Sauptachsen beider Individuen entweder fast rechtwinkelig, ober faft unter 60° fcneiben, Fig. 175 und 176. — Spaltbarteit volltommen parallel ben Abstumpfungsflächen ber icharfen Seitenkanten, unvolltommen parallel ben Glachen ber rhombischen Gaule; Bruch muschelig ober uneben fplit: terig; Barte = 7,0-7,5; fpecififches Gewicht = 3,52-3,75. Farbe roth: lichbraun bis fcmarglichbraun; Glasglang; burchicheinend bis undurchfichtig. -Sauptbestandtheile find Thonerbe, Gifenoryd und Riefelerbe (2 Ala, Fea O3. Si O3, boch auch oft mit mehr Riefelerbe, was von Beimengungen ber: rühren mag); er enthält 44-45 Proc. Thonerde, 15-18 Proc. Eisenoppd und 28-40 Broc. Riefelerde. Bor bem Löthrohre felbft in Splittern nicht fcmelzbar, in Borar und Phosphorfalz nur febr fcwer aufzulöfen; Salgfaure ift ohne Wirtung, Schwefelfaure bewirtt nur eine theilweise Bersetung. - 3m Blimmerfchiefer am St. : Botthard, im Departement be Finistère in Frantreich, bei San : Jago bi Compostelta in Spanien u. a. D.

Der Staurolith wird wie der Granat verarbeitet, findet jedoch, da er nur fehr selten in schleifwürdigen Cremplaren vorkommt, nur wenig Unwendung in der Bijouterie.

# 17. Andalufit. 2)

Syn. Brismatifcher Andalufit; Micaphyllit; Stangait; Feldspath apyre; Andalousite.

§. 349. Der Andalusit trystallisirt im rhombischen Systeme; Grundform eine rhombische Saule von 91° 30'; die Krystalle zum Theil groß, faulensförmig, auf und eingewachsen; auch radialstengelige und körnige Aggregate. —

<sup>1)</sup> Bon σταυρός, Krenz, und λέθος, Stein, auf die freuzsörmigen Zwillinge anspielend; Albrovand und später de Lamethèrie bedienen sich bereits diese Ramens, welchen Haup in Staurotide änderte. L'Isse ("Cristall.", II, 434) heißt ihn Schorl cruciforme ou pierre de croix; Cronstedt ("Miner.", §. 75) baseler Tausstein. "Er gleichet einem Krenze und wird deswegen von den Katholiken getragen und lateinisch lapis crucifer genennet." Wegen der rothen Granatsarbe hat man die vom St.-Gotthard auch Granatoid genannt.

<sup>2)</sup> Bon Bournon im Jahre 1789 Spath adamantin d'un ronge violet genannt, bie Stude fiammten vom Gebirge Foreg; Lametherie foll ihn von Andalufien in Spanien erhalten haben, woher ber Rame.

Spaltbarkeit ziemlich volltommen parallel ben Seitenflächen ber Grundsorm, unvolltommen parallel ben Abstumpsungössächen ber schärfern und stumpsem Seitenkanten; Bruch unvolltommen muschesig, uneben und splitterig; Hatte = 7,0 — 7,5; specifisches Gewicht == 3,1 — 3,2; stets gefärbt; meist trübe grüne, röthliche und graue Farben; Glasglanz, selten stark; meist burchscheinend bis kantendurchscheinend, selten durchsichtig und dann mit deutlichem Trichroismus. — Hauptbestandtheile Thonerbe und Kieselerde (3 Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 2 Si O<sub>3</sub> = 63 Thonerde und 37 Kieselerde). Vor dem Löthrohre ist er unschmetzbar; mit Kobaltsolution geglüht wird er blau; Säuren sind ohne Wirkung.

Auf Gangen und eingewachsen ober in Drusenraumen aufgewachsen in Granit, Gneis, Glimmerschiefer, wie zu Lisenz in Tirol, Iglau, Golbenstein Mahren, Landed in Schlessen, Benig, Braunsdorf in Sachsen, herzogau, Bodenmais in Baiern, in \*Brasilien, woher die durchsichtigen grunen tommen.

Rur bie burchsichtigen grunen Andalusite aus Brafilien werden bisweilen verschliffen.

## 18. Chiastolith. ')

§. 350. Der Chiastolith trystallisitet im rhombischen Systeme. Die Grundsorm ist eine rhombische Säule von 91° 50' mit einer auf die stumpsen Seitenkanten aufgesetzten Endzuschärfung von 120°. Die Arystalle sind lang säulensörmig, in der Achse und zum Theil auch im Innern der Seiterstanten und in schmalen Streisen in der Richtung der Diagonalen der beiden Säule

Fußlange und zwei Boll Dide erreichen, verschliffen und wegen seiner Rreuzfigur feit langer Beit als Amulet getragen.

# 19. Pistazit.

Syn. Epibot; Boisit.

Der Bistagit trustallifirt im monotlingebrischen Systeme. findet fich meift in sechsseitigen Saulen, Die mit zwei Flachen jugescharft find, boch tommt er auch in Zwillingen, berb und eingesprengt in stengeligen, tor: nigen, bichten und erdigen Aggregaten, in Erumern und als Ueberzug vor. Bruch muschelig bis uneben und splitterig; Barte = 6 - 7; specifisches Gewicht = 3,2 - 3,5; meift mehr ober weniger buntel piftagien: bis oli: vengrun; Blasglang, auf Spaltungsflächen bemantartiger, nimmt baber eine febr fcone Bolitur an; burchsichtig bis tantenburchscheinenb. — Beftanbtheile find tiefelfaure Thon: und Ralferbe mit Gifen: und Manganoryd. Lothrohre schmilzt er nur an ben außerften Ranten und schwillt bann gu buntelbraunen, staudenförmigen Maffen an, welche nicht vollständig in Fluß zu bringen find; mit Borax fcmilgt er ju einem grunen Glafe, mit Phosphor: falz unter hinterlaffung eines Riefelstelets; von Sauren wird er nicht angegriffen. — Findet fich ausgezeichnet zu Arendal in Rorwegen, ferner am St.: Gotthard, bei Floß in der Oberpfalg, in Sachsen, am harg, in Tirol u. f. m. Bearbeitet und verwendet wird ber Epidot wie ber Chrysolith und fommt ihm auch im Werthe ziemlich nabe.

## 20. Türkis. 1)

Syn. Kalait; Johuit; Agaphit; Peganit; echter ober Mineraltilrtis. Franz. Turquoise; engl. Calaite; ital. Turchina; ruff. Biriusa; perf. Fisure; Besoar;
Bisours.

§. 352. Man kennt den Türkis nur derb und unkrystallinisch, höchstens in traubigen Ueberzügen, kleinen Geröllen, nierenförmig, stalaktitisch, in Trümmern oder Adern. Sein Bruch ist muschelig bis uneben. Härte = 6. Specifisches Gewicht = 2,62 — 2,8. Die schönste Farbe des Türkises ist ein reines himmelblau, was nach mehr oder minder günstiger Beleuchtung lebhafter oder schwächer erscheint, aber beim Kerzenlichte nicht verliert, und sich bei diesem noch leichter als bei Tage von den so häufigen Berfälschungen

<sup>1)</sup> Ein alter Ebesteinname, wahrscheinlich weil er aus Berfien burch bie Türken zu uns tam. Agricola, 626, sagt von ihm: "Alii boream, juniores Turcicam nominant." Ohne Zweifel Jaspis Persae, persischer Jaspis, Plin., "Hist. 37, 37, aeri similem. Dagegen hat Fischer in Mostau ihn auf ben Cavat nins, 37, 38 u. 56, mit solcher Bestimmtheit bezogen, baß ihn viel logen seitbem Kalait nennen.

unterscheiden läßt, die, danebengehalten, matt und grau aussehen und überdies noch Glasglanz oder Bläschen bemerken lassen. Die himmelblaue Fürbung geht jedoch häufig ins Spangrune, zuweilen auch ins Bistazien: oder Apselgrune über. Der Strich ist grunlichweiß. Er ist sehr wenig glänzend, vom schwachen Wachsglanze und undurchsichtig bis schwach kantendurchsicheinend.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht der Türkis hauptsächlich aus Thonerde, Phosphorsäure, Wasser, Kupser: und Eisendryd (2 Al $_2$ O $_3$ ,  $PO_6$  + 5 HO entsprechend 25,5 Wasser, 32,5 Phosphorsäure und 47 Thonerde), doch ist die Zusammensetzung nicht in allen Varietäten übereinstimmend, und namentlich erscheint der grüne Türkis ein sehr verschiedentlich gebildetes Gemenge zu sein. Seine schone Farbe scheint er dem Gehalt an Kupserzyd zu verdanken. Hermann, welcher einen schonen himmelblauen Türkis (1) und einen andern von grüner Farbe zerlegte (II), sand solgende Bestandtheile:

| <b>I.</b>            | II.     |
|----------------------|---------|
| Thonerbe 47,45.      | 50,755. |
| Phosphorfaure 27,34. | 5,640.  |
| Wasser 18,18.        | 18,125. |
| Rupferoryd 2,02.     | 1,420.  |
| Gisenoryd 1,10.      | 1,100.  |
| Manganopyb 0,50.     | 0,600.  |
| Riefelerbe           | 4.260.  |
|                      |         |

bunne Abern im Kieselschiefer, und wenn er in bidern Massen vorkommt, so ist er unrein. Major Macdonald hatte auf der londoner Industrieausstellung 1851 die seinsten Türkise aus den Busten Arabiens vorgelegt, wo sie in reinster Masse bis zur Haselnungröße in einem weichen gelben Sandstein brechen.

In Europa findet er fich, jedoch nicht in schleifwürdigen Gremplaren, an folgenden Bunkten:

Schlesien: Jordansmühle bei Steina, in schmalen Klüften ober Gangtrümern des Kieselschiefers, entweder die Klüfte ganz ausfüllend, oder als Anflug auf Wandungen des Kieselschiefers, mit dem Quarz verwachsen, und die Krystalle des Quarzes (voch selten) überziehend, oder in traubigen, stalattitischen Stüden mit Kieselschiefer in einer gelblichen, eisenschüssigen Erde zwischen der Dammerde und dem anstehenden Rieselschiefer. Ferner von apfelgrüner Farbe zu Domsdorf, eine Stunde von Jordansmühle, südweftlich von Breslau gleichfalls in einem Bruche auf Rieselschiefer und auf Klüsten besselben, und von spangrüner Farbe im Thonschiefer auf derbem Quarz auf den Ritterbergen bei Striegau.

Sachsen: Delsnis, in kleinen Platten, als rindenartiger Ueberzug auf Rluften und in schmalen Trumern von spangruner und himmelblauer Farbe in Rieselschiefer; Nieski in der Oberlausit von gruner Farbe und splitterigem Bruche in hellgrauem Rieselschiefer.

### II. Zahntürkis.

Türtis bom neuen Stein ober Felsen; occibentalischer Aurilis. Turquoise de nouvelle roche, osseuse ou odontolithe; Turchina di Rocca nuova.

§. 354. Dunkelblau, hellblau und blaulichgrun. Die Oberstäche ist zuweilen mit Abern gezeichnet, welche weniger dunkel als der Grund sind. Er ist organischen Ursprungs und eigentlich nichts anderes als gefärbte Jähne von Thieren, die der Urwelt angehören. Namentlich begreift man darunter den Schmelz von Mastodon: und Dinotheriumzähnen, der ziemlich die härte des Mineraltürkises hat. Im südlichen Frankreich (Simorre, Département du Gers) wurde früher ein sörmlicher Bergbau darauf getrieben, der Schmelz war zwar nur graublau, etwa wie man ihn hin und wieder in den Bohnenerzen der Schwäbischen Alp sindet, allein durch Erhigen wurde er schmer. In Sibirien werzen auch Mammuthszähne, welche durch Blaueisenerde gefärbt sein sollen, verwendet.

#### · §. 355. Unterschied zwischen Mineraltürkis und Zahntürkis.

Da die beiden Arten der Türkife im handel einen sehr verschiede Preis haben, so ift es wichtig, die Unterscheidungsmerkmale beider zu fe find in kurzem folgende:

- 1. Mineraltürtis. Derselbe brauft nicht auf, wenn man ihn mit Säuren benetzt, gibt beim Erwärmen keinen unangenehmen Geruch, ist schwerer und härter als Zahntürtis und wird nur elektrisch, wenn man ihn an einen isolirenden Körper beseitigt. Farbe und Glanz sind bei Lampenschein ebenso schön wie bei Tageslicht.
- 2. Zahntürtis. Derselbe wallt bei Benehung mit Sauren auf, verbreitet beim Erwärmen einen animalischen Geruch und verändert beim Lampenlicht seine Farbe und Glanz, namentlich erscheint die erstere schmuzig graublau. Er ist leichter als Mineraltürtis, größtentheils nicht so hart, wird durch Reiben elektrisch, ohne isolirt zu sein, und behält diese Clektricklit mehrere Stunden lang. Namentlich ist dies letztere Merkmal, welches wir Haup verdanken, ausgezeichnet zur Brüsung von Steinen, die man nicht gem durch Säuren ihres schonen Ansehens berauben möchte. Durch Feuchtigkei soll der Zahntürtis seine frische Farbe eindüßen; auch unterscheidet er sich sichn durch die Structur von der obigen Art, indem die innern Blättchen und Streisen seinen knochenartigen Bau verrathen, deshalb nimmt er auch teine so schone Politur an wie der Mineraltürkis, entfärdt sich in deskilliren Wasser und im Weingeist und ist an den Kanten etwas durchscheinend.

#### §. 356. Geschichtliches.

Db die Alten ben Turtis gefannt haben, ift noch zweifelhaft, wenigstens burften bie geschnittenen antiken Stude, welche vorhanden fein sollen, nicht

:

Ξ

bem Turfis vollständig übereinstimmt. Bei Untunft ber Spanier ftanb in Mexico ber genannte smaragbgrune Stein als Schmudwaare und Munge in bobem Unsehen; oft trug man ihn in Rafen : und Ohrgehangen und Sals: fetten, brachte ihn ben Gottern jum Opfer und ichatte ihn hober als Golb. Gin zu einem Ohrring paffendes Stud gilt bei ben Indianern noch ein Maulthier, was aber Fremde bafur nicht mehr bezahlen wollen, daher fie Diefen Stein selten erwerben tonnen. Auch wird er jest nicht mehr viel ge-Die Hauptlagerstätte ift int ben Regelbergen, los Cerillos genannt, welche fuboftlich von Santa : Fe' und nordlich von ben Goldbergen liegen, von welchen nur bas Thal bes Galifteoflusses fie trennt. Die herrschenden Befteine find gelbe und graue Quargfandsteine, mahrscheinlich der Steintohlen: formation, und von Porphprgangen durchsett. Die hauptgrube ift von erftaunlicher Große, 200 Jug tief und über 300 Fuß weit. Der Calchibuitl ift blaugrun, bis apfelgrun von Farbe, nimmt geschliffen eine schone Bolitur an, ift immer berb, von muscheligem Bruche, zuweilen ben Turtifen von Steina in Schlesien volltommen abnlich und zeigt gang bie Busammensepung und bas demifche Berhalten bes Inrtifes. Unter ben alten Schriftstellern erzählen Bernal Diaz, Torquemada, Marco de Niça, Coronado und andere von diesem Steine; Diag nennt ibn Chalchuites, nach be Nica bieß er bei ben Indianern bes Ronigreichs Cevola Cacona.

## §. 357. Berarbeitung.

Die Bucharen bringen ben Türkis selten roh, sonbern meist schon obgleich schlecht geschnitten und polirt nach Mostau zum Berkause. Hier wird
er noch einmal umgearbeitet und zu biesem Zwede auf einer bleiernen Scheibe
mit Schmirgel geschliffen und entweber auf einer zinnernen mit Tripel ober auf
einer bolzernen Scheibe mit Bimsstein polirt; ben letten Glanz gibt man
ihm auf Leinwand mit Englischroth. Beim Bearbeiten ist er sehr vorsichtig
zu behandeln, da er oft von Rissen und Abern burchzogen ist und baher sehr leicht zerspringt.

Gewöhnlich gibt man ihm die Form en cabochon, große und schone Exemplare schleift man auch als Tasel: und Didsteine. Man verwendet ihn zu Ring: und Radelsteinen, Colliers, Braceletts, Ohrgehängen u. s. w.; nas mentlich aber zum Einsassen anderer seiner Edelsteine und Berlen.

#### §. 358. Preis.

Der Berth ift in neuerer Zeit nicht mehr so bebeuter bie blauen werden geschätzt. Unter Erbsengröße haber allein darüber steigen sie schnell im Breise, doch tom: ebeln Opal wesentlich auf die Schönheit der Farbe

schönen orientalischen Türkises von ber Große einer Erbse ift immer 8 — 10 fl. Die ganz kleinen Türkisen verkauft man im Tausend, etwas großere nach bem Dutend und von einer gewissen Große an nach bem Stud.

In der Auction des Marquis de Dree in Paris wurde ein schöner belblauer Türkis mit einem grünlichen Auge von 5½ Linien Länge und 5 Linien Breite um den Preis von 500 Fr. verkauft, und ein anderer ovaker, en cabochon geschnittener von 5 Linien Länge und 4½ Linien Breite und schön himmelblauer Farbe für 241 Fr. Ein prachtvoller Türkisenschmuck, aus 12, in Gestalt, Farbe und Größe gleichen himmelblauen Steinen bestehend, von denen jeder en relief das Porträt eines der 12 Casarn trug, wurde im Jahre 1808 für 9000 Fr. von einem pariser Juwelin verkaust. Die Größe der einzelnen Steine überstieg nicht die eines Fingernagels.

Der Zahntürfis steht in geringerm Werthe, weil er beim Gebrauch seine Farbe zum Theil verliert und Säuren ihn angreisen, daber zahlte man für einen solchen von  $4^{1}/_{2}$  Linien Länge und 4 Linien Breite zu Paris nur 121 I., obwol seine Farbe schön und rein war, und ein anderer von sehr bleichen Farbe, aber größern Dimensionen wurde für nur 50 Fr. verkauft.

# §. 359. Berfälfdungen.

Durch Aunst wird der Türfis täuschend nachgeahmt, indem man in eine mit Hirschhorngeist (?) gemachte Aupferauslösung calcinirtes Elfenbein bringt

# 3weiter Abidnitt.

# Sogenannte Balbedelsteine.

Sie zeigen die bei ben Juwelen angeführten ausgezeichneten Gigenschaften in weit geringerm Mage ober nur einige berfelben.

## Biertes Kapitel.

## Schmucksteine vierten Aanges.

Harte von 4 — 7; Gewicht zwischen 2 und 3 (beides mit Ausnahme von Bernstein), Farbe und Glanz häusig noch lebhaft, dagegen sind nur wernige vollkommen durchsichtig, die meisten nur durchscheinend oder kantendurchsscheinend. Fundorte sehr zahlreich. Berth im allgemeinen gering.

## 21. Quarz. 1)

Syn. Rhomboëbrifcher Quary; Riefel; Bergfroftall; Cristal de Roche; Quarz.

#### §. 361. Morphologische Eigenschaften.

Der Quarz krystallisirt im beragonalen Systeme. Die Grunbform ist bas Rhomboëder (nach Rupffer von 75° 15'). Die Krystalle zeigen meist die Combination der sechsseitigen Saule mit einer sechsseitigen Pyramide, deren Endlanten 133° 44', die Seitenkanten 103° 34' messen, wobei die Fläzchen der Pyramide ungleich ausgedehnt vorkommen und die Combination zweier Rhomboëder mit den Endkanten = 94° 15' bilden, von denen auch nur eines, aber selten ausgedildet, mit der sechsseitigen Säule in Combination vorkommt. Außer diesen Formen kommen Combinationen mit spizen und stumpsen Rhomboedern (Randkantenabstumpsung) vor, serner Rhomboederssächen auf den Eden, die dem geneigtstächigen Trigonoeder (rechte und linke) anges hören, und Trapezssächen, die dem halben Scalenoeder angehören, Fig. 177—181. Bei der außerordentlich großen Zahl der Quarzkrystalle sind ungleichmäßige Ausdehnungen der Flächen nicht selten, wodurch die Krystalle oft sehr ungleich verzerrt erscheinen. Die Prismenslächen sind in der Regel horizontal gestreft.

<sup>1)</sup> Das Wort Quarz (Querz, vielleicht aus Gewarz, weil er auf flache häufig fryftallinische Erhöhungen zeigt) tommt bei Griecher nicht vor, es ift ein bergmännischer Ausbruck bes Mittelalters (I nus, S. 695 und 701), womit ber gemeine Quarz auf ben Ewurde.

Sehr häufig sind Zwillinge mit parallelen Achsenspstemen beider Individuen, welche sich durchdringen und dadurch scheinbar einsache Krystalle bilden. Die Krystalle sinden sich theils einzeln ein: und aufgewachsen, theils zu Gruppen und Drusen vereinigt; außerdem kommen auch häufig stengelige, zum Teil in freie Krystallspisen auslaufende, auch saferige Aggregate vor. Roch baufiger sindet sich der Quarz berb, in körniger bis dichter Zusammensehung und in troptotrystallinischen Uggregaten; in Pseudomorphosen, als Versteinerungsmaterial, in Geschieden, Geröllen und als Sand. Als Opal sindet sich der Quarz amorph, derb und eingesprengt, selten trauben: und nierensörmig.

## §. 362. Phyfitalifde Gigenfchaften.

Die Spaltbarkeit bes Quarzes ift sehr unvolltommen ober verstedt parallel ben Flächen ber Grundsorm ober ben Seitenflächen ber sechsseitigen Säule. Der Bruch ist muschelig bis uneben und splitterig. Harte = 7. Spec. Gewicht = 2,5 — 2,8, die reinsten Barietäten == 2,65 (bei ben Opalen beides etwas geringer). Der Quarz sindet sich farblos, oft majserhell, aber östers gefärbt, weiß in allen Ruancen, grau, gelb, braun, roth, blau und grün, zeigt auf den Bruchslächen oft Fettglanz, sonst Glasglanz, ist durchsichtig in allen Graden und hat doppelte Strahlenbrechung. Er sühl sich ziemlich talt an (jedoch nicht so sehr, wie die feinen Geelsteine), wird durchs Reiben +- elektrisch und ist an sich geruchlos; werden jedoch zwei

#### §. 364. Bortommen.

Die Berbreitung ber Quarze von verschiedenstem Aussehen ift außerorbentlich, namentlich im Urgebirge und ben nachbarlichen Flotzgebirgen. Da er unter ben gewöhnlichen Gesteinen bas härteste ift und sich allen chemischen Bersehungen auf bas hartnäckigste widerset, so tritt er als Geschiebe, Ries und Sand auch nicht selten massenhaft in dem jungern Gebirge auf.

## §. 365. Eintheilung.

Juchs (Boggendorf's "Annalen", XXXI, 577) theilt die Quarze chemisch in brei Theile: In Ralilauge unlösliche; bahin gehören alle trystallisirten Quarze, wie Bergtrostall, Amethyst, gemeiner Quarz (Rosen:, Mild:, Faserquarz, Siderit, Brasen, Kapenauge, Avanturin), serner die verstedt trystallinischen Barietäten, wie Hornstein, Rieselschiefer und Jaspis; in Ralilauge lösliche, die verschiedenen Barietäten des Opals; endlich die Mischung aus löslicher und unlöslicher Rieselerde, Chalcedon, Feuerstein u. s. w.

## A. Krystallisirte Quarze.

§. 366. Hierher gehören alle diejenigen Barietäten, welche trystallisitet oder in trystallinischen Massen vorkommen. Ihre Structur ist unvollsommen blätterig, der Bruch muschelig, das specifische Gewicht = 2,6 — 2,7, in der reinsten Barietät = 2,65. Sie sind wasserbell, weiß, grau, braun oder bunt, glasglänzend, seltener settglänzend und durchsichtig bis undurchsichtig.

#### a. Bergfryftall. 1)

Frang. Quarz hyalin limpide; Cristal de roche; engl. Rock ober Mountain-Crystal; ital. Cristallo di rocca; ruff. Gornoi Chrustall.

#### §. 367. Eigenschaften.

Der Bergkroftall findet sich ursprünglich immer troftallisitt, in den mannichsaltigsten Formen, oft in außerordentlich großen Arnstallen; secundar tommt er in Geschieben und Geröllen im aufgeschwemmten Lande, in Flußbetten u. s. w. vor. Der Bruch ist muschelig, die Farbe wasserhell oder graulichweiß bis rauchgrau, gelblichweiß bis weingelb, gelblichbraun, neltenbraun bis sast pechschwarz. Er zeigt doppelte Strablenbrechung und ist durchsichtig in hohen und mittlern Graden. Die Dauer der durch Reiben erlangten Elektricität beträgt ungesähr eine halbe Stunde, selten mehr. Vor dem Löthrohre bußen manche gesärbte Bergkrostalle ibre Farbe ein.

Mertwurdig find die haufigen Ginschluffe von Chlorit, Usbest, Rutil, Schwefellies, Gold, Strablstein u. j. w. Die grune Farbe des lettern gleicht oft einem ins Gis eingeschlossenen Grase (Scheuchzer, "Naturgeschichte des Schweizer:

<sup>1)</sup> Bon nousraddoc, Eis, wegen ber Achnlichfeit bes mafferbellen mit Gis. Rluge, Gelfteinfunde

lanbes", III, 69), was die Alten in ihrer Borftellung vom Gife sehr bestärken mußte; die von Reuport enthalten sogar Stüde bituminöser Koble. Noch merkwürdiger als die sesten sind die flüssigen und gassörmigen Ginickläße. Die Flüssigkeit läßt sich gewöhnlich an einer Luftblase erkennen, welche sich beim Dreben des Krystalls bin: und herbewegt, und besteht aus Basser ven aus einer ölartigen Substanz, 15—20 mal expansibler als Basser. Erwärmt man daher ein wenig, so kann die Blase verschwinden. Auf Madagastar kommen Stüde vor, die auf einem Quadratzoll Fläche wol an tausend seiner Blasen zeigen, dieselben könnten den empyreumatischen Geruch erklären, welchen man beim Aneinanderreiben wahrnimmt (Dufrenop, "Trait. Mineral.", II, 98).

§. 368. Bortommen.

Bon ben dußerst zahlreichen Fundorten des Bergtroftalls konnen bier nur die wichtigsten angeführt werden, namentlich biejenigen, wo berselbe durch bergmannische Bearbeitung in größern Maffen für ben handel gewonnen wird.

Schweiz: \* St.: Gotthard, besonders bei Dissentis, Gaveradi, Sella; Schipfius, Spitherg, auf Klustwänden in Drusenböhlungen und spaltenählichen Räumen (Krystalltellern), in Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer, Gneis und Granit, mit Adular, Epidot, Chlorit, Stilbit (als rindenförmiger Ueberzug) und Feldspath. Als Einschlüsse im Bergtrostall find zu bemerken: Rutil, in nadelförmigen Krystallen, Epidot in tleinern Krystallen, Turmalin, Talt, Glimmer, Kalkspath, Eisenglanz, Strahlstein, Amianth in saserigen Partien, Chlorit und Chabasit; seltenere Erscheinungen sind die im Bergtrostall einge

Frankreich: Byrenden: Gegend von Barèges, am \* Pic d'Apre, \* Pic d'Ereslids, große reine Krystalle, jenen vom St.: Gotthard an Schönheit nicht nachstebend, auf Kluftstächen von Diorit. Mail de Cristal, im Thale von Ger, wohlausgebildete Krystalle auf Quarz. Département de l'Jière: \*Bourg d'Oisans, die meist volltommen wasserbellen Krystalle theils sehr regelrecht ausgebildet und in vielartigster Beise gruppirt, theils unsymmetrisch, zwei einander gegenüberliegende Brismen Flächen ungewöhnlich groß im Bergleich zu den übrigen. \*La Gardette, auf Quarzgängen in Gneis. Gegend von Chalanches, mit Epidot, Asbest, Granat, auf Erzgängen in Glimmerschiefer. Allemont, mit Axinit, Epidot und Feldspath auf Gängen in Gneis. Bienne, in Drusen von Chalcedon, der gangartige Räume in Granit ausfüllt.

Deutschland. Schlesien: \* Friedeberg, oft von besonderer Schon: beit und Reinheit mit Quary in Glimmerfchiefer. Sachfen: \* Altenberg und \* Binnwald, im fogenannten Greifen in großen reinen Daffen, baufig foone, bismeilen an beiden Enden ausgebildete Rruftalle. Salzburg: \* Sabachthal; in ausgezeichneten mafferhellen Arpftallen, oft von bedeutender Große (ein faft gang reiner im Jahre 1811 in Rauris gefundener mog 177 wiener Pfb.), ber größte nellenbraune Rauchtopas war 2 Fuß boch und hatte 9-10 Boll im Durchmeffer; \* Stubachthal und Rrimmler: Achenthal, fcone Citrine; am 3wing in Jufch und im obern Sulzbachthale braunlich ichmarzer Morion. Rarnten in ben Moranen ber Gleticher, besonders ber Baftergen, wo ein 50 Afb. schwerer an beiben Enden ausfrostallisirter Arpstall gefunden wurde. \* Tirol im Billerthal, in Bfitfc am Rothenbochl und in Windischmatrei Rry: ftalle bis über 18 3oll lang und 6-8 3oll breit, mafferhell, gelblich und braun, zuweilen mit Ginichluffen von erdigem Chlorit, Abbeft und Attinolith; Abrn im Bufterthale mafferhelle Kryftalle bis 18 Boll lang und 12 Boll bid, jus weilen gang mit erdigem Chlorit impragnirt in ben Bergbauen.

Aroatien. Im moslawiner Gebirge, berb und in Arpftallen, volltom: men burchsichtig, gelblich und braun (Citrin und Rauchtopas), mit einges sprengten seinen Rabeln von Turmalin auf Granitgangen in Gneis; werden viel zu Ringsteinen verarbeitet.

Ungarn. \*Bocsto im marmaroschen Comitat, Arpstalle von unger wöhnlicher Schönheit (marmaroscher Diamanten) mit Kalkspath auf und in Thonschiefer. Nagy:Ag, kleine, lose, an beiden Enden ausgebildete Arpstalle, meist sehr rein, selten gelb gefärbt (Citrin), Gegend von Sandorsalva in der Brchowina, als Geschiebe. Schemnis, schön krystallisirt, die Arpstalle oft sehr in die Länge gezogen, bisweilen sogenannte Wassertropsen und Silberglanz-blättchen enthaltend, auf Erzlagerstätten im Dioritporphyr.

Schottland. \* Insel Arran, bei Goatfield, in Granit (Citrin). Sum, Gebirge Scourmore, schone Arnstalle mit Heliotrop und Chale gersestem Mandelstein.

Asien. \* Alabaschta bei Murfinst, große Rauchtopastroftalle auf Klustwänden in Granit. Adontschelon bei Rertschinst, schone Krystalle in Drujentaumen des Granits, begleitet von Beryll und Turmalin. \* Insel Ceplon: Gegend von Candian, häufig und oft von seltener Schönheit, meist in Drusen und auf Aluftstächen des Gneises, auch lose mit Amethyst. Er wird hier häufig wie Glas benutt zu Ornamenten und selbst Sculpturen. In dem Haupttempel zu Candy sah J. Davy selbst eine kleine Buddhasigur gut darans gearbeitet. Java, sehr schone Bippramidalbodekaeder, lose, im Sande von Rusbetten, Banka: District Sungiliat auf der Ostfüste, lose Krystalle, mitunter von bedeutender Größe.

Madagastar. Besonders im \*Besouregebirge, Blode, oft von der größten Reinheit, gleich den schweizer: und Dauphinkertrystallen; an manchen Orten in Menge umberliegend; viele jener Blode haben 15—20 Juß im Umfange; auch der Sand, welcher Madagastar bedeckt, besteht aus Bruchstuden und Körnern von Bergktpstall.

## §. 369. Gewinnung.

An manchen Buntten, wie am St.: Gotthard, Montblanc, in der Dauphine u. f. w. gewinnt man ben Bergfroftall felbst bergmannisch, indem man Die großen Drufenraume und Soblungen, welche von Bergfroftall befleibet und angefüllt find und die man Rryftallgewölbe, Kammern, Reller, Sorbe oder Krystallsade (fours et poches à cristaux) nennt, aufsucht. Arnstallgraber in ber Schweiz geben ben Quargabern nach, welche in Granit oder andern Gebirgsmaffen auffeben, und nach bem hohlen Ion, den das Bestein, worauf fie ichlagen, von fich gibt, ichließen fie auf bas Borbanden fein eines Arnstallgewölbes; durch Sprengen oder durch Schlägel und Gifen wird biefes nun geöffnet, die Arpftalle berausgenommen und zum Bertaufe Die zahlreichen Sandler im Chamounn am Montblanc ftellen bie practvollften Arpftalle zum Vertauf aus, die aber immerhin zu hoben Preifen weggeben; benn fie pflegen in ben unwegsamften Begenden ber Sochgebirge vorzutommen, wo fie nur mit großer Mube und Lebensgefabr gewonnen mer Quarggange und mulftformige Gervorragungen, welche bie Meller den fonnen. im Innern andeuten, tonnen oft nur erreicht werden, indem fich bie Arbeiter an Abgrunden binablaffen. Die Wefchiebe von Bergtroftall, gemeiniglich Riefel genannt, werden aus bem Sande ber Fluffe u. f. w. gefucht, und auch ju fällig gewinnt man zuweilen Bergfroftall, beim Abbau anderer Mineralien, mo er bann vom Banggesteine geschieden und zur weitern Burichtung verführt wird.

#### §. 370. Geschichtliches.

Der Bergfroftall mar ichon ben Alten befannt; Die Griechen ichapten ibn besonders wegen seiner Reinheit und regelmäßigen Bildung, auch ermabnt

Theophraft, bag man aus ibm vorzuglich Siegelfteine geschnitten babe. Die Romer waren namentlich, wie manche Stellen bes Plinius ("Hist. nat.", 37, 9) beweisen, mit bem Bortommen in ben Alpen febr befannt und trieben großen Lugus bamit. Gie verarbeiteten ihn ju Beinfrugen, Bechern, Bafen und andern Gefagen, wie man überhaupt vor Bervolltommnung ber Blasmacherfunft viele Gegenstände aus Bergfroftall machte, welche man jest leichter und wohlfeiler auf jenem Bege erhalt. Die Alten bielten ihn fur troftallifirtes Baffer (Gis) und glaubten aus biefem Grunde, bag man ibn teiner großen Barme ausfeben tonne, obne befürchten ju muffen, ibn gu ger: ftoren. Rero befaß zwei fehr icone Becher und eine Schöpftelle von Bergtroftall, welche er mit einer großen Gumme ertauft hatte (ein Becher, auf bem verschiedene Scenen aus ber Bliade eingeschnitten gewesen fein follen, foll 7000 Fl. nach unferm Gelbe gefoftet haben). 2118 er vom Berlufte feiner Berrichaft borte, gerbrach er im Borne beide Becher, "um fein Jahr: bunbert bamit ju ftrafen, bag nicht ein anderer baraus trinten tonnte". Die Raiferin Livia bot bem Rapitol ein Stud Arnftall bar, welches 50 Bfo. wog, und bie romifden Mergte bebienten fich ber Arpftalltugeln nach Urt ber Brenn: glafer, um bamit bie Bunden auszubrennen. Huch als Argneimittel wurde er gebraucht. Im Bebiete ber Gloptit ift ber mafferbelle Rroftall feltener als farbige Steinarten und mabriceinlich erft unter ben romifden Raifern gur Anwendung gefommen. Beit' eber mochten Arpftalle ungeschnitten in Ringe gefaßt werben als geschnitten. Muf einem Bergfroftall findet man ben Rampf des Gerafles mit Untaos bargestellt, und ein Bild ber Arfinoë in Kroftall er: mabnt Unt. Franc. Bori, "Dactyl. Smithiana", G. 65. (Bgl. Tollen, Berfeichniß, S. 124, Nr. 317, S. 176, Nr. 860.)

## §. 371. Benennungen im Sanbel.

Rach feinen optischen Eigenschaften und fremdartigen Ginschluffen bat ber Bergfroftall folgende Ramen im Sandel erhalten:

- 1. Sheindiamant (böhmischer Stein; bohmischer Diamant; marmaroicher Diamant; occidentalischer Diamant; Rheinfiesel; Diamant von Zabeltis, Paphos, Fleurus, Alençon u. s. w.). Diesen Namen erhalten die Bergkrystalle, wenn sie wasserbell sind, jedoch nur im geschliffenen Zustande.
- 2. Regenbogenquarz (irifirender Quarz; Quarz irisé; Irisated Quarz. Quarzo iridato), wenn der Bergfrostall mit Rissen und feinen Sprüngen im Innern durchzogen ist, sodaß durch die Brechung der Lichtitrahlen die Farben des Regenbogens entstehen. Er gewährt einen sehr schosen und Unblid, wenn er mit Geschmad geschnitten und politi ist.
- 3. Citrin (bobmijder Topas; Quarz jaune; Topaze occidentale ou de Bohème; yellow Quarz, Bohemian and Scotish Quarz). Bom Ho:

Asien. \*Alabaschta bei Mursinst, große Rauchtopaskrostalle auf Alustwänden in Granit. Abontschelon bei Rertschinst, schöne Krystalle in Drujen: räumen des Granits, begleitet von Beryll und Turmalin. \*Insel Ceplon: Gegend von Candian, häusig und oft von seltener Schönheit, meist in Trusen und auf Alustslächen des Gneises, auch lose mit Amethyst. Er wird die häusig wie Glas benutt zu Ornamenten und selbst Sculpturen. In dem Haupttempel zu Candy sah J. Davy selbst eine kleine Buddhafigur gut daraus gearbeitet. Java, sehr schöne Bippramidalbodekaeder, lose, im Sande von Busbetten, Banka: District Sungiliat auf der Ostfüste, lose Krystalle, mitunter von bedeutender Größe.

Madagastar. Besonders im \* Befouregebirge, Blode, oft von der größten Reinheit, gleich den schweizer: und Dauphineertroftallen: an manchen Orten in Menge umberliegend; viele jener Blode haben 15—20 Juß im Umfange; auch der Sand, welcher Madagastar bedeckt, besteht aus Bruchstüden und Kornern von Bergtroftall.

## §. 369. Gewinnung.

An manchen Bunkten, wie am St. Sotthard, Montblanc, in ber Dauphine u. f. w. gewinnt man ben Bergkroftall selbst bergmannisch, indem man die großen Drusenraume und Höhlungen, welche von Bergkroftall bekleidet und angefüllt sind und die man Kenstallgewölbe, Kammern, Keller, Horbe oder Krystallsade (fours et poches à cristaux) nennt, aufsucht. Die

Theophraft, daß man aus ihm vorzüglich Siegelfteine gefcnitten habe. Romer waren namentlich, wie manche Stellen bes Plinius ("Hist. nat.", 37, 9) beweisen, mit bem Bortommen in ben Alpen fehr befannt und trieben großen Luxus bamit. Sie verarbeiteten ihn ju Beinfrugen, Bechern, Bafen und andern Gefäßen, wie man überhaupt vor Bervollfommnung ber Glasmacherfunft viele Gegenstände aus Bergfroftall machte, welche man jest leichter und wohlfeiler auf jenem Bege erhalt. Die Alten hielten ihn far troftallifirtes Baffer (Eis) und glaubten aus biefem Grunde, daß man ihn feiner großen Barme aussehen tonne, ohne befürchten zu muffen, ibn gu ger: ftoren. Rero befaß zwei fehr icone Becher und eine Schopftelle von Berg: troftall, welche er mit einer großen Summe ertauft hatte (ein Becher, auf bem verfcbiebene Scenen aus ber Gliabe eingeschnitten gewesen fein follen, foll 7000 Fl. nach unferm Gelbe gefostet haben). Als er vom Berlufte seiner herrschaft borte, zerbrach er im Borne beibe Becher, "um fein Jahrbunbert bamit ju ftrafen, bag nicht ein anderer baraus trinten tonnte". Die Raiferin Livia bot bem Rapitol ein Stud Arpftall bar, welches 50 Bfb. wog, und die romischen Aerzte bedienten fich ber Arpstallfugeln nach Art ber Brennglafer, um bamit bie Bunden auszubrennen. Auch als Arzneimittel wurde er gebraucht. 3m Gebiete ber Gloptif ift ber mafferhelle Rroftall feltener als farbige Steinarten und mabriceinlich erft unter ben romifchen Raifern gur Anwendung gefommen. Beit' eber mochten Arpftalle ungeschnitten in Ringe gefaßt werben ale gefchnitten. Muf einem Bergfroftall findet man ben Rampf bes heratles mit Untaos bargeftellt, und ein Bilb ber Arfinoe in Krpftall er: wahnt Unt. Franc. Gori, "Dactyl. Smithiana", S. 65. (Bgl. Tollen, Ber: feichniß, S. 124, Nr. 317, S. 176, Nr. 860.)

#### §. 371. Benennungen im Sandel.

Rach feinen optischen Eigenschaften und frembartigen Ginschluffen bat ber Bergfroftall folgenbe Ramen im Hanbel erhalten:

- 1. Sheindiamant (bohmischer Stein; bohmischer Diamant; marmaro, scher Diamant; occidentalischer Diamant; Rheinfiesel; Diamant von Zabeltis, Baphos, Fleurus, Alençon u. f. w.). Diesen Namen erhalten die Bergtry: ftalle, wenn sie wasserbell sind, jedoch nur im geschliffenen Zustande.
- 2. Regenbogenquarz (irifirender Quarz; Quarz irisé; Irisated Quarz, Quarzo iridato), wenn der Bergkroftall mit Rissen und seinen Sprüngen im Innern durchzogen ist, sodaß durch die Brechung der Lichtsstrahlen die Farben des Regenbogens entstehen. Er gewährt einen sehr schozenen Anblid, wenn er mit Geschmad geschnitten und polirt ist.
- 3. Citrin (bohmischer Topas; Quarz jaune; Topaze occidentale on de Bohème; yellow Quarz, Bohemian and Scotish Quarz). Bom Ho-

- nig :, Orange :, Bein : und Jonquillengelb bis zur bleichften Abstufung, oft mit schönem Golbschimmer, jedoch meist ins Braunliche ziehend. Er tommt in beträchtlichen Massen aus Brasilien zu und (vielleicht gebrannte Amethoste ober Rauchtopase) und macht gut geschnitten und polirt einen hübschen Esset. Man wendet ihn bei Schmudsachen von geringerm Werthe an, um den Topas zu ersehen, muß sich aber wohl hüten, ihn als eine Barietät dieses Evelsteins zu betrachten, von dem er weder Harte, noch Glanz, noch Gewicht hat. Die Franzosen nennen die schönsten Citrine Topazes d'Inde und tragen dabund zu dessen Berwechselung mit dem wahren Topas nur noch mehr bei.
- 4. Rauchtopas (Quarz enfumé, Diamant d'Alençon, Topaze enfumé; Brown Quarz). Rellenbraun ober rauchgrau; die Farbe ist jedech selten gleichmäßig vertheilt, sondern der Stein behält häufig grauliche oder weißliche Fleden. Nach Brard verschwindet die muchgraue Farbe, wenn man ihn in Talg siedet, und durch eine mäßige Erwärmung soll man ihm ein lebbaftes Gelb geben tonnen.
- 5. Morion: tohl: ober braunichwarg.
- 6. haar: ober Nabelsteine (haarfrostalle) werden die Bergkrostalle genannt, wenn sie fremdartige Substanzen, namentlich Autil, Mangan, Genglanz, Chlorit, Amianth u. f. w. in haar: ober nabelformigen Bartin einschließen; im erstern Falle mennt man sie auch Benushaare (cheveux de Venus), im andern Liebespfeile (fleches d'amour).

belfteine fcmeibet man en cabochon. Gefaßt werden bie Bergtroftalle entweber a jour, ober man fest fie in einen fcmargen Kaften.

Den Regenbogenquarz sucht man auch tunftlich darzustellen, indem man durch vorsichtiges Schlagen mit dem Hammer Sprünge und Risse im Innern bervordringt, welche das Zrisiren bewirten. Gesteckte oder schlecht gefärdte Bergkryftalle werden durch vorsichtiges Glühen in einem mit Kalf, Sand oder Holzasche gefüllten Tiegel entfärdt. Ueberhaupt soll durch Glühen der innere Glanz etwas erhöht werden. Zum Bohren des Bergkryftalls bedient man sich einer Diamantspiße, sowie auch zum Graviren in denselben, oft aber werden auch Figuren mit Flußsäure in ihn geäßt.

## §. 373. Auwendung.

Man verwendet den Bergtryftall namentlich zu Ring: und Nadelsteinen, Ohrgehangen, Betschaften, Stockhöpfen, Dosen, Gemmen oder andern Bijouteriegegenständen. Ebenso gebraucht man ihn zum Erhaben: oder Bertieft: schneiden, zur Bersertigung der Doubletten, als Grundlage zu den Zusammen: setungen der Glasslüsse u. s. w. Auch unechte Edelsteine versertigt man aus demselben, indem man reine Stüde davon glüht, und dann sogleich in Auflösungen von Farbestoff bringt, wodurch sie oft täuschend die Farbe eines anz dern Edelsteins erhalten. Da die Farbestoffe sedoch meist organischer Natur sind, so bleichen sie mit der Zeit, wenn das Mineral dem Lichte ausgesetzt bleibt. Zu Schmucksteinen nimmt man gewöhnlich nur die kleinen klaren, volltommen ausgebildeten Bergtrystalle und die Spisen der größern Arystalle, weil diese sallen derselben. Auch die Geschiebe aus den Flußbetten eignen sich vorzüglich zu Schmuckarbeiten.

Eine ber schönsten Arbeiten, welche nach Sage in Bergkrystall existirt (Brard, "Mineral.", III, 248), ist eine Urne von Bergkrystall,  $9\frac{1}{2}$  Zoll im Durchmesser und 9 Zoll in der Höhe, deren Fußgestell aus demselben Stüde wie die Urne selbst besteht. Der obere Theil ist mit Schweisungen (godrons) und zwei Larven (mascarons) geschmüdt. Man sieht darauf den betrunken eingeschlasenen Noah mit seinen Kindern, welche eine Dede halten, eine Frau mit einem Fruchtlorbe in der Hand u. s. w. Dieses bewundernszwerthe Stüd gehörte zu dem Ameublement der Krone Frankreichs und hatte 100000 Fr. gelostet. In der Sammlung von Bronzen im Batican zu Rom besindet sich ein Candelaber von irisirendem Quarz.

#### §. 374. Werth, Fehler und Berfälichungen.

Früher ftand der Bergfrostall in bedeutend höherm Werthe als jest, befonders foll die maffenhafte Ginführung von Madagastar die Breife berabgebrudt haben. Für tleinere Stude bezahlt man taum mehr als ben Schleifeelohn und nur die großen und reinen Stüde, sowie die Haar: und Ifteine haben stets einen ziemlich hohen Preis; Steine der letztern Art n bisweilen mit 10—18 Thlr. bezahlt. Kleinere, brillantirte, ganz reine & werden im allgemeinen mit 30 Kr. dis 3 Fl., und größere mit 5—bezahlt. Roh wird der Bergfrystall je nach seiner Größe und Reinbeit 2—60 Fr. das Kilogramm bezahlt. Fehler des Bergfrystalls, welche Werth desselben bedeutend vermindern, sind braune oder schwarze Rosts Wolfen, rissige oder splitterige Spalten (Salzsseen) u. s. w.

Bie boch ber Bergfrostall früher im Breise stand, tann man ausgendem Berzeichniffe ber Kunftgegenstände des franzosischen Kronschape sehen, das im Jahre 1791 versertigt wurde.

| Zabl. | Gegenstand.                  | Werth in<br>Francs. | Befondere Bemerkungen.                  |
|-------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 60    | Basen                        | 154140              | Eine von Om,420 Sobe geschatt 60080 Fr. |
| 46    | Becher                       | 172400              | Bon 15000 bis 500 Fr.                   |
| 20    | Befaße                       | 251420              | Ein einziges von 110000 Fr.             |
| 16    | Urnen                        | 164100              | Dabei die oben ermähnte von 100000      |
| 15    | Leuchter :                   | 27900               |                                         |
| 12    | Flacons                      | 6900                | Einer von 2000 Fr.                      |
| 9     | Rannden                      | 7200                |                                         |
| 100   | The Later bearing the second | 00000               |                                         |

Straß, ber jedoch gang rein sein muß, wird oft fur Bergtroftall verlauft, aber ba er in ber Regel weicher und wegen ber ber Composition beigemischten Metalloppbe auch schwerer ist, so tann ber Betrug leicht entbedt werben.

#### b. Amethyft. 1)

Frang. Amethyste, Quarz hyalin violet; engl. Violet Quarz; ital. Amethisto.

## §. 375. Eigenschaften.

Der Amethyst sindet sich meist in stengeligen bis dickaserigen, in freie Krystallenden auslausende Individuen, welche meist nur die Spisen von sechseitigen Byramiden, selten auch einen Theil der sechsseitigen Säule frei auszehlldet zeigen und zu Drusen verbunden sind. Die Zusammensehungsstächen der Stengel sind zickzackörmig gestreist und der Längenbruch der Aggregate zeigt oft eine ähnliche (sogenannte sortificationsartige) Farbenzeichnung (Fig. 182). Auch in Geschieben und derb kommt der Amethyst häusig vor. Spec. Gew. = 2,65 — 2,78. Die Farbe ist meist sichn viol: oder pflaumenblau, ider auch neltenbraun, perlgrau, grünlichweiß. Selten ist die Farbe gleichzmäßig vertheilt, sie erscheint an einem und demselben Stüd bald dunkel, bald hell, zuweilen auch in streisiger Farbenzeichnung. Die übrigen physikalischen Sigenschaften hat er mit dem Bergkrystall gemein.

Die icone blaue Farbe des Amethufts leitet man von Manganoryd ber, was, nebst etwas Gifenoryd und Thonerde, ibn verunreinigt. Im Feuer veriert er bie Farbe und gebt burchs Gelbe und Grune ins Farblofe über. Bon biefer merkwurdigen Eigenschaft machen die Steinschneider Gebrauch, fodaß viele der geschliffenen Aquamarine und Topaje nichts anderes als ent: farbte Amethofte find. In Oberstein tann man große Faffer mit folden bunt burcheinander geworfenen Bruchftuden gefüllt feben. Beil eisensaures Rali jatt amethyftblau gefarbt ift und fich ber Amethyft febr leicht farblos brennt, jo bat man auch wol an Gifenfarbung gedacht. Indes ba Mangan nur in ber außern Flamme violblaue, in ber innern bagegen farblofe Glafer gibt, bas Gifen aber außen gelbe, innen grune, und ba ferner die Farbe des Mangans icon verschwunden ift, wenn die gelbe Gijenfarbe fich noch zeigt, fo ift obiger Farbenwechsel auch bei Manganfarbung demijd leicht erklärlich. Freilich be: hauptet Beint (Boggendori's "Unnalen", LX, 525) in einem intenfiv gefarbten brafilianischen nur 1/100 Broc. Mangan gefunden zu haben, mas zur. Farbung nicht hinreichen fonnte.

Enthalt ber Umethuft bunne Blattchen von Gifenglimmer, ober nadel:

<sup>1)</sup> Bon αμέδυστος, nicht trunten, ein Mittel gegen bie Eruntenheit bei Alten, gegen welche biefer Stein als Amulet getragen wurde.

förmige Aroftalle von andern Mineraljubstangen, fo führt er ben Ramen Saaramethoft.

## · §. 376. Bortommen.

Man findet den Amethyft auf Gangen in altern Gebirgen, theils mit Erzen, theils auf eigenen und Achatgangen, häufig Drufen in Achatfugeln im Mandelftein bildend : \* Dberftein in Birtenfeld, in Blafenraumen von Ran: belftein, mit Kalkspath, Chabasit und harmotom, in Arpstallen von besonderer Soonheit und Große von unrein blauer, buntelviolblauer, feltener von ichmarg: ficher Farbe; auch loje unter ber Dammerbe. Schlottmig und Runnersbori in Sachsen auf Bangen im Gneis, in iconen Rroftallen mit Jaspis und Um \* Rothentopf im Zillerthal in prachtvollen dunkelviolblauen Drujen mit 6 Boll langen und 2 Boll breiten Arnftallen. Schemnit in Ungarn auf Erglagerstätten in Dioritporphyr in ausgezeichneten Rroftallen von bunfelblauer Farbe. Bon ausgezeichneter Schonheit in ber \* Barbaragrube ju Portura in Siebenburgen in buntelviolblauen Arpftallen von 3 Boll Lange und 1 Boll Dide, die bisweilen von brahtformigem Golde durchzogen find. Infel \* Ceplon: Begend von Canbian und Saffragam, von ausgezeichneter Schonheit und baufig, theils in Gneis, theils als Befchiebe in bem aus ber Bersetung bes Gneises hervorgegangenen Grus. \* St. : Mary's Bai im britifden Rordamerita, in Arpftallen von ausgezeichneter Schonheit und tid blauer bis rothlicher Farbe in Diorit. \* Brafilien, haufig als Gefchiebe

Anwendung, die icon die Alten machten, namentlich war er bei ihnen gu Scarabaen und Abragen fehr beliebt. Giner ber größten gravirten Umethufte war berjenige, welcher bie Bufte bes Trajan barftellte; er gehorte ju ben Roftbarteiten, die mabrend ber Napoleonischen Kriege aus dem preußischen Staatsichate geraubt murben. Gin bem Fürsten Avello in Reapel angehöriger blaffer Amethyft veranschaulicht einen unbeschreiblich iconen Minervatopf, von welchem Tolten eine genauere Beschreibung gegeben bat. Ein anderer be: rühmter Amethyft in ber taiferlich ruffischen Sammlung ftellt bas lorberbefranzte umichleierte haupt eines jungen faft weiblich gebildeten Mannes bar und ift von ber feinsten und schönsten Arbeit. Einige haben barin bie Darftellung bes personificirten Bubor, andere bas haupt eines romischen Raifers ober Sottes ertannt, noch andere ben Ropf bes Ptolemaos Muletes, Baters ber Aleopatra. Windelmann hielt biefe Darftellung für einen Ropf bes Beratles im Dienste ber Omphale, in welcher Situation die energische Mannlichkeit ber weiblichen Bartheit weichen mußte. Allein Robler hat Diefes Gebilbe auf Beratles nach feinem Giege über bie Meropes auf ber Infel Ros bezogen. Bepor er ben Sieg gewann, mußte er por ber Uebermacht feiner Gegner meis den und verbarg fich in weiblicher Gewandung. Rach bem Siege zeigte er fich auf bem Schlachtfelbe in bemfelben Coftum, in welchem er fich verborgen batte. Bugleich vermablte er fich nach bem Siege mit ber Tochter bes Alfiopos, baber fein hochzeitlicher Schleier. So Röhler. Die Erflarung von Bindelmann beruht auf einem befanntern und beliebten, Die von Robler auf einem entlegenern Sagentreife.

#### §. 378. Werth und Berfälschungen.

Früher standen die Amethyste in bedeutendem Ansehen, man schätzte sie saft dem Sapphir gleich, allein in unserm Jahrhundert hat sie Brasilien in an großer Menge geliesert, als daß sich die Breise bätten balten können, es mögen daber ihnen auch nur wenige Glasslüsse untergeschoben werden. Tiese und gleichmäßig vertheilte Farbe von sammtartigem Ansehen, sowie die Größe und Reinheit haben bedeutenden Einfluß auf die Bestimmung des Werthes dieser Steine. Unreine Stüde haben dagegen, selbst wenn sie auch in größerer Masse vorsommen, sast gar keinen Werth. Für einen karatigen Stein zahlt man, wenn er schön geschlissen ist, jest böchstens 4 – 6 Thlr., für geringere kann 1 – 2 Thlr. Dagegen wurde früher ein 13 Linien langer und 11 Liznien breiter Amethyst von außerordentlicher Schönheit auf 2500 Fr. geschätz. Im Jahre 1819 wurde vielleicht die größte Amethystoruse, welche man je gesehen hat, nach London gebracht. Sie ist 2 Fuß lang und 14 Boll breit, enthält die prächtigsten Arnstalle, hat eine ganz reine violblaue Farbe 1 wiegt 150 Bfd. Da der Eigenthümer, um an dem Eingangszoll zu wiegt 150 Bfd.

ven Werth vieses Steins nur auf 65 Pfd. Sterl. angab, so nahm ihn das Zollamt in Beschlag. Die meisten Amethyste kommen jest gleich geschnitten von Brasilien zu uns; sie werden in größern Partien mit 1—3000 Fr. das Kilo bezahlt.

Untergeschoben werden dem Amethoft bisweilen violblaue Kalt: und Aussipathe, die aber an der bedeutend geringern harte gleich zu erkennen find. Läuschender ahmt man ihn durch Glasstuffe nach, benen Kobaltoryd und Golepurpur beigemischt sind. Dieselben haben aber ein höberes specifisches Gewicht als der Amethost.

## c. Gemeiner Quarg.

§. 379. Der gemeine Quarz erscheint trostallifurt, sast nur in den Combinationen der sechsseitigen Säule mit der sechsseitigen Byramide, selten mit dem Rhombosder; auch in Pseudomorphosen nach Flußspath, Barpt, Kaltspath und andern Mineralien sommt er vor; am häusigsten sindet er sich jedoch der und eingesprengt, mit Eindrüden, zellig, zerhadt, oder in körnigen und dichtm Aggregaten. Er ist nur halbdurchsichtig oder kantendurchscheinend und zeigt größtentheils trübe Farben. — Der gemeine Quarz ist das verbreitetste unta allen Mineralien, indem er einen hauptbestandtheil aller Gebirgssormationen, namentlich der Ur: und Uebergangsgebirge, sowie aller Sandsteine ausmacht, auch als eigene Gebirgsmasse im sogenannten Quarzsels, dann in Gängen und als loser Sand und Gerölle im ausgeschwemmten Lande erscheint.

mit Schmirgel und gibt ihm auf einer zinnernen mit Tripel oder Zinnasche die Bolitur. Gewöhnlich erhält er die Taselsorm, bisweilen aber auch den mugeligen Schnitt. Beim Fassen gibt man ihm eine mit Karminlack oder Goldauslässung gefärbte Folie zur Unterlage.

Der Werth vieses Schmuckteins ift nur gering. Reinheit und hohe ber Farbe bestimmen vorzüglich seinen Breis. Auch verliert er dadurch, daß Farbe und Bolitur beim Gebrauche leiden; beides soll sich jedoch durch Aufsbewahrung an feuchten Orten wiederherstellen lassen. In der Sammlung des Marquis de Drée besand sich eine sehr schöne Base von diesem Steine, die 9 Boll höhe und 2 Boll im Durchmesser hatte. Dieselbe wurde mit noch zwei andern Basen der nämlichen Art, von denen die eine von Jaspis, die andere von Amazonenstein war, für 3400 Fr. verkauft.

Durch Glasstuffe wird der Rosenquarz zwar zuweilen nachgeabmt; dies felben zeigen aber lange nicht die harte als jener, übrigens verlohnt sich auch eine solche Berfalschung wegen des fehr geringen Breises dieses Minestals taum der Mühe.

#### β. Ratenauge. 1)

Syn. Schillerquarg. Frang. Oeil de chat, Quarz hyalin chatoyant; engl. Cateeye; ital. Occhio di gatto.

§. 381. Das Ratenauge tommt in größern ober kleinern, mehr ober minder stumpsedigen, derben Stüden vor, ist durchscheinend, glas: bis sette glanzend und grünlichweiß dis grünlichgrau und olivengrun, auch braun und roth von Farbe. Es ist ein Quarz, der mit parallelen Amianthsasern durchz zogen ist; diese Fasern zeigen einen schönen Seidenglanz, der aus dem In: nern der trostallinischen Masse gut restectirt. Bei der Bewegung spielt das Licht nach Art des Lichtes im Auge der Raten. Ob die Alten ihn gekannt und unter ihren Asterien begriffen, ist nicht wohl zu bestimmen; es kann wol sein, daß ihn Phinius, 37, 47, schon unter Asteria (inclusam lucem pupilla gnadam continet) beschreibt.

Am meisten geschätt ist nach Graf Bournon bas broune Ratenauge mit einem blaulich weißen Schimmer, bas aus \* Malabar zu uns gebracht wird, bas grunliche, welches, wenn es geschnitten ist, gewissen Comophanen gleicht, tommt von \* Ceylon. Dem Indischen ähnliche schillernde Quarze werden aus dem Serpentin von Treseburg im Bodethal und einem Hornblendegestein von hof angeführt. Doch bat hier der Charafter schon sehr verloren, es sind nur

<sup>1)</sup> Der Rame ruhrt von bem eigenthumlichen Lichtscheine ber, welchen bas Mineral wahrnehmen läßt und woburch es Aebulichteit mit ben strablenben Augentiner Rate erhält.

gemeine Quarze, worin etwas Asbest stedt, ober geradezu Asbest, ben Quar burchzieht.

Man verwendet das Rapenauge vorzüglich zu Ring : und Rabelfteinen, namentlich wird es in Indien als Schmud getragen, auch follen es bie Drientalen häufig als Amulet gebrauchen, weil fie glauben, baß ber, welchen es besithe, zu großen Schaben gelange. Am liebften gibt man bem Steine einen mugeligen Schnitt von ber Form einer Raffeebohne, weil ba fein Licht: ichimmer am iconften bervortritt. Gefdliffen und politt wird er wie die an: Beim Faffen gibt man ihm eine Goldfolie zur Unterlage. dern Quarge. Der Werth bes Ragenauges hangt von ber Große beffelben und von ber Farbe und Starte bes Scheins ab. Für icon malabarifche Steine ber oben angeführten Art bezahlt man im Durchichnitt 20-40 Fl.; ceplonische Steine von der Große einer Saselnuß werden icon mit 40-50 Al. bollandisch auf ber Infel felbft bezahlt. Gin Stein von ber Große eines Quabratzolle mit fconem gelben und grunen perlmutterartigen Lichtschimmer bat immer einen Berth von 4-500 Fr. Rach von Roll's "Ephemeriben" (1806), II, 153, befindet fich in der taiferlichen Schaptammer gu Bien eine febr foon Schale von 5 Boll Lange von gelblichbraunem Ragenauge.

## y. Brafem. 1)

Frang. Quarz vert Prase; engl. Prase; ital. Prasio.

§. 382. Der Brajem ift ein froftallifirter ober berber Quarg, ber innig

beim Tragen seine Farbe jum Theil verliert und Fleden besommt, weshalb n nie hohe Preise für ihn bezahlt.

#### δ. Avanturin. 1)

§. 383. Der Avanturin ift ein gelber, rother oder brauner mit vielen nen Glimmerschuppen oder auch von kleinen Riffen nach allen Richtungen illter Quarz, der deshalb im Innern eine Maffe gold: oder messinggelb mmernder Bunkte zeigt.

Man findet ihn bei Madrid zwischen Geschieben von Granit, zu Nantes Frankreich, Glen Fernat in Schottland, bei Aschaffenburg in Baiern im eis, Mariazell in Steiermark, im Ural zwischen Miast und Slatoust, wo machtige Lager im Glimmerschiefer bildet, und am Altai in der Gegend Kolywansk.

Der Avanturin wird zu Ring: und Radelsteinen, Uhr: und Ohrgeban:
"Armspangen, Dosen'u. bgl. verarbeitet, und zu diesem Zwede auf
r tupsernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer zinnernen mit
pel oder Zinnasche polirt. Gewöhnlich gibt man ihm eine halblinsenförmige
r ovale Gestalt, um sein flimmerndes Aussehen in das vortheilhafteste
t zu seten. Politur nimmt er wegen der Ungleichheit seiner Masse nur
ver an und behält sie auch nicht lange, doch kann man berselben durch
weiben des Steins mit Mandelöl nachhelsen.

Die Bestimmung des Werthes hangt namentlich ab von der Schonheit Grundsarbe, sowie von der gleichen Bertheilung der eingesprengten Glimblattchen oder dem lebhaften Schimmern der Sprunge. Im allgemeinen der Breis gegen früher gesunken, da man jest auf bergleichen zufällige enschaften nur noch wenig Werth legt.

Sehr häufig macht man den Avanturin durch tunftliche Flusse nach, aber ist immer harter als diese, obwol lettere ihn oft an Schönheit übertreffen. ühmt unter den tunstlichen ist der röthliche von der Insel Murano bei wedig, der neuerlich wieder viel in den Handel tam, dessen Darstellungssie man aber nicht mehr kennt (Wöhler in Boggendorf's "Annalen", LVIII, i). Es slimmern daraus zahlreiche kleine Octaeder von Kupser hervor, de sich im Glasslusse gebildet haben. Mit der Lupe erkennt man sehr

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung Avanturin ift aus bem Französischen entlehnt und zwar aventure, Zufall. Man bereitete zu Murano unweit Benebig einen Glassluß er Zusat von Meffing ober einer andern metallischen Substanz, welche nicht ig aufgelöst war, sondern nur eingeschmolzen erschien, wodurch der Glassluß n golbglänzenden Schimmer erhielt. Da man diese Zusammensetzung zufällig ten gelernt hatte, so gab man diesem Glasslusse den Namen Avanturin us später benselben Ramen auf obigen ähnlichen Stein über.

- beutlich gleichseitige Dreiede an ben Kryftallchen. Bettentofer in Minim foll in ber neuesten Beit die Darstellung bieses venetianischen Avantums wie ber entbedt haben.

## d. Sornftein. 1)

Syn. Reratit, Betrofiler 3. Th. Frang. Quarz agathe grossier; engl. Hornston.

§. 384. Der Hornstein kommt gewöhnlich berb, seltener in grifm Rugeln und in Afterkrystallen bes Kallspaths vor. Zuweilen erscheint er mit als Bersteinerungsmasse von Hölzern, nicht selten mit ganz deutlicher ich structur und wird dann Holzstein genannt. Er ist wenig glänzend bis mit nur an den Kanten durchscheinend, von splitterigem bis muscheligem bind und von verschiedenen grauen, braunen und rothen, seltener grünen is schwarzen Farben. Er sindet sich vorzüglich auf Gängen und Lagen in Urgebirge, z. B. in Sachsen, Böhmen, Schlessen, Mähren, Baiern u. s. in Rugelgestalt in dem Kallgebirge, das sich von Ingolstadt über Kohless nach Regensburg erstreckt, bei Meißen in Sachsen u. s. w.

Man verarbeitet ihn in berselben Art und Beise wie die übrigen Dung zu Dosen, Betichaften, Ringsteinen, Rreuzen, Reibschalen u. f. w. Die die Babplonier brauchten ihn namentlich zu ihren Cylindergemmen. Der Berd in welchem der Hornstein steht, ist unbedeutend; an den aus demselben sefertigten Gegenständen wird fast nur der Schleiferlohn bezahlt.

Buweilen gibt man Dosen und andern aus Porzellan gemachten Saden

pharoibifden Studen, offenbar feuersteinartigen Rugelbilbungen, Die burch Sifenoryd intenfiv ziegelroth, ober burch Gisenorudhydrat odergelb bis ta : Ranienbraun gefärbt find. Die Farben bilden häufig Streifen und Flam--men als Folgen von Oberflächenzersehung. Der volltommen muschelige Bruch bat einen eigenthumlichen matten Schimmer (ber echte Jaspisbruch) und bie Analyse gibt außer Gisenoryd und Thonerbe ungefähr 75 Procent Riefelerbe Der braune Jagpis mit concentrischen lichtern ober dunklern Streifen, Me ungefahr ber Rugeloberflache parallel geben, finbet fich in großer Menge ale Riefel im Ril und im Sande ber Bufte. Er murde zuerft wieder beim Dorfe Incheric burch Baul Lucas 1714 aufgefunden. Bei Kairo bildet er the Conglomerat, das wahrscheinlich der Kreideformation angehört. Geine roße Politurfähigkeit und Menge im Geburtelande des Mojes mußte früh Mufmerksamkeit auf sich ziehen, und baher könnten die Juden unter Jaschphe wol diefen Stein verstanden haben, wenn es nicht vielleicht edler Opal war. Der rothe Jaspis fommt auf dem Aldinger Stollen zu Auggen bei Mühl: beim im Breisgau in größer Menge vor; er liegt in den dortigen Bohnendenen, und schon die Menge eingesprengter Polythalamien beutet entschieden auf einen Ursprung wie ber Feuerstein bin.

- 2. Gemeiner Jaspis. Derb und eingesprengt, meist roth und braun, aber auch gelblich und schwarz, im Bruche bisweilen wenig glanzend, meist schimmernd oder matt. Manche zeigen zwar noch den echten Jaspisbruch, doch sann man häusig die Grenze einerseits zu dem hornstein, andererseits zu dem kangestreiften Chalcedon nicht sicher ziehen. Man sindet ihn auf Erze, besone bers auf Eisensteingängen an vielen Orten.
- 3. Bandjaspis (Jaspe rubanné, Striped Jasper). Derbe Maffen mit flachmuscheligem Bruche, an benen grau, grun, gelb, roth und braun in gleichlaufenden geraden oder gewundenen Streifen wechseln. Er wird vorzügstich in Sibirien (Ochotek, Ratharinenburg) gefunden, kommt aber auch auf Sicilien, Corfica, dem harz, in Tirol u. s. w. vor.

Anmertung. Der sogenannte Borzellanjaspis ist ein gebrannter Schieferthon ber Steintoblenformation ober ein gebrannter Ibon des Braunstohlengebirges; vieler Bandjaspis, wie z. B. der von Bolftip bei Frobeburg in Sachsen, ist ein gestreifter Felsittuff, und der sogenannte Basaltsjaspis ein halbverglaster Mergel oder Grauwadenschiefer.

#### §. 386. Anwendung, Berarbeitung und Berth.

Die verschiedenen Arten des Jaspis waren schon den Griechen und Romern bekannt. Onomakritos (500 v. Chr.) spricht schon von dem frühlingsfarbenen Jaspis, an welchem sich das Herz der Unsterblichen erfreue, numan diesen Stein bei sich tragend ihnen ein Opfer bringe. Ihm wer' Luge, Edeskeinkunde.

Wolken seine trodenen Felver beseuchten und bei großer Site Segen spenten. Plinius versichert uns, daß man ihn im Orient vorzüglich als Amulet mu und daß man auch viel in ihn, namentlich in die rothe Barietät, gradine. Heutzutage verwendet man ihn meist zu Siegelsteinen, Dosen, Basen, Ind platten, zu architestonischen Arbeiten u. s. w. In Florenz gebraucht man den zeben zur Mosait, den Bandjaspis aber benutt man zu Cameen. Wir daben bemertt Plinius, einen großen Jaspis von 15 Unzen Gewicht geschen, auf welchem das mit dem Panzer versehene Bildniß des Nero hergestellt werm war. Die Geräthschaften der Kleopatra im Palaste, in welchem sie Julius Cäsar bewirtbete, waren nach der Darstellung des Lucanus mit edeln Steine und unter diesen auch mit Jaspis geschmückt.

Bor ber feinern Bearbeitung theilt man die Jaspisstude mittels tufch ner, gezähnter Sagen und feinem Sand, oder schneidet die schönen Stille in gehöriger Größe aus der ganzen Masse beraus, worauf man sie auf bepfernen oder bleiernen Scheiben mit Schmirgel schleift und auf zinnernen mit Tripel, Colcothar oder Kohle polirt; letteres geschiebt aber zuweilen auch all Holz mit Bimsstein und dann gibt man dem Steine auf einer zinnerme Scheibe mit Tripel und Wasser den letten Glanz.

Bu gröbern Gegenständen wird ber Jaspis im großen, wie der Adu, auf Sandstein mit Baffer geschliffen und auf hölzernen Cylindern ober m Radern von Holz, die mit Blei oder Zinn belegt find, mittels gepulveto Bolus polirt.

Om all american fight San Oastale in Friend Labour Co. or

humlichen sansten Ansehen und schonen, wenn auch getrübten Farben bilben. Specifisches Gewicht = 2,5 - 2,6. Sie sind halbdurchsichtig bis undurcht ichtig von geringem Bachsglanze bis matt und enthalten stets etwas Thonrebe und Eisen. Dieselben mussen nach Juchs als ein inniges Gemenge von amorpher und trostallinischer Kieselerbe in unbestimmten Berhältnissen betrachtet werden, aus welchem sich die amorphe Kieselerbe oder ber opalartige Bestandtheil durch Kalilauge ausziehen läßt. Dafür scheint auch die Art ihrer Berwitterung zu sprechen, indem sie schicktenweise ganz matt werden können, sogar an der Zunge kleben, was nur durch Berlust von Substanz gesches ben kann.

Die Borosität der Chakcedone ist außerordentlich wichtig fur die Steinichleifer, indem sie dadurch auf das schönste mit fürbenden Mitteln getrantt werden tonnen, mas ihren Berth bedeutend erhöht und sie für gewisse tunstlerische Arbeiten, wie Cameen und Intaglien, erst recht geschicht macht.

Daß die verschiedenen Schichten der chalcedonartigen Mineralien in ihrer Borosität verschieden sind, läßt sich schon aus einer interessanten Ersahrung wolgern, die von Robell an den geschliffenen Achaten bei der Anwendung der Bluffaure gemacht hat, indem dabei die verschiedenen Streisen nicht gleiche strugg angegriffen wurden und sich mehr oder weniger erhaben darstellten.

Roch unmittelbarere Beweise für bie Porofitat bes Chalcedons hat ichon Bautieri beigebracht. Bei Bicenza tommen Chalcedontugeln vor, die im Innern Baffer ober Luft, oft auch beibes zugleich eingeschloffen enthalten, fobaf man burch die burchicheinenden Augeln bei ihrer Bewegung bie Orteverande: bung ber immer bie obern Theile einnehmenben Luftblafe mahrnehmen tann. Ran nennt diese Steine Enhydri. Bautieri ließ einige biefer Chalcebone, welche fein Baffer, fonbern nur Luft eingeschloffen enthielten, mehrere Bochen lang im Baffer liegen und beobachtete bie Erfolge. Etliche hatten hierauf wirtlich Baffer in ihren hohlen Haumen, andere nicht, waren aber durchfich: tiger und ichmerer geworben. Solche Chalcedontugeln verlieren, wenn fie Langere Beit in trodener Luft liegen, ihr eingeschloffenes Baffer, ohne bag man irgendeine Deffnung oder einen Sprung barin mahrnehmen fann. liegt darin allein icon ber Beweis ihrer burch Gautieri auf bem Bege bes Experiments nachgewiesenen Borofitat. Fuchs bat fpater ben Bersuch mit abnlichen Chalcebontugeln von Schio aus dem Gebirge von Zuggiano und Lago Er gelang ibm nicht fo leicht wie Gautieri: aber boch fur Die gu wiederholt. Langeres Liegen im Baffer mar beweisende Thatfache ebenso überzeugend. felbst bei ber Unwendung eines starten Drudes nicht im Stande, wieder Baffer in die mafferleeren Rugeln zu bringen; leicht aber führt eine allmäh: liche Erhitung ber Rugeln unter Baffer bis jum Sieden Diefes lettern und fpatere Erfaltung (naturlich ohne baß fie aus bem Baffer berausgenommen

wurden) jum Ziele. Ein Theil der durch die Erbitung expandirten Luft wur aus den Soblungen durch die Poren der Schale entwichen und durch die namlichen Deffnungen wurde das Basser beim Erkalten gepreßt, wahrend die Größe der Luftblase von der Differenz der Temperatur abhängig blieb.

Bei manchen burchscheinenden Chalcedonen lassen sich schon die kleinen Hödblungen, womit der Stein durchzogen ist, mit der Lupe erkennen, es sind Blaschen, oft rund, auch länglich; sehr häusig fließen die Blasen ineinanda und liesern tuberkulöse Räume. Es ist aber selten, daß man diese Räume mit der Lupe schon entdeden kann, meist werden sie erst unter dem zusammen gesetzten Mikroscop sichtbar. Unter diesem erscheint namentlich der brasilianische Karneol, der sich auch besonders sehr gut färben läßt, ganz mit keine Bläschen erfüllt. In einem sogenannten Regendogenachat (Chalcedon), der is den Sonnenschein gehalten bekanntlich schon irisirende Farbenstreisen zeigt, wand die sehr schmalen und zugleich sehr in die Länge gezogenen Bläschen in siner er Richtung nebeneinander gelagert, worin auch wol die Ursache jener optischen Erscheinung zu suchen sein dürste.

Man unterscheibet folgende Barietaten bes Chalcebons:

#### a. Gemeiner Chalcedon. 1)

§. 388. Der gemeine Chalcedon findet fich in ben ausgezeichnetste nierenförmigen, traubigen und stalattitischen Gestalten, in ben mannichsaltigste und zierlichsten Formen, berb, in Platten, Geschieben, Augeln und Anolles, als Bersteinerungsmaterial von Schneden und Muscheln, in Pfeudomorphe

2015 Untervolletaten fann man etwa felgence unterisbeiten.

- 1. Chalectenni: grane und weiße Etreifen wechseln miteinander.
- 2. Regenbogenchalcebon beißt ber graue, bunne und concentrifche ichalige, welcher quer burchichnitten und gegen bas Licht gebalten irifirt.
- 3. Punftchalcedon ober Stephansstein ift ein weißer Chalcebon mit blutrothen Gleden.
- 4. Bolten dalcedon bat eine bellgraue burchscheinende Grundmaffe mit bunkeln und trüben wolkenartigen Stellen.
- 5. Salbtarneol ober Cerachat, ein Chalcebon von gelber Garbe.
- 6. Mottastein 1) (Baumstein, Baumachat, Moodadat). Derjenige Chalcedon, welcher mit schwarzen, rothen oder braunen pflanzenähnlichen Zeichnungen versehen ist, die täuschend manchen Moosen oder Conferven gleichen. Man hat dieselben wol für organischen Ursprungs gehalten, genauere Untersuchungen aber haben gelehrt, daß sie wahrscheinlich nur Insistrationen von Metallogyden, namentlich Manganoppe, in der galelertartigen Kieselmasse sind.
- 7. Enbodros: grauweiße, nufigroße Chalcedontugeln vom Monte Berico im Bicentinischen, beren innere Soble mit Fluffigteiten gefüllt ift, Die burch die Bande burchscheinen.

#### §. 389. Bearbeitung und Anwendung.

Größere Stüde bes Chalcebons werben burch einen ausgespannten tur pfernen Prabt, ber mit Schmirgel und Del bestrichen ist, in beliebige tleinere geschnitten, bann auf einer tupsernen Scheibe mit Schmirgel geschlissen und auf einer zinnernen mit Tripel, Zinnasche ober Bimistein polirt. Ger wöhnlich gibt man ihnen eir, linjene ober halblugelförmige Formen ohne alle Facetten und verwendet bann die seinern Sorten zu Ringe und Nadelsteinen, Arme und Habelsteinen, die geringern aber zu Ubrschlüsseln, Petschaften und andern Schmuckgegenständen, oder auch zu Dosen, Basen, und Pleichheit und Gleichheit der Farben und Zeichnungen, die sie baben, ab; auch das Freisein von Rissen, sammentlich seit die künstliche Färdung aller derartigen Steine so überhandzgenommen, sehr abgenommen. In Oberstein färdt man die Chalcedone jest in allen Farben und erzeugt Mostasteine, deren baumartige Zeichnungen zierzlicher und zarter sind als die der natürlichen.

Der Chalcedon fand ichon im Alterthum bedeutende Anwendung,

<sup>1)</sup> Rach bem arabischen Safen, von mo man fie früher bezog.

fich ziemlich leicht bearbeiten ließ. Go beftanden bie babylonischen Siegeling gewöhnlich aus Chalcebon, Samatit und Achat und auch in Berfien wern auf ihrer Achje burchbohrte Chalcebone als Amulete beliebt. Bon Gravirungen ermabnt Bindelmann ein icones tleines Bruftbild bes Auguftus, melde über 6 Boll eines romifchen Balms boch ehemals in bem Mujeo Com pagna war, ju feiner Beit aber fich in ber Baticanifchen Bibliothet befant; ferner ben Chalcedon mit bem fterbenden Othrpades, ben er gleichzeitig mi bem Anafreon und bem Smaragt bes Bolyfrates betrachtet (,, Gefdichte in Runft", I, 217 fg.). Unter ben wiener Cameen find zwei Chalcebon bervorzuheben, von welchen ber erftere ben von ber Bruft bis an ben Unia leib gang entblößten, unten mit ber Toga bebedten Auguftus barftellt. Gin Saupt ift mit Lorber befrangt und feine Linfe rubt auf bem obern Ente zweier mit Früchten ausgestatteter Fullborner, mahrend feine Rechte bas Gerin balt. Er fitt auf einem mit einer beflügelten Sphong vergierten Ihren. Reben ibm bemertt man bie Roma mit Schild und Belm. Der andere biefer Steine zeigt ben Tiberius en face, feine Bruft mit ber Toga bevedt, bil Saupt mit Lorber befrangt.

b. Rarneol 1) oder rother Chalcedon.

Sarber; Sarbonny. Frang. Cornaline, Sardoine; engl. Carnelian; ital. Carniols

§. 390. Der Karneol findet fich in unvolltommenen Rugeln, bet. öfterer aber in ftumpfedigen Studen. Er ift blutroth in bas Bachsgelbe

in Achattugeln des Mandelsteins mit Amethyst und Chalcedon. Waldshut in Baben, in Trümern und Schnüren oft von besonderer Schönheit in Sandstein. \*Barotsch in der Provinz Guzurate in Oftindien von besonderer Schönheit als Geschiebe. Gebbel Maaba und Gebirge von Fasoglo in Rubien als Geschiebe in hügeligem Alluvialboden. In den Flüssen \* Uruguays als Geschiebe.

Die Juweliere und Steinschneiber unterscheiben folgende Abarten bes Rarneols:

- 1. Männlicher Rarneol oder Karneol vom alten Stein (cornaline male oder cornaline de vieille roche): bunkelroth von Farbe.
- 2. Beiblicher Karneol (cornaline femelle): blagroth, ins Gelbliche übergebend.
- 3. Sarder (sardoine): hochbraun, ins Pomeranzenfarbige und Gelbe übergebend.
- 4. Sarbonnx: folche Lagen wie die Farbe des Sarbers wechseln mit weißen Lagen.
- 5. Rarneolongr: blutrothe Streifen wechseln mit weißen.
- 6. Rarneol: Bernll: weißgelb von Farbe.

#### §. 391. Bearbeitung und Anwendung.

Der Rarneol wird auf einer bleiernen Scheibe mit Schmirgel geschliffen und auf einer hölzernen mit Bimoftein polirt, ben letten Glang erhalt er aber auf einer aus Blei und Binn bestehenden Scheibe mit Baffer. wöhnlich schneidet man ihn vier:, feche ober achtedig, wol auch rund und gibt ihm am obern Theile die Form bes Treppenschnitts; jur Berftartung bes Glanzes erhalt er eine filberne ober goldene Folie, oder man ftreicht auch feinen Untertheil mit einer Farbe an, Die ber bes Steins entfpricht. Bluben sucht man, wie icon oben bemertt, feine Farbe ju verbeffern. ine Gelbliche ftechende Stein erhalt ein angenehmes Roth, wenn man ihn im Sandbade einer mäßigen bipe ausset und vorsichtig abtuhlen lagt. verwendet den Karneol namentlich ju Ring : und Betschaftsteinen, Uhrschluffeln, Armbandern und andern Schmudgegenständen. Gehr viel wird er auch jum Braviren und ju Cameen benutt. Beim Schneiden von Cameen aus Rar: neolonox wird die fcneeweiße Lage jur Figur, die rothe jum Grund genom: men; enthalt er noch eine britte mildweiße Lage, fo wird biefelbe baufig gum Saar ber Camee verwendet. Buweilen werben auch vertieft geschnittene Begenftande- mit farbigem Schmelzglafe ausgefüllt. Bene Camcen, welche guweilen aus Indien, oft mit ben bigarrften weißen Beichnungen ju uns men, werden bort von den Gingeborenen auf eine eigene Beife verfert

bebeden nämlich ben ganzen Stein mit tohlenfaurer Soba und seben im einige Augenblide bem Teuer aus, wodurch ein harter Schmelz entsteht, ber zum Schneiben ber Figuren bient.

# §.. 392. Berühmte Cameen und Intaglien des Alterthums aus Karneol.

Der Rarneol und feine Abarten maren es namentlich, weil fie fich ber haltnifmäßig leicht bearbeiten ließen und boch babei eine gewiffe garte mb icone Farben bejagen, welche von ben Briechen und Romern gu Cameen und Intaglien verwendet murben. Wir wollen bier nur einige ber befannteften und berühmtesten anführen, da eine größere Ausführlichfeit ben 3med tiefe Buche überichreiten murbe. Die altesten griechischen Gemmen, welche man überbaupt tennt, find ein Rarneol ber toniglich preußischen Summlung, auf bem Bupiter geflügelt gebildet ift, welcher ber Gemele ericheint, und eine be fleidete Benne auf einem undurchsichtigen, ber Bobe nach burchichnittenen und durchbobrten Gardonpr : Eplinder. Sie find beibe junger als bie Rafer ter eisten Beitraums ber etrustifchen Steinschneibetunft. Mus bem erften Beit raume biefer befindet fich ein Marneol in ber faiferlichen petersburger Sammlung, auf welchem ein männliches Saupt mit fünftlich geordnetem, ftarfen, langen Barthaar bargestellt ift, worin Robler ben Beus Apompos erfannt bat. bem zweiten Zeitraume besitt bas Britische Museum einen Rarncolfafer ren feinerer Arbeit mit ber Darftellung ber Benue. Die Gottin tragt ein langes gierlich und reich gefaltetes Untergewand, unten mit einem Saume perfeben

Bugen bewundernswerth. Die Saare und in einem beientern nur biefer Bemme eigenen Geschmade, in ichen gelegten nur wenig gefrummten Yeden, mit Abwechselung und Leichtigfeit gearbeitet. Auf einem fleinen Rarncol in ber Sammlung zu Floreng bemertt man einen vortrefflichen mit Lorbern und Sauptbinde geschmudten Kopf Des Apollo. 3m berliner Diuseum befindet fich ein unvergleichlicher indischer Rarneol fast von der Alarheit eines Spacinth mit bem Ropfe bes Sertus Bompejus. Unter allen in Stein geschnittenen Bitdniffen, bemertt Tolten, ift biefes bas naturmahrfte und feelenvollfte, in beffen darafterijtischen, obwol nicht energischen Bugen gleichsam bas Leben Muf einem kleinen Rarneol von antiter Arbeit mit ber Bufte ber behelmten Athene, in ber faiferlich ruffijden Sammlung zu Betersburg bemertt man die Megie ber Gottin in eigentbumlicher Bestalt. Die Grundlage berfelben bilbet ein Biegenfell, welches man an feinem haar und an feinen En-Muf biefem ift ber aus Schlangenschuppen bestebenbe Banger ben erfennt. befestigt, und auf biejem ift bas Medujenhaupt mit zwei fich emporrichtenben Schlangen angebracht. Das Debujenhaupt mit lang berabmallendem Saar ift aber nicht en face, sondern in Profil gebildet, eine bisber nirgende gefunbene Eigenthumlichfeit. Der unten angebrachte Fifc beutet mahricheinlich auf ben See Triton, von welchem Die Göttin ben Beinamen Tritonia erhalten Ein Marneol enthält auch bas Geburtofeft bes Dionpfos, welches auch einfach als Weinlese: ober Relterfest betrachtet werben fann, einer ber berubmteften vertieft geschnittenen Steine aus bem Alterthum, welcher einft im Befite Michel Angelo's gewesen ift. Gin intereffanter Marneol der foniglich preußischen Gemmensammlung zeigt ben Beratles am Scheibewege, in feiner Rabe Die Aphrodite als Berfonification ber Wolluft und ein Genius als Berfonification ber Tugend. Die Unentschlüssigteit in ber haltung bes Beros ift portrefflich ausgebrudt. Auf einem Narneol berfelben Sammlung finden wir ben Mesculapius, bas haupt mit einer Binde umwunden, auf einem Geffel figend und Früchte von einem Strauche pfludend und in einem Rorbe fam: melnb, welchem ber Stab mit ber Beilichlange als Unterfat bient.

Unter ben Arbeiten auf Sarbonny ist die berühmteste die sogenannte Gemma Augustea, in welcher man früher die Apotheose best Augustus veranschaulicht glaubte, welche aber nichts anderes bezeichnet, als die unter ben Auspicien des Augustus und während der höchsten Blüte seiner Herrschaft erwordenen und begangenen Triumphe seines Stiefsohns Tiberius und bessen Aboptivsohns Germanicus, des Entels des Kaisers, welche eben von ibren siegreichen Kriegsunternehmungen nach Rom zurückgekehrt sind. Der Sage nach wurde diese Camee in Palästina gesunden und kam durch die Ritter des beiligen Johannes zu Jerusalem an Philipp den Schönen von Franker Dieser vermachte sie den Konnen zu Boisso, von welchen sie in den be

lichen Unruben wegtam und nach Deutschland gebracht wurde, wo fie Aufer Rubolf II. um 12000 Dutaten antaufte. Sie ift 9 3oll boch und 8 Bel breit und besteht in folgender Darstellung, welche in zwei Felder abzeibeit ift: Muguftus erfcbeint ale Mittelpuntt ber obern Scene, welche bie haupt gruppe bilbet, auf einem Ihrone figend, ju feiner Rechten Die personificite Roma und dieser zur Rechten Germanicus als triegerischer Jüngling mit Banger und Feldberrnmantel. hinter bem Germanicus bemertt man bie Rerie und Sufe ber Roffe, welche ben Triumphwagen zieben, von welchem Tibenut in Begriff ftebt abzusteigen. Muf bem Giegesmagen neben bem Tibertus ftebt eine vortrefflich ausgeführte beflügelte Bictoria mit einem ebenfo ibealen In geficht als bie Roma. Bon ber linten Geite bes Auguftus haben zwei gottliche Machte ihren Blid auf ihn gerichtet, Die personificirte Terra und ba Oceanus ober bie Symbole ber Landmacht und ber Seemacht. Reben bem lettern, aber etwas tiefer, befindet fich die personificirte Abundantia, dem Rechte auf bem Gullborn rubt, mabrend ibr jur Geite zwei Rinder in gartem Alter fteben. 3m untern Gelbe wird von romifchen Rriegern, theils Legions folbaten, theils Sulfstruppen, ein Siegeszeichen (Tropaeum) mit allem betommlichen Bubebor, Banger, Belm, Schilo u. f. w. errichtet und Die Tropaums faule eben in ihre richtige Stellung gebracht. Bu ben Guben ber vier Legions foldaten figen an ber Stelle, wo bas Tropaum aufgerichtet werben foll, gwi Rriegsgefangene, ein Mann und eine Frau, mabrent auf ber andem Geite zwei leichtbewaffnete Rrieger von ben romifchen Gulfstruppen jeder eine

Gruppe auf einem bestügelten, von einem ebenfalls bestügelten Genius am Bügel geleiteten Rosse und streckt die rechte hand aus, wie es scheint, um jene zu begrüßen. Das zweite sigurenreichere Feld umfaßt die noch blühende Rachsommenschaft des Augustus, die regierende Dynastie, den Tiberius und die noch lebenden Glieder der gesammten kaiserlichen Familie. Das unterste oder dritte Feld umfaßt zehn Figuren, welche mannliche und weibliche Kriegszgesangene darstellen sollen, wie es scheint theils aus germanischen, theils aus orientalischen Bolterschaften.

Ein britter ausgezeichneter Cameo ist ber niederländische, ebenfalls ein Sardonpx, jedoch nur aus drei Lagen bestehend und 10 Boll hoch. Der Entwurf der Zeichnung ist vorzüglich, die Ausssührung dagegen und somit der Runstwerth desselben der Arbeit der beiden vorigen um vieles nachstehend. Dier ist der Kaiser Claudius als triumphirender Jupiter dargestellt (wahrscheinlich in Beziehung auf seinen Sieg in Britannien), dann Messaline, Octavia, Britannicus auf einem Wagen von Centauren als Tropäenträgern gezogen, indem die Victoria voransliegt. Eine ähnliche Darstellung sindet man auf einem pariser Cameo von geringerer Größe, nämlich Germanicus und Agrippina als Triptolemos und Demeter Thesmophoros durch die Länder sahrend.

Der größte aller aus dem Alterthume erhaltenen und bekannt gewordernen Cameen ist derjenige, welcher einst dem Cardinal Carpegna gehörte, dann in der Bibliothek des Batican aufbewahrt wurde und später sich in dem Musée Rapoléon zu Paris befand. Im Jahre 1848 existirte derselbe noch in den Gemächern der Tuilerien. Er ist 1 Fuß 3½ 301 breit und  $10^3/_4$  Joll hoch und besteht aus fünf Lagen. Das Bildwert desselben stellt den Triumph des Dionysos und der Demeter dar auf einem von vier Centauren (zwei männlichen und zwei weiblichen) gezogenen Wagen.

Bu ben schönsten und edelsten Berten ber antiken Glyptik ist ferner ber ebenso durch seine Arbeit als Größe ausgezeichnete Cameo Gonzaga zu zähzlen, welcher fast einen halben Fuß lang und im geistreichsten Stile ausgezsührt ist. Derselbe stellt in zwei herrlichen Brustbildern die Bildnisse von Btolomaus und der ersten Arfinoe dar. Ferner besinden sich auf einem Sarzbonyx von drei Lagen im wiener Cabinet einerseits der bärtige Kaiser Severus und seine Gemahlin Julia Domna, andererzeits ihre Sohne Caracallus und Beta. Ein vortrefslicher parifer Sardonyxcameo von drei Lagen stellt die Kaiserin Messalina mit ihren beiden Kindern, den Britannicus und der Octavia dar. Einen höchst interessanten Cameo (Onvr mit weißer Schicht aus dem Grunde) mit der Darstellung des Zeus Aegiochos dat Enn. Quirin. Bisconti in einer besondern Schrist beleuchtet und eine sehr sauber ausgezsührte Abbildung desselben beigegeben. Er bezeichnet diese Gemme als ein

bewundernemurbiges Runftwert. Das Saupt : und Barthaar zeichnet fich turd eine anmuthig geordnete Lodenfulle aus und bas haupt ift mit einem Giden: frang geschmudt. Diefer Cameo murbe in ben letten Decennien bes vorigen Jahrhunderts zu Ephefus aufgefunden und war Eigenthum eines patricifden Ritters Bulian ju Benedig, als Bisconti feine Abhandlung über benjelben herausgab. Die faiferliche Sammlung zu Betersburg befitt einen vortrefflichen Cameo von betrachtlicher Große in Sarbonnr, welchen Robler als einen ber iconften Steine in feiner Urt bezeichnet hat. Die Darftellung bestebt in einem Banymed und die Arbeit ift hier ebenfo volltommen, als bie Schichten bes Steins vortrefflich benutt worden find. hierher gebort auch ein Ong: cameo mit ber Darftellung bes ben Cerberus feffelnden Beratles von beron: ragenber Schönheit in ber toniglich preußischen Bemmensammlung. Diefetbe Sammlung befitt auch ein gang vortreffliches Onnggefanden mit erhabenen Figuren von ber feinften und correcteften Arbeit. Gin im Befit bes ruffifden Raifers fich befindender fehr schöner Sarbong mit erhabener Arbeit ftellt bas jugendliche Bildniß der Livia bar und ein Sardonpr aus zwei Lagen bie drei völlig unbefleibeten Grazien, welche, wie Köhler angenommen, auf teinen andern und befannten Cameo in biefer Beife gefunden werben.

## §. 393. Werth.

Der Karneol wird seiner schönen Farbe wegen etwas bester bezahlt als

#### 1. Chrysopras. 1)

Frang. Quarz agathe Prase, Prase; engl. Chrysoprase; ital. Crisoprasio.

## §. 394. Gigenichaften.

Unter ben tiefigen ober quarzigen minder toftbaren Schmudfteinen ift ber Chrysopras einer ber beliebteften, ba er eine febr fcone apfelgrune Farbe von febr verschiedenen Ruancen befist, angenehm durchscheinend ift und eine vortreffliche Politur annimmt, wozu fich noch die Eigenschaft gesellt, daß er in größern Studen ziemlich felten ift. Unter feine befondern Eigenthum: lichfeiten gebort Die, baß er bei langerm Gebrauche, namentlich jum Siegeln, feine Farbe theilweise verliert, nach und nach verbleicht; Barme und Sonnen: licht entziehen ihm die Farbe. Es rührt dies von dem ihm eigenthumlichen farbenden Brincip ber, welches aus Nideloryd besteht. Der Chemiter Rlap: roth fand letteres zuerft auf, zugleich aber auch, bag ber Chrysopras eine geringe Quantitat Baffer enthalt. Das Nideloryd ift baber mahrscheinlich mit Baffer verbunden als ein sogenanntes Sybrat in bem Chrysopras vorbanden und viele Metallogyde ericheinen in ihren Farbungen anders und oft viel fconer, wenn fie Baffer enthalten. Geht ein Theil bes Baffets burch ben Ginfluß ber Barme in ben Steinen verloren, fo verschwindet ihre ur: fprüngliche icone Farbe mehr ober weniger. Chrofoprafe, welche in jener Beife ihre Farbe eingebuft haben, erlangen fie wieder, wenn fie einige Beit in feuchte Erde eingegraben ober in befeuchtete Baumwolle eingewidelt auf-Roch leichter tann man aber ihre Farbe wiederherstellen, bewahrt werden. wenn man fie mit einer erwarmten falpeterfauren Ridelauflofung behandelt.

#### §. 395. Bortommen.

Der Chrysopras tommt namentlich in Schlesien bei \*Rosemis, \*Glasen: borf, \*Grochau und \*Baumgarten unweit Frankenstein in einem ausgelösten, sast erbigen Serpentinsels vor. Häusig spult der Regen auf den grochauer Bergen Chrysopras los oder die Pflugschar bringt ihn zu Tage. Er tommt im Serpentin und zwar in größern schönen Studen ziemlich selten, in plattensförmiger Gestalt in Abern und Trümern in Begleitung von einigen andern Mineralien vor. Diese sind vorzüglich Quarz, Hornstein, Chalcedon, Opal, Bimelith (die beiden letten Mineralien erscheinen in der Farbe des Chrysopras und sind ebensalls durch Nidelorpd gesäubt), Asbest, Talt, Steinmart, Grünerde und Specktein. Man nennt den mit dem Chrysopras vortommenden grünen Opal Chrysopal. Der Pimelith scheint eine Umbildung des Chrys

<sup>1)</sup> Bon yourds, Gold, und πράσιος, lauchgriin.

fopras und Chrysopals zu fein. Die Steinschleifer zu Warmbrunn in Schleffen verarbeiten ben meisten Chrysopras.

Außer in Schlesien findet man ben' Chrysopras noch in Sachsen unsein Schwarzenberg am Wildenauerberge in kleinen Bartien in Bloden aus dem Glimmerschiefergebirge; von dunkelapfelgruner Farbe zu Wintergaffe im Studachtbale im Salzburgischen, bei Ruda in Siedenburgen, und von ungewöhnlicher Schonheit in den Bereinigten Staaten zu Neu-Fane (Bermont) in Serpentin und zu St.-Lawrence (Neuport) mit Kalkspath und Chalcedon.

# ıtlidics.

pras unter ben Gemmen an, die behrtern Begriff batten als den aturforscher ergählt uns, daß man Stein in großen Massen in 3mmit nicht unsern Stein gemeint. bem Bergrath Lebmann gegen die ofemitzer Stein gebraucht worden.

or venngen Evelstein Hopras L

maine Des vorigen Jahrhunderes Il

fd

BI

Lehmann eröffnete namlich ben Wiederbetrieb ber tosemitzer Chrysoprasgrabereien für die preußische Regierung. Man sagt, daß ein preußischer Offizier den Chrysopras zuerst im Jahre 1740 bei einer Mühle auf den tosemitzer Bergen entdedt habe. Damals mochte der Fundort des Chrysopras unbekannt gewesen sein, denn seine Berwendung ist eine viel ältere. Die tostdannt Steinmosaitmande der St. Benzelssapelle in der Domkirche St. Beit zu Brag, welche aus dem 14. Jahrhundert herrühren, enthalten große, prachtvolle Stude von Chrysopras in Menge. Seinen Ruf bekam er erst in neuerer Zeit wieder durch Friedrich den Großen, welcher Sanssouci damit schmücke. In dem königlichen Schosse zu Botsdam besinden sich noch zwei Tische, deren Platten 3 Fuß lang, 2 Fuß breit und 2 Zoll did aus Chrysopras bestehen.

De

## §. 397. Anwendung und Berarbeitung.

Man verwendet den Chrysopras namentlich zu Siegelringen, Bruft , Arm: und Gürtelspangen, in Diademen und andern Schmudsachen. Die Bearbeitung desieben ist schwierig und muß sehr vorsichtig geschehen, weil, wenn man ihn zu heiß werden läßt, er dadurch leicht splittert und auch in seiner Farbe unrein wird. Das Schleisen geschieht auf einer zinnernen oder bleier nen Scheibe mittels des besten Schwirzels und unter Anseuchten mit Baster. Die Politur erhält er auf einer Scheibe von Zinn mit Tripel. Am besten gibt man ihm den Taselschnitt, oder scheift ihn en cadochon und versieht ihn mit einigen Randsacetten. Zuweilen gibt man ihm eine Folie von gru-

nem Taffet zur Unterlage; ist er aber rein und seine Farbe ziemlich duntel, so faßt man ihn à jour. Schlechtere Sorten werden oft, um ihren Effect zu erhöhen, mit einem Gemisch von Grunspan oder Berggrun und einem guten Beiß, mit Mastir verbunden, auf dem Untertheile bemalt.

### §. 398. Werth und Berfälichungen.

Der Werth bes Chrpfopras hängt namentlich von ber Schönheit ber Farbe und dem Freisein von Fehlern ab. Die Fehler tommen häufig erft wahrend bes Schleifens ober durch daffelbe jum Borfchein und befteben in blartigen, weißlichen Fleden, blaffen grauen Bollen und Streifen, fplitterigen Stellen und Riffen, ober auch in größern ober fleinern eingesprengten roth: lichen Thonkornern. Im gangen ift ber Preis bes Chrysopras in neuerer Beit etwas gefallen, wozu vorzüglich auch bie große Menge, welche man gewann, beigetragen haben muß und weswegen man auch die Gruben theil: weise verschüttete. Doch steht er immer noch in einem viel hobern Preise als bie meisten andern Barietaten bes Chalcebon. Gin fconer Ringstein toftet jest 5 - 10 Thir. und mehr, während man geringere Sorten taum mit 1-2 Thir. bezahlt. Am meiften geschätt find die apfelgrunen; ein flares fleden: lofes Ringftud ber Art, mit lebhafter Farbe und von 1 Roll Lange und 3/2 Boll Breite wird mit 20 - 30, ja sogar mit 60 Dutaten bezahlt, ba es febr fcwer ift, Stude biefer Große zu erhalten, ober fie aus größern Blatten au foneiben. In Baris murbe ein fconer, oval gefchliffener Stein von 8 Linien Lange und 7 Linien Breite fur 310 Fr. verlauft.

Berfälicht wird ber Chrisfopras zuweilen durch Glasfluffe. Auch ftellen Die oberfteiner Steinschleifer aus gewöhnlichem weißen Chalcedon durch demische Behandlung Chrisfoprase dar, die den natürlichen ziemlich ahnlich find. Ein Renner wird aber doch immer diese fünstlich gefärbten Steine von den echten zu unterscheiden wiffen.

#### 2. Heliotrop. 1)

Franz. Quarz agathe ponctuée, Jaspe sanguin; engl. Heliotrope; ital. Eliotropio.

§. 399. Der Heliotrop findet fich derb, in edigen Studen, bat einen groß: und flachmuscheligen Bruch und eine berg: bis lauchgrüne Farbe, die mit rothen Chalcedonpunkten, welche durchsichtiger find als die grüne Masse, besäet ist. Er ist wenig glänzend, von Tettglanz,

<sup>1)</sup> Bon tλιος, Conne, und τρόπει», wenden, weil man sich, wie Blivergablt, seiner in der Dioptrif bediente, oder auch, weil man glaubte, er die Connenstrahlen ab und mache unsichtbar.

mehr ober weniger an ben Kanten burchscheinend und zeigt eine etwas gemigere Harte als der gemeine Chalcedon. Die orientalischen nehmen eine schme Bolitur an, die schwischen haben dagegen schon einen halbmatten Jospisbruch. Un der Luft verliert er etwas von seiner grünen Farbe und Belschaftsteine, die man auf zu heißes Siegellad drückt, werden biswellm ganz weiß.

\*Neuholland, mit Chalcedon und Achat in basaltischem Mandelstein, von besonderer Schönheit. Oftindien: Jmagaon unsern Abmednuggur im bajaltischen Mandelstein. Bucharei. China. Schottland: Insel Mull, fleine niemsförmige Stüde in Basalt; Insel Kerrera in Basalt; Insel Glaß, in basaltischem Mandelstein; \*Insel Rum, Gebirge Scouirmore, von besonderer Schönbeit im Mandelstein, mit frostallisirtem Quarz und Chalcedon, kleine Ganz bildend. Siebenbürgen: in den Eisensteingruben von \*Torocsko, nicht unabnlich ben orientalischen; besonders schön in den Mandelsteinen von Tekere, Mitacka, Felso, Bacza und Herczegany.

Der Heliotrop wird vorzüglich zu Ring: und Siegelsteinen, bann ju Gemmen, Uhrschlüsseln, Tabatieren und andern Gegenständen der Bijoutent verwendet, im Orient auch zu Sabel: und Degengriffen. Uebrigens wird a wie der Chalcedon verarbeitet, zuweilen aber auch auf messingenen Scheiben geschlissen; öfters schneidet man ihn auch en cabochon. Früher gravitte man viel auf diesen Stein und die Künstler benutten bisweilen mit Bortbeil bir rothen Chalcedonpuntte, welche er enthält. So sindet sich in der faiserlichen

sowie durch größere Durchscheinenheit. Beim Schleisen nimmt er an manchen Stellen teinen Glanz an. Er ist fast nur durch die antiken Gemmen aus den Ruinen Roms bekannt. Das in neuerer Zeit verarbeitete Mineral kommt namentlich aus Kalkutta nach Oberstein; jedoch kommen auch an andern Punkten, wie z. B. am Hauskopf bei Oppenau im nördlichen Schwarzwalde, plasmasähnliche Massen vor. Der bisher unbekannte Jundort, aus dem die Alten ihr Material bezogen und der ganz verloren ging, dürste durch den Reisenden Siber nun wieder ausgesunden sein, da er von den Katarakten des Ril meherere höchst deutliche Exemplare mitbrachte, die dieser Fluß aus Rubien oder Abpissinien dahin schwemmen mag.

# Anhang.

#### Adat.

Frang. Agathe; engl. Agate; ital. Quarzo agato.

§. 401. Der Rame Achat gehört ftreng genommen nicht in bie Dine: ralogie, benn diefe befaßt fich nur mit ber Charafterifirung ber einfachen Dis neralien, b. b. berjenigen, welche bei ihrer mechanischen Bertheilung in allen ihren Fragmenten wesentlich von berfelben Beschaffenheit find. Achat ift aber ein Collectioname fur eine Bufammenfepung aus gewiffen tiefeligen ober quargigen Mineralien, welche fich in ber Textur, Farbe, Durchfichtigfeit u. f. w. voneinander unterscheiden. Dieje Mineralien find Chalcebon, Karneol, Quarg, Jaspis, Amethoft und noch einige andere. Wenn zwei, brei, vier u. f. w. Diefer Mineralien untereinander verbunden find, in Streifen, Bleden u. bgl. eine zusammenhangende Daffe bilben, fo ift bas ein Achat : eine Benennung übrigens, welche insoweit ziemlich unbestimmt ift, als fie im gemeinen Leben noch weiter ausgebehnt und auch wol für einzelne Steinarten aus ber Bufam= mensetzung bes Achats gebraucht wird, wenn biese in gesonderten Maffen vortommen. In Diefem Ginne begreift man Die einfachen Chalcebone, Rarneole, beliotrope u. f. w. auch unter ben Achaten, und dies gilt namentlich von ber Achatinduftrie in ihrem gangen Umfange.

#### §. 402. Barietäten bes Achats.

Nach ben verschiedenen Zeichnungen, welche ber Achat oft barftellt, erhalt berselbe auch verschiedene Namen:

1. Bandachat. Derfelbe zeigt Lagen, die verschieden gefärbt miteinsander wechseln. Onny ober auch Achatony werden jene genannt, deren Farben schon und voneinander scharf abgeschnitten sind, und beren Lagen mit der Oberfläche des Steins parallel laufen, wogegen man im engern Sinne Diesenigen Bandachate nennt, welche verschiedene Streisen auf derfelben beigen. Laufen diese Streisen um einen Mittelpunkt rund zusammen, so ente

fteht der Kreisachat, und befinden fich in diefem Mittelpunkte noch antert gefärbte Stellen, so nennt man ihn Augenachat (Augenstein, agabe veillée).

- 2. Festungsachat (Fortificationsachat) wird berjenige genannt, beste Streifen im Bidgad mit aus: und einspringenden Winkeln wie an Festungs zeichnungen laufen.
- 3. Regenbogen ach at heißt ein Achat, beffen gebogene Streifen in Eigenthümlichteit haben, die Farben des Regenbogens zu zeigen, wenn in Stein gegen das Sonnen- oder Kerzenlicht gehalten wird, und zwar beste bem licher, je bunner ber Stein geschnitten ist.
- 4. Trummerachat. Derfelbe ift ein zertrummerter und burch bie Ratm wieder zusammengefitteter Bandachat, ber ben Namen Ruinenachat erbilt, wenn die aus ber Zusammenfügung der Trummer entstandenen Zeichnungen Alehnlichteit mit altem Gemäuer baben.
  - 5. Boltenachat.
  - 6. Lanbidaftsadat.
    - 7. Bilbadat.
    - 8. Moosachat.
    - 9. Bunftacat.
    - 10. Sternachat.
    - 11. Duichelachat.
    - 12. Rorallenachat.

und die festen, schwer zerstörbaren Körper, die Mandeln, allein haben sich erbalten. Doch gibt es auch Achate, welche weite Spalten in der Erdrinde, sogenannte Gänge, anfüllen, z. B. in Sachsen und Böhmen. Diese Achate aus den Gängen werden ebenfalls wohl geschliffen und verarbeitet, aber nur zufällig und selten in den Schleisereien der Rahegegenden.

Der Melaphor gehort gu ben plutonischen Gebirgebildungen; er ift in altern geologischen Epochen und zwar in der Formation der Steinkohlen, des Rothliegenden und des untern Bechsteins im beiffluffigen und teigartigen Buftanbe aus bem Erbinnern bervorgebrungen, bat bie Rinbe bes Planeten an vielen Orten gu Gebirgshöhen emporgehoben und bei feiner Erstarrung ichroffe Felfen, wie namentlich in ber rheinischen Pfalz und am fublichen Theile bes Sunderud, gebilbet. In Diefer Landstrede, Die bas Fürstenthum Birtenfeld mit in fich folieft, gestaltet ber Melaphyr eine Reibe wallartig fortziebenber Feldriffe, oft von ausgezeichnet malerischen Formen, welche von Duppenweiler bis unweit Rreugnach eine Langenausbehnung von 12 Meilen und zwifden St. : Bendel, Birtenfeld, Rirn und Grumbach eine mehrere Deilen ftarte Langendimenfion befitt. Die allgemeine Beschaffenheit bes Melaphpraefteins erlauben wir uns mit ben Borten eines neuern verdienstvollen Geognoften (Genft) in ber Sprache ber Biffenschaft ju charafterifiren : "Undeutlich gemengtes, unrein grunlichbraunes ober rothlichgraues, grunlichschwarzbraunes bis fast fcmarges, im frifden Buftande bartes und gabes - oft aber auch pechsteinartiges und fettglangendes ober bajaltabnliches - Beftein, in welchem vorberrichend roth: lichgrauer Labrador mit magnetischem Titaneiseners und meift auch mit Rall: fpath, Gifenfpath und Gifenchlorit in bald troftallinifch : fornigem, bald bichtem bis erbigem, balb auch porphyrifchem ober manbelfteinartigem Befuge verbunben erideint." Gerabe bon ber letten Beichaffenheit bes Gefuges ift ber Melaphor, welcher bie Achate und verwandte Mineralien enthalt und ben man Daber Melaphormandelftein nennt. In Diejem tommen nämlich in mehr ober weniger manbelformiger ober auch tugelartiger Geftalt bie Achate vor.

### §. 404. Achatmandeln. (Fig. 183-187.)

Die Achatmandeln oder Kugeln sind von sehr verschiedener Größe, unter dersenigen einer Saselnuß bis zu mehreren Fuß Durchmesser. Oft sind sie im Innern hohl (Geoden) und haben dann meist nur eine brauchbare Rinde von Achat von mehr oder minderer Dide, weiß, grau, braun oder roth u. s. w.; oft ist auch nicht einmal diese Rinde geeignet, irgend Achatwaaren daraus zu schleisen. Das Innere der hohlen Mandeln ist gewöhnlich mit Amethysterpstallen von verschiedenen Farben überdedt, und auf diesen endlich sitzen wol auch sehr scholer Kalkspäthe, seltener zeolithische Mineralien, namentlich Kreuzsteine und Chabasit und einige Eisenverbindungen. Besonders we

voll für die Schleiferei sind aber die ganz mit gebänderten Onden und Adum erfüllten Mandeln. Die Mandeln, welche ungleichförmig zerstreut im Reladikt sest inneliegen, wurden früher im Birlenseldischen und in der Umgegend denzimännisch durch stollenartige unterirdische Baue ausgesucht und gewonnen. In Ertrag an guten Steinen war aber ziemlich sparsam, wenn es auch einzelm Glüdsfälle dabei gab, daß eine Mandel von einem Centner Gewicht den Indern den Erlös von 700 Fl. brachte, aus welcher Masse mit einem Koftmanswande von 200 Fl. für 2200 Fl. Waare geschlissen wurde, freilich un schönen, zum Cameenschneiden geeignete Steine. Die Achatgräber waren und blieben gewöhnlich arme Leute, da Funde dieser Art nur seltene Ausnahmen bildeten. Die schönsten Steine steine sur Cameen tamen übrigens früher vom Beisselberge bei St. Bendel auf dem preußischen Gebiete.

### §. 405. Entftehung ber Achatmandeln.

Die Mandeln sind ursprünglich sammtlich unausgefüllt, leer gewesen, es waren eigentliche Blasenraume in der flussigen Melaphyrmasse, welches ibre som deutlich betundet. Es tann dafür folgende Entstehungsweise angenommen werten, welcher alle Erscheinungen vollkommen entsprechen. Bur Beit, wo die Nask des Melaphyrs sich noch in einem mehr oder minder flussigen Bustande des sand, stiegen aus ihr selbst oder aus der Tiese Dampse und Gase aus. Sie bildeten in dem geschmolzenen Teige Blasen, welche zusammentraten und sich

\* Die Musfullung ber Blafenraume im Melaphyr mit fefter Maffe von Achat, Onnr u. f. w. ift aber eine fpatere in bem bereits volltommen ausgebilbet gewesenen Blafenraume, und offenbar burch eine mafferige Ginseihung ent: ftanben, als ber Melaphyr felbit icon feine volltommene Erhartung erlangt batte, festes Geftein geworben mar. Mus bem Delaphyr haben bie burchfidern: ben toblenfauren Baffer einen Theil ber Riefelerbe und ber Altalien aufgeloft und aus biefen Löfungen vorzüglich bie Riefelerbe in ben Blafenraumen als fefte Maffe von Achat u. f. w. nach und nach abgefest. Daber liegen auch bie verschiebenfarbigen Achatstreifen in lauter bunnen und fest miteinander verbundenen Schichten übereinander, und gwar find bie außerften Schichten einer Mandel bie zuerft gebilbeten, und bie innern am letten entstanden; je nach: bem die einfließenden tiefelerdehaltigen Daffen auch andere Bestandtheile, Gifen, Thonerbe u. f. w. enthielten, modificirten fich bie baraus abgefesten Schich: ten in Farben und Durchfichtigfeit, und in abnlicher Beife entstanden eben: falls bie verschiedenen Arpftalle im Innern ber theilweife noch hohlen Danbeln. Es gibt halbausgefüllte Manbeln, in beren Soblraumen tropfftein: formige Chalcebone von ben Banben berabhangen, beren Entstehung baber ebenfo zu beuten ift. In vielen Manbeln laffen fich noch bie Bege, nämlich Die Infiltrationsöffnungen nachweisen, burd welche bie fteinbilbenben Löfungen in bas Innere gelangt find. Balb find Dieje Infiltrationsöffnungen bon ber legten eingefüllten Daffe gang geichloffen und bann allein in ben Farbengeich= nungen mahrnehmbar; in anbern Fallen findet man fie aber fogar noch offen, weil bie fteinbildenden Daffen nicht reichlich genug gufloffen. Sorizontale Schichten mit concentrifchen verbunden tommen vorzüglich bei ben ichonen Manbeln aus Uruguan vor. Die horizontalen Schichten beuten barauf bin, baß bie Schwerfraft bei bem Abfate jener Streifen aus ber fteinbilbenben Aluffigfeit ibren Ginflug vorwaltend geltend gemacht babe, mabrend bie concentrifden Schichten die Folge ber Abhafion an ben Bandungen ber Manbelräume find.

Es ist natürlich, daß wir die Achate, Jaspise, Chalcedone u. s. w. als Insiltrationsproducte auch auf den Spalten und Klüsten, welche den Melaphyr durchsehen, wiedersinden; nur sind sie meist weniger schon und nicht so volltommen ausgebildet als in den Mandeln. Es mögen sehr große Zeiträume erforderlich gewesen sein, um die Ausfüllung einer großen Achatmandel zu vollenden.

Man hat wol dem Gedanken Raum gegeben, daß die Schichtenbildungen von Achat in den Mandeln des Melaphyrs und die gleichartige Erfüllung der Spalten in dieser Felsart sich noch heutigen Tages vort fortsehen könnten, wo die Räume dafür vorhanden wären. Die Wasser, welche in dem Melaphyr circuliren, lösen nämlich noch immer sehr geringe Quantitäten

Bestandtheile aus bem in ber Berfepung stets fortidreitenben Bebirgegeiten auf und führen fie mit fich, und follen baher noch gegenwärtig bie feften bie feligen Maffen als Achate u. bgl absehen. Ran berechnete fogar nach ben Behalte jener Maffen an feften Theilen Die langen Beitraume, in melden Achatschichten von einer gewissen Dide in ben Manbeln entfteben tonnten. Es halt aber ichmer, biefer Unichauungsmeife Beifall ju ichenten ; nichts beut auf eine folde Fortbildung bes Achats in ber heutigen Beit bin. Die Gutfechune beffelben in ben Manbeln und Spalten burfte langft abgefchloffen fein, mi urfprünglich unter Umftanben ftattgefunden haben, welche nicht mehr vorben: ben find. Sie geborte lediglich berjenigen geologifden Beit an, in welcher net eine bobere Temperatur bes Melaphyre vorhanden war; lettere muß die Auflofung bes Riefels aus bem Melaphyr nicht allein wefentlich beganftigt, ien: bern auch seinem Rieberfchlag aus ben beißen Baffern biejenige große Dich tigleit und Festigleit gegeben haben, welche bie Achatmaffen befiten. Die Bildung berfelben fo leicht und bei ben gewöhnlichen Temperaturen, je wurden fich Uchate fast überall noch jest in und auf ber Erbe erzeugen, ta febr viele, fast bie meisten Massen Baffer febr tleine Quantitaten Riefelerte Solche Reubildungen von Achat auf bem angedeuteten gelöft enthalten. Dagegen feten bie fiebenbheißen Gepfermaffer Wege find aber unbefannt. fortwährend Riefeltuff und Riefelfinter ab, aber felbft biefe Subftangen, unter ziemlich ahnlichen Berhaltniffen entstehend, wie ber Achat gebildet ift, fteben in ber Dichtigfeit noch binter biefen gurud.

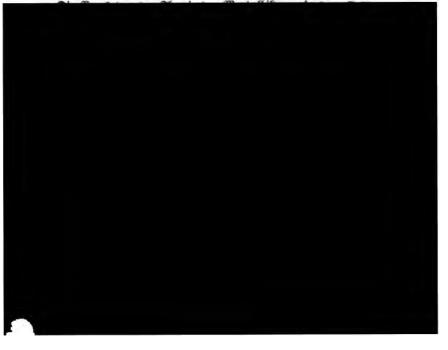

mafritus (500 v. Chr.) berruhrt, fondern wie andere nach bem Inhalte annehmen, noch lange nach dem Raifer Balens zu feben ware, fo bat es feinen Werth fur bas Alter bes Ramens Achat. Plinius führt eine ganze Reihe besonderer Achate mit eigenen Beinamen auf, welche fich auf ihre Farben ober beren Beichnungen beziehen, und die meiften biefer Bezeichnungen find nicht blos noch im Schwunge, sonbern fie find felbst noch vielfach vermehrt worben (f. oben "Barietaten bes Achats"), obgleich die ftrengere Biffenschaft dies fen Ramen und Begriffen einen fonderlichen Werth nicht beilegt. 3m Alterthume gab man febr viel auf die Figuren, welche bie Farben ber Achate barftellen, wie auch noch im vorigen Jahrhundert eine gleiche Borliebe für folche Raturfpiele bei ben Curiofitatenfammlern wieber aufgetaucht mar. Die Phantafie muß meift bei ber Auslegung folder naturlichen Acatbilber arg in Anfpruch genommen werben. Blinius ergablt, baß man auf Achaten Fluffe, Balber, Bagen, Laftthiere u. f. w. abgebilbet finbet, und nennt biefe naturspiele Bhufes. Ein hervorragendes Beifpiel mar ber Achat aus bem Befige bes Borrbus, welcher in feinen naturlichen Farben ben Apollo mit ben neun Dufen und ihren Attributen darftellte, wie uns ebenfalls Plinius berichtet.

Unter die Steine, welche die Alten, wenn auch nicht gerade dem Achat beiordneten, demselben aber anreihten, gehört besonders der Onder, den sie sehr boch hielten. Er wird vielsach in den griechtschen Schriftstellern erwähnt, und Plinius vergleicht ihn in seinen Farbenzeichnungen mit dem menschlichen Fingernagel. Der griechische Rame Onder selbst gründete sich auf diese Bergleichung. Nach jenem römischen Natursorscher ist dieser Stein mit weißen, hornsardigen, braunen und schwarzen Streisen und Kreisen gezeichnet, und dieselbe Abänderung des Chalcedon bezeichnen auch wir mit dem aus dem Alterthum übernommenen Ramen Onder. Die griechischen Dichter hatten an den Onder solgende Mothe gelnüpst: Amor habe der schlasenden Benus mit der Spize eines Pseils die Rägel abgeschnitten und diese wären in den Indus gesallen, die Barzen bätten aber diese Nägel bimmlischer Hertunft, welche nicht untergeben dürsten, gesammelt und in den Stein Onder verwandelt.

tostbare Gesäse daraus versertigt wurden. Die Cameen wurden wie wie beute meist so zugerichtet, daß man die dunklern Lagen zum Grunde nahn und aus den hellern die Figuren schnitt. Im kaiserlichen Cabinet zu Bier besinden sich mehrere der schönsten geschnittenen antiken Ondre, wovon einig schon oben angeführt worden sind. Die berühmte Camee in der vaticanischen Bibliothek zu Rom, welche Octavianus Augustus darstellt, besteht ebensalls auf Ondre. Unter den merkwürdigen Ondreameen der kaiserlichen Bibliothek zu Baris sind namentlich solgende auszusübren: die mit der Apotheose des Exmanicus, des Tiberius— mit einem Stier, den Bildnissen Marcus Aureise und der Faustina, Agrippina mit ihren beiden Kindern, Jupiter mit dem Mite bewassnet, Benus auf einem Seeungeheuer mit Amoretten umgeben, u. v. a. Eine antike Camee aus Sardonyr, aus fünf sardigen Lagen bestehend und die Büste der Faustina darstellend, aus dem mineralogischen Museum des Marzusie de Oree, wurde für die Summe von 7171 Fr. verkauft.

### §. 407. Achatinduftrie im Fürftenthum Birfenfeld.

Bon geschliffenen Achaten ist niemals eine folche ausgebehnte Annerbung gemacht worben als in unserer Zeit. Fast jeder gebildete Menid besitzt jest Gegenstände von Achat, es sei zum Schmuck oder zum nütlicker oder angenehmen Gebrauch, und es liegt auf der Hand, daß die dermaligt Borliebe für solche verarbeitete Steine und der Flor der bezüglichen Industrie wechselsstig sich unterstützen und einen sehr vortheilhaften Einfluß auseinander

sterssohne und verbot die Ausübung des Gewerbes bei nächtlicher Laterne, beides um das handwert und die Waare nicht zu sehr zu vermehren. Das Borhandensein des Achats in den nahen und auch mehr entlegenen Melaphyrbergen und namentlich dessenigen am Steinkaulen- oder Galgenberge bei Idar war die Beranlassung der Industrie für die Gewinnung und Berarbeitung der Steine. Unter allen Puntten der Erde, an welchen Achate geschlissen werden, z.B. in England, Frantreich, Schlessen, Sachsen, Ruhland (Katharinenburg) u. s. w. stand das birtenselbische Land hinsichtlich der Menge der Erzeugnisse und ihrer Schönheit von lange her obenan, und an vielen jener sonstigen Orte geschieht die Berarbeitung ver Achate nur mit Handvorrichtungen, nicht, wie bei Oberstein und Idar, auf großen, vom Basser umgetriebenen Schleisssienen, nach einem eigentlich sabritmäßigen Maßstade. Aber dennoch war früher diese Industrie selbst dier verhältnismäßig noch ziemlich kein gegen ihren vielsach vermehrten Umfang in den letzten drei Decennien. Fast zusällige Berhältnisse legten den Grund zu der dermaligen ganz außervordentlichen Blüte.

Seit langer Beit tauften Italiener Steine in Oberftein und 3bar, tamen auch felbst zu biefem 3wede nach biefen Orten. Gie suchten vorzüglich bie fein- und geradgebanderten Steine, befonders die onprartigen, und bezahlten fie nach ihrer Schonbeit febr theuer, um fie in ihrem Baterlande ju Cameen ju verarbeiten. Dberfteiner Achatarbeiter entlodten ihnen vor einigen Decennien bas in Rom von ben Runftlern geubte Berfahren, Die Achate und befonbers bie Onpre nicht allein in ihren Farben gu verschonern, fonbern fogar ben Steis nen bleibend andere Farben ju geben, als fie im naturlichen Buftanbe befigen. Diefe Berfahrungsarten wurden bald gur Unwendung gebracht, anfangs gwar als Gebeimniffe behandelt, fpater indeß allgemein ausgentt. Das Gewerbe gewann baburch einen großen Aufschwung. Die oberfteiner und ibarer Achatbandler zogen mit ihren burch jene Runft fo febr verschönerten Waaren burch alle cultivirten Lander, wo fie Abfat fanden. Auch die Reue Belt murde von ihnen befucht; fo tamen fie nach Brafilien und ber Republit Uruguap und fanden bier Achate und Ongre in Menge, welche meift ohne große Rosten nur aus ber oberflächlichen Erbe ausgehoben zu werben brauchten. Broben von biefen iconen und großen Steinen murben in bie Beimat verschidt, und man erfannte balb, baß fich biefe Fremdlinge viel iconer und leichter farben liegen als alle einheimischen Steine, und baraus bie allerschönften Bacren berguftellen maren. .

Es war bieses eine neue große Epoche für die Achatschleisereien, welche von der herrschenden Mode sehr begünstigt wurde und deren Anfang man in das Jahr 1827 seten kann. Bald darauf bezog man jene Steine in großen Quantitäten aus ihrem Baterlande, und jeht werden nur noch wenig im Fürstenthum Birkenfeld selbst gefundene Steine verarbeitet. Die sammtlichen Achat-

grabereien bes Landes find burch bie Concurreng mit bem fremten Rauni: nach und nach außer Betrieb gefommen. Die einheimische Production ai ju nen Achaten war im Berbaltniß gut bem großen Bebarf nur gering, tie Ge winnung toftbar, und man fteht fich in jeber Beziehung beffer bei ter alicie gen Benugung ber fremben Steine. In öffentlichen Muctionen bringt mar it in Oberftein jum Berfauf, und es werben beren bort jabrlich fur riele im jende von Thalern versteigert. Die Steine von ungefahr gleichem Binte werben in Saufen gufammengelegt und biefe Lofe nach bem Bente tie Bfundgewichts ben Meistbietenden zugeschlagen. Die Preife find ungemein & weichend, steigen von bem gewöhnlichen Breife von 50 Fl. fur ben Centra bis ju 2500 Fl. für baffelbe Gewicht, wenn fie fcmale borizontale Bante baben und für bie Unnabme iconer Farben gut geeignet fint. füdameritanischen Steinen werben aber auch noch ziemliche Quantitaten im Belietrop, weniger oftinbifde Rarneole in ben Lagern ber Oftinbifden Compagnie ju London angefauft. Sonft tommen von einheimischen Steinen in blos einige icone vertiesette Bolger (Solzsteine) jur Bermenbung. Goelfteine, welche in Brillant :, Rojetten : und abnlichen Formen facettin # ichliffen werben, tonnen bier nicht verarbeitet werden; es geboren baju ande: Borrichtungen.

### §. 409. Bearbeitung der Achate. (Fig. 188—190.)

Gang befonderes Intereffe gemabrt bie obenangeführte Runft , Adun,

ne findet aber ihre vollständige Erklärung in der jest im Birkenfeldischen gesübten Steinfärberei, welche sich vielleicht in Italien traditionell aus dem Alterthume erhalten hat. Professor Noeggerath hat diesen Gegenstand in einer vor mehreren Jahren darüber veröffentlichten antiquarischen und naturwissenschaftlichen Abhandlung sehr vollständig behandelt, aus welcher wir die wesentlichten Bersahrungsarten schon in dem "Allgemeinen Theil" mitgetheilt haben.

Das Achatgewerbe im Fürstenthum Birkenfeld und in seiner nahen Umgegend hat jeht 180 Schleifmühlen, im Jahre 1774 waren deren nur 26 vorhanden; die Erbauung von mehr als der hälfte der jeht vorhandenen fällt in das lehte Decennium. In jeder Schleifmühle befinden sich vier dis fünf Schleifsteine von der Größe der größten Mühlsteine, welche vertical an einer gemeinschaftlichen Welle umgetrieben werden. Die Welle mit den Schleifsteinen steht durch ein gezahntes Rad mit der Achse eines oberschlächtigen Wasserrades in Berbindung. Die Schleifsteine sind seste auarzige Sandsteine, welche aus der Gegend von Zweibrücken bezogen werden. Es können zwei Arbeiter nebeneinander an der breiten Oberschäche eines Steins beschäftigt sein, welches sast immer der Fall ist.

Biele Achatsteine werden zum Schleisen nur in der ungefähr erforderlichen Form mit dem hammer zugeschlagen, und hierin haben die Arbeiter eine große Geschicklichteit, daß ihnen nicht zu viel Material verloren geht. Es kommt dabei darauf an, das natürliche Gesüge der Steine zu kennen und ihre Spaltungszrichtungen gut zu benußen. Je nach der Kostbarkeit der Steine und den flachen Formen, welche ihnen vorbereitend zum Schleisen gegeben werden sollen, werden sie aber auch durch eine einsache Säge unter Anwendung von Wasser und Schmirgel zerschnitten.

Das Schleifen gewährt einen eigenen Anblid; die Schleifer liegen soft borizontal mit der Borderseite des Körpers auf einem ausgehöhlten langen Holzschemel und drücken entweder mit den Fingern oder mit Hölzern die zu bearbeitenden Steine gegen den sehr schnell umlausenden Schleistein, welcher durch ein darausgeführtes Gerinne immer naß erhalten wird. Er ist gewöhnlich nach der einen Seite der Schleistläche mit Cannelirungen versehen, entsprechend allen gerundeten und winteligen Formen, welche die geschlissenen Steine erhalten sollen. Die Schleiser können ihren Schemel beliebig, wie einen Schlitten, bewegen; sie stemmen sich dabei mit den Fuhsoblen gegen Holzpstöde, welche in dem Boden besestigt sind. Dadurch gewinnen sie eine große Krast, um die zu schleisenden Steine sest an den Schleistein drücken zu können. Die allerdings unbequeme Lage der Schleiser auf dem Bauche und der Brust ist unumgänglich nöthig, denn dadurch werden sie allein in den Stand gesept, von oben berab mit den Augen den Schliss gegen den Schleistein genau verssolgen und würdigen zu können. Man sollte glauben, daß die Leute durch

vallen nuß ber Schleifer sich aufrichten und bie ftebende Stellung anner wodurch allerdings Zeitverlust berbeigeführt wird.

Die Geschicklichkeit ber Schleifer ist groß, und in ber Ihat tam ### Gestaunen segen, wie sie in einigen Minuten burch geschicktes Treben witht ben Fingern ben Schliff ber vollkommenen Augelsorm eines Atiders jum # wöhnlichen Anabenspiele bewirten. Die Ansertigung ber Achattliche ist ziemlich bedeutender Gegenstand ber Fabritation, besonders für die Bersend nach Amerika.

Es ist nicht auffallend, daß bei der Friction bes zu schleifenden Acatstallegegen ben harten Schleifftein ein fortwährendes lebhaftes Funkensprühen wieht; daß aber auch die kleinern Achatsteine beim Schleifen, selbst bei Immit einem weißröthlichen Lichte durch und durch leuchtend werden, kann is wohl mit jenem Funkensprühen in der Ursache identisch sein, sondern nuß ein eigentliches Phosphoresciren betrachtet werden, welches durch die Molecular erschütterung hervorgebracht wird. Bekanntlich phosphoresciren die Immineralien schon, wenn sie blos in den handen aneinander gerieden werden und selbst unter Wasser. Die Schleissteine müssen oht von neuem auf in

mechanischen Borrichtungen noch Berbesserungen fähig wären, aber an ben schönen Arbeiten ertennt man die Unvolltommenheiten nicht. Die Theilung ber Arbeit, sodaß der Umfang der Beschäftigungen der verschiedenen Arbeitertlassen ziemlich beschränkt ist, trägt wesentlich zur guten Aussührung der Fasbritation bei. Die Schleiser besorgen weder das Berschneiben noch das Durchsbohren der Steine, wie es für Arms und Halsschnüre zum Schmude, zu Messerstielen u. dgl. nöthig ist; besondere Arbeiterklassen beschäftigen sich damit.

# §. 410. Commerzielles.

Der Antauf ber roben Steine geschieht meist burch die eigentlichen Sandler von Achatwaaren, welche solche ben Schleifern in die Arbeit geben, um baraus bestimmte Gegenstände zu machen; diese erhalten ihre Bezahlung nach bem Stud oder Dugend der abgelieserten Gegenstände.

Die Sanbelsleute laffen auch febr viele Achatwaaren in vergofbetem Tombad, als fogenannte Bijouterie fausse, von andern Arbeitertlaffen faffen. Die Faffungen in ebles Metall werben nicht im Birtenfelbifden, fonbern hauptfachlich in Baris, London und Birmingham gemacht, ju welchem 3wede große Mengen geschliffener Steine borthin verfauft werben. Die Tombadfaffungen machen aber einen bedeutenden Zweig ber einheimischen Beschäftigungen aus, und bie Quantitat ber in biefer Beife gefaßten Steine, welche von Dberftein und 3bar in ben Sandel tommen, foll jogar viel großer fein als bie ber ungefaßten. Mus Bohmen werben auch facettirte Granaten und farbige Glafer angefauft und ebenfalls in Tombad gefaßt. Die Arbeiter, welche fich mit ben Saffungen befchäftigen, beißen feltfamerweife Bolofcmiebe. Gie theilen fich auch in verschiedene Rlaffen und jede übernimmt nur eine bestimmte Urt von Arbeit, bas Bragen, Graviren ber Mobelle, eigentliche Faffen, Bergolben u. f. w. Die Leute arbeiten familienweise gusammen in ihren Saufern auf Beftellung ber Sandelsleute. Es mag nicht lange über ein Jahrhundert fein, daß die Fabritation ber Bijouterie fausse im Birfenfelbifden ihren Anfang genommen bat; fie murbe nothig, um ben Achatwaaren einen großern Abfat zu verschaffen. Es werben in 3bar auch aus großen Dufcheln icone Cameen in antiter Urt für Bruft = und Armfpangen und Gurtelfchloffer gefdnitten. Diefe Arbeiten wetteifern mit ben italienischen.

Es gewährt eine angenehme Unterhaltung, die Lager der größern Steinbandler in den beiden Städten zu besuchen, um die Anschauung der mannichfaltigen schönen Waaren zu gewinnen. Man trifft aber nicht oft große Borrathe, da die Bestellungen und Bersendungen immer fortgehen und sehr bedeutend sind. Die Achatwaaren sind sehr mannichsaltig; es gehören z. B. dahin Ringsteine, ganze Ringe, Ohrringe, Stednadeln, Brust: und Gürtelschnallen, Urmbander, Colliers, Spielwaaren, Schachspiele, Klider, Toilettelästchen, Kassestaffen, Deffertteller, Saucieren, Schalen, Bafen, Mefferftiele, Jeber und Mi jeberhalter, Betichafte, Reibschalen, Bolirgabne für Buchbinber und anden in werter, Glättsteine und Balgen fur verschiedene Fabriten u. j. w., aus is genannte Cabinetiteine fur Mineralienjammler (auf einer Seite angeidiffer Achatmandeln). Eingefandte Mineralien werben ebenfalls nach beliebign Schnitten und Formen geschliffen. Die Arbeiten find alle vorzüglich, in in Formen elegant, im Schliff und in ber Bolitur febr fcon, Die Soblitie reien befonders gierlich und bunn, in ber Daffe ber Steine nach Dagabe in Breife ausgewählt und burch bie febr vervolltommnete Steinfarbetunft bin bers gehoben. Die Baaren haben bei allen großen Induftrieausstellungen i ben letten Decennien bie volltommenfte Anerkennung gefunden und find ide oft burch Breife gefront worben. Alle Deffen und Jahrmartte bringen it übrigens jur Schau, und an vielen Buntten ber Erbe, welche vielfach ter Reifenben befucht werben, findet man ftebende großere Rieberlagen barm. Bu Chamouny am Montblanc wie am Riagarafall in Nordamerita gibt im jogar bie birfenfelbifchen Steine fur folde aus, welche in ben Gebirgen te jenen berühmten Orten gefunden werben, um badurch um fo mehr ju ihm Untauf gu reigen.

# C. Dpale.

§. 411. hierber geboren alle untruftallinischen Quarze, bie fid burch volltommen muscheligen Bruch, ber wie Gallerte ober harz glanzt, aus

erleidet berfelbe einen Berluft von 71/2 Proc. an Wasser und die murbe ges brannten Stude werden blaß fleischroth.

Man findet ihn zu Billa-Seca unfern \*Zimapan in Mexico, wo er schmale Schnure, Rieren und Nester in einem Berl: und Pechsteinbroden führenden trachptischen Trummergestein bildet.

Obgleich der Feueropal als Schmucktein einen sehr schönen Effect macht, so ist er doch dissett nur wenig verarbeitet worden und nur zuweilen findet man ihn als Ringstein verwendet. Sein Werth ist daher auch wegen seiner Seltenheit ein ziemlich hoher. Nach Lançon sollen zwei Feueropale, sogenannte Harletinopale (opales arlequins) von 4½ Linien Länge und 3¼ Linien Breite gegen 2400 Fr. gekostet haben. Man schleift ihn auf einer bleiernen Scheibe mit Schmirgel und gibt ihm auf einer hölzernen mit Tripel die Politur. Um besten paßt für ihn der mugelige Schnitt, bei durchsichtigen und schöngefärbten Barietäten läßt sich sedoch auch der Tasel zund Treppenschnitt anwenden.

Berfälfct wird ber Feueropal baburch, baß man ihn eine Zeit lang in Ofivenol legt, welches in die feinen Riffe und Poren im Innern dringt und ihm ein schönes inneres Feuer verleiht, das er jedoch nach einigen Tagen wieder verliert. Diese Berfälschung ist jedoch leicht daran zu erkennen, daß er auf die Zunge gebracht einen unangenehmen Geschmack erregt.

### b. Gemeiner Dpal.

Syn. Bachsopal; Bechopal; Brasopal; unreifer Chrusopras; Milchopal. Franz. Quarz résinite commun; engl. Common opal.

S. 413. Der gemeine Opal tommt berb, eingesprengt, in Trumern vor, feltener in nierenformigen ober ftalattitifden Bebilben, ift verichiebentlich weiß, grau, gelb, grun, roth und braun gefarbt, fettglangend und halbburchfichtig bis burchicheinenb. Man finbet ibn unter benfelben Berhaltniffen wie ben ebeln Opal. Ausgezeichnet find bie machsgelben Opale von Telfebanya in Ungarn, die in gollbiden Studen noch viel Licht burchlaffen. Gie übergieben nich an ber Oberfläche infolge von Berwitterung bisweilen mit einer biden, weißen Rinbe, die ftart an ber Bunge flebt und mit Bifchen Waffer aufnimmt, aber nicht burchfichtig und farbenfpielend wie ber Sporophan baburch wird. Brachtvoll ift zuweilen bie apfelgrune Farbe bes Prasopals von Rofemit in Schlefien; er verbantt feine Farbe, wie der mitvorfommende Chrofopras, bem Ridel. Ueberhaupt ift bas Gerpentingebirge von Frankenftein in Schlefien reich an iconen Opalen, worunter ber blaulich : bis grunlichweiße Dild : opal von Rojemis bervorfticht. Schon rojenroth ift ber Opal von Debun und Quincy, ber im bortigen Gusmaffertalt liegt und feine Farbe organischer Substang verbanten foll.

Der gemeine Opal wird auf ähnliche Beife wie ber eble verarbeitet und

bann zu Ring: und Siegelsteinen, Stocknöpfen u. f. w. verwendet. Seine Weichheit und Sprodigkeit wegen wird er jedoch nicht viel benut und baher auch in keinem hohen Werthe. Geglüht und gepulvert kann er fen bes Tripels zum Schleifen und Boliren gebraucht werden.

### c. Halbopal.

holzopal. Franz. Quarz résinite commun; Demi-opale; engl. Semi-opal.

\$. 414. Der Salbopal erscheint berb, eingesprengt, in Trumern, Luge und schmalen Schichten, seltener nierenformig und stalattitisch, ale verfteinene polz (holzopal) mit beutlich ertennbarer holzstructur. Er ift von geringen Bacheglanze, nur an ben Kanten burchicheinenb und zeigt verschiebene weite grane, gelbe und braune Farben, Die juweilen geftreift ober gefledt aufmen. Der Salbopal umfaßt bie zwischen Rugeljaspis und gemeinem Opal mittenim stebenben Abanderungen und tommt in benfelben Bebirgen wie ber gemeine Ent Schon 1803 murbe burch Jordan ber weiß: und braungestreifte baltopal von Steinheim bei Sanau befannt, ber nach Leonbard auf Gangen in bichten Grünftein (Anamefit) vortommen foll. Er tann zwar als Mufter biene und bennoch geht er oft in einem einzigen Stud in Chalcebon und hornften über, Beweis genug, wie unficher bie Unterscheidung werben muß. Im alm steintuff von hobentwiel am Bobenfee tommen Blode von leberbrauner Garte vor, bie an holgstructur erinnern. Bor allem reich find jedoch bie Tradvi-Rornburtuffe pon Ungarn, namentlich in ber Gegend pon

3u Cameen verwendet. Der Salbopal hat feinen boben Berth; Schonbeit ber Farbe und Freifein von Jehlern bestimmen benfelben.

# d. Hydrophan. 1)

Beltauge; veränderlicher Opal. Lapis mutabilis; Oculus mundi. Oeil du monde; Quarz résinite hydrophane. Hydrophane.

§. 415. Der Horophan ist ein ebler oder gemeiner Opal, welcher seinen Wassergehalt und damit seine Durchscheinenheit, sein Farbenspiel und seinen Glanz verloren hat, welche Eigenschaften er im Wasser wieder erlangt. Spec. Gew. = 1,95 — 2,01. Seine Farbe ist weiß, ins Gelbliche, Bläusliche und Röthliche übergehend. Er bängt stark an der seuchten Lippe an, saugt begierig Wasser unter Ausstoßen vieler Luftbläschen ein, und gewinnt dadurch höhere Grade der Durchsichtigkeit und zum Theil ein schönes Spiel bunter Farben, welche Eigenschaften er jedoch mit dem Trodenwerden wieder eindüßt. In warmem Wasser wird er schneller durchsichtig als in kaltem, in Weingeist aber am schnellsten, verliert das Farbenspiel aber auch ebenso schnell wieder. Dagegen soll er, in Del gekocht, diese schähdare Eigenschaft jahrellang behalten.

Wird er gut getrodnet und mit reinem Bachs oder Walrath getränkt, so erlangt er dadurch die Fähigkeit, beim Erwärmen (weil das Bachs schmilzt) durchscheinend zu werden, wobei man braungelbe oder graue Farben an ihm wahrnimmt; man nennt ihn dann Pyrophan. Früher hat man den Hodorophan zuweisen violett oder roth gefärbt, indem man ihn in einer aus Persnambukholz und Alaun bestehenden Farbenbrühe kochte.

Da man ben Hydrophan nur selten und nicht leicht in größern Stüden betommt, so steht er auch ziemlich im Werthe und wird oft zu bohen Preisen bezahlt, namentlich seitbem viel nach Java und ben andern oftindischen Inseln erportirt werden, wo man ihn als Amulet trägt.

Man findet ben Sydrophan zu \* hubertusburg in Sachfen, Rofemit in Schlefien, in Ungarn, Frantreich, auf ben Farbern u. f. w.

#### e. Rascholong.2) .

Berlmutteropal; Ralmiidenopal; Cascholong.

§. 416. Der Rascholong findet fich in traubigen, nierenförmigen Mafjen, als Ueberzug und berb. Er hat einen flachmuscheligen Bruch, ift mild-,

<sup>1)</sup> Bon Comp, Baffer, und pavec, leuchtenb, icheinenb, weil er im Baffer burchiceinenber wirb.

<sup>2)</sup> Der Rame foll nach Blumenbach mongolischer Abstammung fein und "fchoner Stein" bebenten. Rach Philipps tommt er von bem Fluffe Casch in ber Bucharei ber, an beffen Ufern man ihn in lofen Studen finden foll.

röthlich und gelblichweiß, wenig glanzend bis matt, undurchsichtig bis an in Ranten burchicheinend, und enthält weniger Waffer als die übrigen Opdunamlich nur 3,5 Broc. Bisweilen geht er in eine etwas weichere Raffe ibn bie ftart an der Zunge hangt.

Man findet ibn im Mandelsteine auf Island und den Jarden, & Brauneisenstein bei Huttenberg in Karnten, im Serpentin bei Irammuble und Frankenstein in Schlesien, bei San : Pietro auf Elba, in in Bucharei u. f. w.

Der Rascholong, welcher unter bem Namen Berlmutter - oder Relmudenachat in den handel tommt, wird namentlich zu Ring : und Radssteinen, Arm : und halsschmud, Betschaften u. s. w. verwendet und zu dien Zwede auf einer tupsernen Scheibe mit Schmirgel und zwar meist en cabocken geschlissen und auf Scheiben von Blei oder Zinn mit Tripel oder Zinnisk polirt. Da man nur selten Stüde sindet, die groß und schön genug zur Karbeitung sind, so steht er immer noch in einem ziemlichen Werthe. Sing sindet man den Rascholong in Lagen von 1—4 Linien Dicke mit Chalcen wechselnd, und dieser wird dann mit Ersolg in Italien zur Darstellung wechselnd, und dieser wird dann mit Ersolg in Italien zur Darstellung wechselnd, und dieser wird dann mit Ersolg in Italien zur Darstellung wechselnd, und dieser wird dann mit Ersolg in Italien zur Darstellung wechselnd, und dieser wird dann mit Ersolg in Italien zur Darstellung wechselner Kascholong, in welchem das Bildniß Balentin's III. gravirt ist.

### f. Jaspopal.

Syn. Opaljaspis, Gijenopal; Jaspe Opale; Jasper Opal.

Heberzug u. f. w., ift wafferhell, graulich :, gelblich :, grunlichweiß, ftart glas-

Er tommt im Basalt, Dolerit, Trachpt, Mandelstein, Porphpt, Serpentin vor, bei Balsch in Böhmen, Franksurt a. M., am Kaiserstuhl im Breisgau, in Schlesien, Mähren, Ungarn, auf Jöchia, in Irland, am Ararat, in Merico u. j. w.

Man braucht ihn nur bisweilen zur Berfälschung ebler Opale, indem man ihn en cabochon schleift und Pfauenfebern ober bunte Stude chinefischer Seibe zur Unterlage gibt, um bas Farbenspiel bes ebeln nachzuahmen.

# 22. Feldfpath.

Ralifeldfpath; Orthoflas; prismatifcher Feldfpath; Betrifit; Mitrofling Orthose. Feldspar.

§. 419. Der Feldspath trystallisirt im monoflinoedrischen Systeme und bat zur Grundsorm die schiefe rhombische Säule, die jedoch selten allein, meist in mannichsachen verwidelten Combinationen mit andern Formen vorsommt. Die Krystalle sind, je nach den vorherrschenden Flächen, theils rhombisch kurz säulensörmig, theils taselartig, theils sechsecitig kurz säulensörmig, theils rechte winkelig säulensörmig; auch Bwillingskrystalle kommen häusig vor (Fig. 191—194). Sie sind theils einzeln eingewachsen, theils ausgewachsen und dann gewöhnlich zu Drusen vereinigt. Außer in Krystallen sindet sich der Feldspath auch derb, in individualisiten Massen und große bis seinsörnigen Aggregaten.

Die Spaltbarkeit ist nach ber Endstäche und in ber Richtung ber scharfen Seitenkanten sehr vollkommen, weniger beutlich in ber Richtung ber Seitenstäden. Der Bruch ist muschelig bis uneben und splitterig. Härte = 6; spec. Sew. = 2,53 — 2,58. Man sindet ihn farblos, bisweilen wasserhell, bäusiger aber gefärbt, besonders röthlichweiß bis sleisch und ziegelroth, gelbestichweiß bis gelb, graulichweiß bis asch und schwärzlichgrau (selten), grüntlichweiß bis grünlichgrau und spangrun (Umazonenstein). Er ist glaseglänzend, auf der basischen Spaltungsstäche oft perlmutterglänzend, durchsichtig in allen Graden, bisweilen mit Lichtschein (Monde und Sonnenstein) oder mit Farbenwandelung (labradorisirender Feldspath), auch wol mit glänzendem Farbenschlister durch interponirte Schüppchen von Eisenoryd (Sonnenstein z. Ih.). Beim Reiben zweier Stüde aneinander verbreitet er einen schwach empyreumatischen Geruch und phosphorescirt dann im Dunkeln.

hinsichtlich seiner chemischen Zusammensetzung besteht ber Feldspath aus tieselsaurer Thonerbe und tieselsaurem Kali (KO, SiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SiO<sub>3</sub> = 64,7 Kieselserbe, 18,4 Thonerbe und 16,9 Kali, von welchem lett jedoch sast immer ein kleiner Theil durch Natron [bis 2,8] und Kall

ersett wird). Eisenord oder Manganoryd und (im Amazonenstein) kupis oryd sind in ganz kleinen Quantitäten als Pigmente beigemengt. Bon Sibren wird er kaum angegriffen; vor dem Löthrobre ist er schwierig zu cinm trüben blassen Glase schwelzbar; mit Kobaltsolution beseuchtet und gezütt, wird er an den geschwolzenen Kanten blau; mit Borar langsam zum klam Glase schwelzbar, desgleichen mit Phosphorsalz, ein Kieselskelet bildend. Di verwittert der Orthoklas und geht in Porzellanerde über, indem das kund drei Aequivalente Kieselsaure ausgeschieden werden, die Thonerde und m Lequivalent Kieselsaure zurüdbleiben, die sich dann mit Wasser verbinden, HO, Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + HO, SiO<sub>3</sub>.

Bon ben Barietaten bes Feldspaths werben als Schmudsteine jolgabe verwendet:

#### a. Monlar. 1)

§. 420. Der Noular ist bie klarste unter allen Barietäten bes im spachts und bricht meistentheils in prachtvollen Zwillingen, Drillingen m Bierlingen in Begleitung von Bergfrostall. Er ist farblos ober nur id gefärbt, ins Bläuliche, Grünliche ober Röthliche stechend, start glänzend m durchsichtig bis balbburchsichtig; im Innern zeigt er oft einen eigenthumliche persmutterartigen Widerschein, irisirt auch wol zuweilen.

Man findet ihn namentlich an folgenden Orten: Schweiz: \*St. : Gottland, ziemlich häufig, bei Tavetsch, Lucendro, Gaveradi, Firndo, Sella, Taneda mi Beratroftall. Amianth, gemeinem Feldspath und Gridot auf Gneis Inc.

ben, namentlich wenn ber Stein en cabochon fentrecht auf die Quabratfaule geschliffen ift. Diejenigen von Ceplon zeigen mehr einen innern Gilberschein, wahrend die aus ben Alpen einen prachtvollen wasserblauen Lichtschein haben.

b. Sonnenstein (Pierre du soleil). Zeigt auf mehr gelblichen Grunde einen rothlichen Biderichein.

Die beiben Barietäten bes Abular werden zu Ring und Radelsteinen und andern Schmudwaaren verschliffen. Man schneidet zu biesem Zwede die Stellen aus den größern Stüden, welche jenen persmutterartigen Widerschein wahrnehmen lassen, und schleift sie en cabochon auf einer Bleischeide mit Schmirgel. Die Politur wird mit Tripel gegeben. Beim Jassen seht man den Adular gewöhnlich in einen schwarzen Rasten, weil er hier am besten das Farbenspiel zeigt, und umgibt ihn mit Diamanten, deren brennende Strahlen bewundernswürdig mit dem wogenden innern Silberschein des Adulars constrassieren.

Schone Exemplare bes Abulars erreichen einen ziemlichen Werth und werben von der Größe einer Bohne zuweilen mit 15—20 Fl. bezahlt. In Paris wurde ein Adular von 6 Linien im Durchmesser für 705 Fr., und ein anderer von 4 Linien im Durchmesser für 203 Fr. verkauft.

Richt ju verwechseln mit bem Connenftein ift ber Anmerfung. M vanturinfelbipath, welcher auch wol zuweilen biefen Ramen führt. Diefer ift meift ein Ratronfeldfpath von weißer ober mehr ober weniger rothlicher Farbe; er zeigt, einem Golo: ober Gilberregen abnlich, eine gabllofe Menge ichimmernder Buntte im Innern, die jedoch nur in gemiffen Richtungen ju feben find. Derfelbe murbe früher ausschließlich in ber Umgebung von Archangel, besonders auf ber Insel Cedlovatoi, angetroffen. Spater entbedte man ihn auch auf Ceylon und in der Rabe bes Baikalfees. In noch nie ge-Später entbedte febener Schönheit fand man ibn aber in der Rabe ber Stadt Tvedeftrand und auf ber Infel hitterde am Chriftianiafjorb. Er bilbet bort ein Bemenge mit weißem durchicheinenden Quarg, eine aberartige Musicheidung im Oneis. Bang in ber Rabe ber Musicheidung tritt der Gneis als Glimmerichiefer auf ober vielmehr als fast reiner Glimmer. In der Rabe ber Gneisgrenze ift ber Son-nenftein am wenigsten charafteriftisch entwidelt, indem er bier beinabe farblos, mit verhaltnißmäßig wenig glangenden Bunften und ftellenweise mit etwas Blimmer gemengt ericbeint; gegen die Mitte ber Lagerstätte bin wird bagegen ber Feldspath mehr und mehr rothlich und in gleichem Dage nimmt auch fein prachtiges funtelndes Musjeben gu. Stude von gang vorzüglicher Reinheit werben jedoch in ber Mitte ber Ausscheidung nur in fleinern Bartien angetroffen.

Früher nahm man an, daß der eigenthumlich schimmernde Lichtrester, der sich zeigt, wenn ein Stüd des Avanturinfelospaths bei darauffallendem Lichte bin = und bergedreht wird, entweder von äußerst seinen Sprüngen im Innern des Minerals oder von eingeschlossenen Glimmerblättchen berrühre. Durch mitrostopische und chemische Untersuchungen sand jedoch Scheerer, daß das Lichtspiel des Avanturinfelospaths von kleinen lamellensörmigen Eisenglanztrystallen berrührt, die in seiner Masse zerstreut liegen.

### b. Amazonenftein.

Pierre des Amazones; Pietra delle Amazzoni.

§. 421. Man fand benfelben zuerst als Geschiebe am Amazonaftem (baber ber Name) und sernte ihn erst später an der Ostseite bes Imminibei Miast in ausgezeichneten Krystallen kennen. Er hat eine schone beis ip an grüne Farbe, die von einer zufälligen Spur von Kupserend be rührt, welche aber selten gleichmäßig durch die Masse des Steins verthalt i sondern häusig matte Fleden oder kleine eingesprengte weiße Buntte zeigt.

Man verarbeitet ihn meistentheils auf Rechnung ber ruffischen Kront = Katharinenburg im Ural. Da reine Stüden von einiger Dide ziemlich idm find, so behauptet er immer einen ziemlichen Breis, kommt jedoch im Bathen schönen Barietäten bes Abular nicht nahe. Im kaiserlichen Cabint Betersburg besinden sich zwei Basen aus Amazonenstein, die 9 Zoll Limpund 5½ Zoll im Durchmesser haben.

### c. Labradorifirender Feldfpath.

§. 422. Derselbe ist gewöhnlich graulich ober rothlich von ficht und zeigt im Innern, ähnlich bem Labrador, einen brennend grünen im blauen Farbenschein, der wesentlich durch die Arnstallstructur bedingt ist. Besindet ihn in ausgezeichneter Weise im Zirtonspenit von Friedrichsvam is stüllichen Norwegen. Er wird zu Ring: und Nadelsteinen verwendet und whält zu biesem Zwede meist den Schnitt en cabochon, oft aber auch in

Spaltungsflächen sind ber Lange nach parallel gestreift und persmutterglanzend, Die unvollsommenen schuppig und uneben. Er hat einen unebenen Bruch, ein specifisches Gewicht = 2,62 bis 2,74, eine harte = 6, ist spröbe, glassbis settglanzend, durchscheinend, verschiedentlich grau, ins Grüne und Rothe übergehend, und besitt in der Richtung der Spaltungsstächen parallel der Abstumpsung der scharfen Seitenkanten meist ausgezeichnete Farbenswandelung ins Blaue und Grüne, seltener ins Gelbe und Rothe.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht er aus tieselsaurem Kalt und Natron und tieselsaurer Thonerde (CaO, NaO. SiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. SiO<sub>3</sub> mit überwiegendem Sehalt an Kalterde im Gegensaße zu Natron, welche beide Basen nahezu in dem Nequivalentverhältniß = 3:1 stehen; demnach durchschmittlich nach diesem Berhältniß 12,3 Kalterde, 4,5 Natron, 30,1 Thonerde, 53,1 Kieselsäure enthaltend). Als Pulver ist er in concentrirter Salzsäure ausschied. Bor dem Löthrohr schmilzt er nicht schwierig zu einem farblosen blasenfreien Glase.

Der Labrador ist ein wesentlicher Gemeingtheil einiger Gebirgsarten; er bildet mit Hypersthen den Hypersthensels, mit Augit den Dolerit, Anamesit, Augitporphyr u. s. w., in andern wieder ist er nur zufällig beigemengt. Die schön farbenwandelnden Barietäten kommen besonders an der Küste von Labrador und auf der \*St.=Paulsinsel vor, wo sie in Geschieben gefunden werden oder massig im Hypersthensels sich sinden; lose Blode davon werden auch bei \*Peterhof in Ingermanland, \*Ojamo und \*Miolo in Finnland gesunden.

Man verwendet den Labrador zu Ring: und Radelsteinen, Dosen, Basen, Stodknöpsen u. s. w. Bearbeitet wird er wie der Feldspath, jedoch muß der Steinschneider Rücksicht auf die Spaltungsflächen nehmen, welche allein die schone Farbenwandelung zeigen. Gewöhnlich schleift man ihn ganz niedrig en cabochon über dieselben, weil sich seine brennenden Farben dann, namentslich im Sonnenlicht, am schönsten ausnehmen, doch wird auch der Tasel: oder gemischte Schnitt bei ihm angewendet. Biel Facetten kann man ihm nicht geben, weil dadurch das Spiel ganz verschwindet.

Große und schöne Stüde bes Labrador, namentlich solche, welche seurige Farben zeigen und frei von grauen Abern sind, woran er sehr leidet, werden ziemlich theuer bezahlt. Eine vieredige Tasel, welche 13 Boll lang, 5 Boll breit und 8 Linien bid war und aus zwei Stüden bestand, wurde in Paris mit 1800 Fr. bezahlt und ein mit Labrador belegter Leuchter mit 1000 Fr.

Der erste Labradorblod wurde im Jahre 1775 nach Europa gebracht. In Rußland entbedte man ihn im Jahre 1781. Später wurden am Ufer ber Paultovla zwei Labradorblode gesunden, die alles überhoten, was bis babies in viefer hinsicht befannt war. Der eine maß 23/4 Arfcbinen Lange, I lifchine 11 Berichot in ber Breite und 1 Arfcbine 3 Berichot in ber Id. (1 Arfcbine = 1 ruffische Elle; 100 Arfcbinen = 106,7 berliner Ellen) un wog gegen 10000 Bfo.

Im Sanbel fithrt ber Labrador wegen feines Farbenwechsels auch in Ramens Changeant, ober, besonders wenn fein Glang etwas Finfteres to. ben Ramen Ochsenauge (Oeil de boouf).

# 24. Dbfidian. 1)

Syn. Bullanische Glastugel, Glaszeolith, hemibyalischer Quarz, Maretanit, im glas, Glaslava, Tolaper Luchssapphir, isländischer Achat, Bouteillenstein. Fins. Obsidienne vitreuse, Verre volcanique, Agathe d'Islande, Pierre de gallimos; engl. Obsidian; ital. Ossidianna perfetta, Vitro volcanico.

§. 424. Der Obsibian findet sich stets untrostallinisch, berb, in runte und stumpsedigen Studen, außen glatt oder rauh, mit Gindrüden, in Kugdu und Nörnern. Er bat eine Harte = 6 – 7 und ein specifisches Gewicht von 2,3 – 2,6. Er ist offenbar ein Schmelzungsproduct Rieselsaure entbaltente Mineralien, das volltommenste unter den natürlichen Gläsern. Daher zeigt a auch den volltommensten muscheligen Bruch und ist so spröde, daß man mi dem kleinsten Hammer die größten Blöde zerschlagen kann. Diese auffallend Sprödigkeit rührt vom schnellen Erkalten her: die Theilchen sind gezwungs an der Oberstäche schnell eine Lage einzunehmen, welche sie vermöge ihm eine Allestian nicht nehmen mirban, den innern Schichten blaibt der von mit

Sifenorphe u. f. w. enthalt. Bor bem Lothrobre ichmilgt er mehr ober weniger leicht unter Aufschaumen zu einem blafigen Glases, von Sauren wird er wenig angegriffen.

Der Obsidian bildet erstarrte Lavaströme älterer Bultane und sommt als Muswürfling von solchen oder noch thätiger vor, als Gerölle und Geschiebe, in losen Körnern, beispielsweise auf Tenerissa, Milo, Santorin, Island, auf den Liparischen Inseln, bei Schemnis, Glashütte, Totan, Eperies in Ungarn in Mexico, Peru u. s. w.

- \$. 425. Man tann etwa folgende Barietaten unterscheiden:
- a. Gemeiner Obsibian. Er findet sich in Geschieben und Körnern, ist sammt-, pech-, blaulich oder graulichschwarz und zeigt bisweilen, namentlich manche amerikanische Arten, einen gelblichen, röthlichen oder silberweißen Schimmer (Obsidienne chatoyante), der von innern Blasen oder Sprungen berzurühren scheint.
- b. Bouteillenstein (Moldawitz, Wasserz, Pseudo: oder falscher Chrysolith). Derselbe kommt zu Thein an der Moldau und Budweis in Böhmen auf den Feldern im Sande und in der Dammerde vor. Er sieht wie ein bouteillengrünes durchsichtiges Glas aus, ist aber an der Oberstäche eigentbumlich rauh und zerhadt. Aus Indien kommen ebenfalls solche bouteillengrüne Augeln von  $2-2\frac{1}{2}$  Joll Durchmesser, die so hart als Quarz sind. Als ein pariser Steinschleiser eine solche Augel in Platten zerschneiden wollte, zersprang die eine undesestigte Hälfte mit Zischen und Detonation. Das erinnert an das Zerspringen der Glasthränen. In der Mitte sinden sich Höhlungen von Erbsengröße.
- c. Maretanit vom Berge Maretan bei Ochotst in Oftsibirien bilvet woltenbraune bis rauchgraue Kugeln von allen Graden der Durchsichtigkeit. Die undurchsichtigen erinnern auffallend an Perlstein, welcher auch ihr Lager bildet. Uehnliche rundliche oder stumpsedige Cinschlüsse aber von blauschwarzer Farbe sinden sich in großer Menge auch zu Tellebanna im ungarischen Perlsteine.
- S. 426. Die echten glasartigen Obsitiane benutten schon die Griechen zu Pfeilspiten (Marathonsteine), die Römer zu Spiegeln und Gemmen und die Berser und Negopter zu Cylindergemmen. In Rom wurde überhaupt ein großer Luxus damit getrieben. Augustus stellte vier Elesanten von Obsidian im Tempel der Concordia auf. Man machte Trintschalen daraus, die ganz die Stelle unsers Glases vertraten, und Augeln von Obsidian mit Wasser gesüllt gebrauchte man als Brenngläser, und dergleichen mehr. Die Ureinwohner Ameritas benutten ihn zu Messern, Degentlingen, Rasirmessern und andern schneidenden Geräthschaften. Alexander von Humboldt führt an, daß Cortez

in einem Schreiben an Kaiser Karl V. erzähle, er habe in Tenochtitlan Rosemesser aus Obsidian gesertigt gesehen, was jedenfalls durch geschidten Schlag
geschah. Derselbe berühmte Ratursorscher fand noch auf dem Serro de las
Nabajas (Messerberg) in Neuspanien die alten Schachte, welche zur Förderung
des Obsidians angelegt worden waren, sowie Ueberreste von Werfzeugen und
halbvollendeten Geräthschaften. Die Bewohner von Quito arbeiten prachtvolle Spiegel baraus, und die der Aster- und Ascensioninseln und die Guanen gebrauchen zum Theil noch Splitter von Obsidian als Spipen an ihren Lanzen.

Bei uns wird der Obsitian sast nur noch im Norden als Schmudsein verwendet. Um meisten schätzt man den schillernden, der gewöhnlich en cabochon, geschlissen wird, während der sammtschwarze nur als Trauerschmud getragen wird. Den Bouteillenstein sucht man bisweilen dem Ehrpsolith unterzuschieben. Im allgemeinen wird der Obsidian nur wenig noch verschlissen, da seine Bearbeitung wegen der großen Sprödigkeit außerordentliche Boricht verlangt und künstliche Glasslüsse ihn an Schönheit weit übertreffen. Er sich daher auch in keinem hoben Werthe.

# 25. Lafurftein. 1)

Syn. Armenischer Stein; bobekaebrischer Lasurspath; Lazulith 3. Th. Lapis Lawli Franz. Pierre d'Azur; Pierre d'Arménie; engl. Azurestone; russ. Lasurik; ital. Lapis lazzale.

# §. 427. Gigenichaften.

Die chemischen Bestandtheile des Lasursteins sind nach Barrentrapp 45,5 Kieselerde, 31,76 Thonerde, 5,89 Schweselsaure, 9,09 Ratron und 3,52 Kalt, dazu etwas Gisen, Schwesel und Chlor, woraus sich wiederum die Berbindung eines Silicats mit einem Sulphate und die Beimischung von etwas Schweseleisen ergibt, in welchem die Ursache der blauen Farbe vermuttet wird. Bor dem Löthrobre ist er schwer schwelzbar und schwillt an; das porose Glas ist farblos (nach Field soll der Lasur aus den Cordilleren die blaue Farbe beim Erhipen verlieren, deim Erkalten aber wieder erhalten); mit Salpeter erhipt, wird er sehr schon grün; mit Soda geschwolzen zieht sich die meiste Soda in die Kohle mit hinterlassung eines klaren, etwas blassen Glasses, das an einigen Punkten rostsarbig wie von Hepar ist; zerrieden gibt er mit Soda dei starter hipe eine von hepar braune Schlade, länger erhipt versschwidelt er etwas Schweselwasserstellt und zersetz sich unter Abscheidung von Kieselgallert.

§. 428. Borfommen.

Chile, bei ben Quellen ber Bache Cagabero und Bias, fleiner Bufluffe bes Rio: Grande in ben Corbilleren von Dvalle, wenige Cuabras von ber Strafe entfernt, die nach ben argentinischen Provinzen führt und in geringer Entfernung von der Bafferscheibe noch auf dilenischem Gebiet. ben Lasurstein baselbst anstehend in einer febr machtigen Schicht toblenfauren Ralfs, in ber er, von fleinen Quantitaten Schwefelties begleitet, in Studen von verschiedener Brofe vortommt. Diese den Lasurstein führende Schicht ruht auf Thonschiefer und wird von einer andern Schicht bededt, Die aus reichlichen Gifenerzen besteht und auch eine große Menge Granaten ent: Ueber dieser lettern liegt die Granitformation, die ben obern Theil Die: fer Berge bilbet. Muf' fecundarer Lagerstätte findet fich ber Lasurstein in ei: ner fleinen Gbene jugleich mit Fragmenten von Granit, Schiefer und Gifenergen in einer Daffe von Geröll, bas wol burch bie Bermitterung und Berftorung ber oben gefchilderten anstehenden Maffen entstanden ift. Field, ber ben Lafurftein ber Corbilleren untersuchte, fand folgende Bestandtheile:

|            |    | • | • |  | • | • | •      |
|------------|----|---|---|--|---|---|--------|
| Rieselerde |    |   |   |  |   |   | 37,60. |
| Thonerde   |    |   |   |  |   |   | 11,21. |
| Ralterde . | •  |   |   |  |   |   | 24,05. |
| Talterbe . |    |   |   |  |   |   | 0,36.  |
| Natron .   |    |   |   |  |   |   | 9,66.  |
| Gifen      |    |   |   |  |   |   | 0,08.  |
| Schwefel   |    |   |   |  |   |   | 1,65.  |
| Rohlenjaui | ce |   |   |  |   |   | 15,05. |
|            |    |   |   |  |   |   | 99,66. |
|            |    |   |   |  |   |   |        |

Sibirien: Ufer der Sljudanta, besonders in jener Gegend, wo fie fie in den Baitalsee ergießt, in Granit und tornigem Kalt, von Quarz, Kaltpett, Feldspath, Glimmer und Gisenties begleitet.

Tatarei: Marco Polo auf seiner berühmten Reise zum großen Tatarensurften (1271) sand ihn hier am Westrande des Belur=Tag (Redelebirges) im obern Flußgebiete des Orus (Badalschan), wo er wie das Gien u Bergwerken gewonnen wurde. Die armenischen Kausleute bringen ihn ver bier in den Handl Orenburg.

China: Provinz Kiangsi: Chovistscheousou, überhaupt in mebenen Brovinzen verbreitet. Brovinz Kanton: Insel Hainan. — Kleine Buchan ober bas Land Tursan (auch Ost Dschagatai genannt), in tornigem Mil mit Eisenkies. — Tibet,

# §. 429. Berarbeitung, Anwendung und Werth.

Der Lasurstein stand schon bei den Alten in großem Ansehen, namentlich wurde viel, sowol erhaben als vertieft, in ihn gravirt und es sind uns eine ziemlich große Anzahl dieser Arbeiten geblieben. Auch die Shinesen verarbeiten ihn schon seit langer Zeit zu Basen, Dosen, Knöpsen, Tassen u. s. w. und be dienen sich seiner in der Porzellanmalerei. Rach der Ausstage eines Bucharm in Klachta sollen sie den hellblauen Lasurstein Zussang, den dunkelblauen mit eingesprengtem Eisenkies Tchingtchang nennen und letztern dem erstem vorziehen. Ein chinesisch Tchin (ungefähr 1 1/3 Pfd. russisch Gewicht) konte

Man verwendet ben Lafurstein zu Ring: und Nabelsteinen, zu Kreuzen, Ohrgebangen u. bgl. mehr. Aus ben größern Maffen fagt man zuerft mittels einer tupfernen Gage und Schmirgel Stude von erforberlichem Umfang beraus, foleift fie bann auf einer Bleischeibe mit Schmirgel und polirt fie end: lich mit Tripel auf einer Scheibe von Binn; man ichleift ibn gewöhnlich tafel: oder halbtugelformig und umgibt ihn mit einigen Randfacetten. größere Gegenstände werden, sowol aus ihm als aus der Felsart, in welcher er mehr ober weniger eingesprengt ift, und von ber man Stude von foonem weißen Grunde mahlt, in welchem die blauen Fleden regelmäßig vertheilt find, verfertigt, wie Dofen, Bafen, Leuchter, Schalen, fleine Bilbfaulen, Ubrgebaufe, Stodenopfe u. f. w. Selbst zu architektonischen Bergierungen und zur Steinmosait gebraucht man ihn. In Italien namentlich wird er, in Tafeln geidnitten, zum Schmud ber Rirchen verwendet, und bei Mofaitarbeiten gebraucht man ibn gur Darftellung ber iconen Blaue bes himmels. Im faiferlichen Schloffe von Baretoe : Selo fudweftlich von Betersburg findet fich ein Bimmer, bas Ratharina II. gang mit Lafurstein und Bernftein tafeln ließ.

Um einen Begriff bavon zu geben, wie boch man ben Lasurstein früher ichate, wollen wir nur ben Berth einiger ber vorzüglichsten Stude aus bem Tangofischen Mronichate anführen:

| Ein Trintgeschirr aus Lasurstein mit eingesprengten Schwefel- |        |     |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| fiespuntten in Form eines Nachens von fehr bedeutender        |        |     |
| Größe                                                         | 200000 | Fr. |
| Ein Säbelgriff von Tippo: Saib an Ludwig XVI. geschenkt       | 6000   | ))  |
| Gin Trintgeschirr, gesprentelt mit viel weißem Quarg und      |        |     |
| Schwefelties von 0,298mm Lange und 0,166mm Sobe               | 8000   | n   |
| Eine Bafe von 0,224mm Sohe und 0,140 im Durchmeffer .         | 2600   | n   |
| Gine runde Schale von 0,110mm Durchmeffer und 0,118mm         |        |     |
| Höhe                                                          | 4500   | ))  |
| Berschiedene andere Schalen von 600 Fr. bis                   | 2400   | D   |
| Zwei Urnen zu 300 und                                         | 600    | »   |
| 3wei Tassen zu 200 und                                        | 600    | »   |
| Drei Rosenkranze zusammen im Werth von                        | 3000   | n   |

Buweilen wird Rupferlasur mit dem echten Lasurstein verwechselt; biefelbe ift aber an der geringern harte und dem Aufbrausen mit Saure leicht zu erkennen.

Durch Glasflusse wird der Lasurstein tauschend nachgeabmt, sodaß man beide blos durch das Gesicht nicht voneinander unterscheiden tann; jene sind aber bedeutend weicher als dieser.

# 26. Saunn. 1)

§. 430. Der haupn trostallisit im tesseralen Systeme und zwar üt die Grundsorm das Rhombendobekaeder. Außer in der Grundsorm tommt a noch in Würseln mit abgestumpsten Kanten und Eden vor; häusiger aber sinder er sich in trostallinischen Körnern, welche, ebenso wie die Krostalle, gewöhnlich einzeln eingewachsen, selten aggregirt sind. Die Spaltbarkeit ist mehr von weniger volltommen parallel den Flächen der Grundsorm. Bruch musches hänte — 5—5,5. Specifisches Gewicht — 2,4—2,5. Er ist lasurblut bis him melblau, glas: dis settglänzend, halbdurchsichtig dis durchscheinend und hat einen bläusich weißen Strick. Der haupn enthält Rieselerde mit Ihonent, Kali oder Katron, Kalt und Schweselsäure. Bor dem Löthrohre decrepitint a statz, entsärbt sich und schweselsäure. Bor dem Löthrohre decrepitint a salzsäure entwickelt er kaum eine Spur von Schweselwasserstoff und zerigt sich unter Abscheidung von Kieselgallerte.

Man findet ihn in der Lava, in vultanischen Auswürflingen und in Bimsstein, am Laachersee, bei Niedermendig, am Kammerbühl bei Eger, in der Gegend von Rom, im Peperino bei Albano und Marino, im Dolerit der Auvergne u. s. w.

Der Haupn ist erst seit neuerer Zeit und bissest nur in Frankreich ju Ringsteinen, Ohrgehängen u. f. w. verwendet und wie der Jootras bearbeitst worden. Da er nicht häusig in schleiswürdigen Exemplaren vortommt mit eine schöne Karbe zeigt, so ist sein Preis noch ein ziemlich hober

zeigt auf ber volltommensten Spaltungösläche einen metallartig schimmernben Glanz, ber oft, mit einer Farbenwandelung ins Rupferrothe verbunden ist; außerdem hat er Glas: oder Fettglanz. Der Strich ist grunlichgrau; zuweilen ist der Hopersthen etwas magnetisch.

Seiner chemischen Zusammensehung nach besteht er wesentlich aus Rieselserbe, Talterbe und Gisenorpbul (3 MgO, FeO. 2 SiO3, wobei die Basen in der Menge wechselnd, im Mittel 17,2 Talterde, 30,9 Gisenorpbul, 51,9 Rieselssäure enthaltend); auch Kalterde und Manganorpbul pflegen in geringen Mengen als vicarirende Bestandtheile vorzukommen. In Säuren ist er unlöslich; vor dem Löthrobre schmilzt er mehr oder weniger leicht zu einem grünlichschwarzen oft auf die Magnetnadel wirkenden Glase.

Der Hypersthen bildet einen wesentlichen Gemengtheil von Gebirgsarten; mit Labrador den nach ihm benannten Hypersthensels oder Hypersthenit, mit diesem und Chlorit den Diabas; auch fommt er in einigen Gebirgsarten uns wesentlich beigemengt vor, wie im Gabbro. Besonders ausgezeichnet wird er an der Rüste von \*Labrador und auf der \*St. Paulsinsel gesunden, auch zu \*Elsdalen in Norwegen, auf der schottischen Jusel Sty, in Cornwall, am Harz, im Thuringerwald, im Fichtelgebirge, bei Penig in Sachsen, \*Neurode in Schlesien u. s. w.

Die schön sarbenwandelnden Barietäten werden, namentlich von französisschen Steinschleisern, zu Rings und Nadelsteinen und andern kleinen Bijouteriesgegenständen verarbeitet. Man schneidet die Stellen, welche den vorzüglichsten Glanz und die schönsten Farben besigen, aus den größern Stüden aus, und schleift ihn dann auf einer Bleischeibe mit Schmirgel flach en cabochon. Man hat jedoch dabei Sorge zu tragen, daß die convere Fläche parallel der Richstung der Seitenstächen des Krystalls zu liegen kommt, weil dadurch erst die Farbenwandelung des Hypersthens schön hervortritt. Die Politur, welche er sehr schön annimmt, wird durch Tripel gegeben.

Der Hopersthen hat, wenn er frei von Sprüngen, schön in ber Farbe und einigermaßen groß ist, einen ziemlichen Werth. Bei ber Auction der Sammlung bes Marquis de Drée in Paris wurde ein schöner en cabochon geschnittener Hopersthen von 8—10 Linien Länge und 6 Linien Breite für 120 Fr. verkaust.

# 28. Diopsid. 1)

Syn. Augit; Bprogen; Galit; Muffit; Malit.

\$. 432. Der Diopfid troftallifirt im monotlinoedrifchen Softeme und bat jur Grundform Die ichiefe rhombifche Gaule von 870 6'; Die icharfern

<sup>1)</sup> Bon dis, boppelt, und bur, Anficht, weil man nach Sann über die Grundform boppelte Anficht haben tonne.

Seitenkanten sind gewöhnlich stark abgestumpst, wodurch eine breite sechsieitige Saule entsteht, welche von den stumpsern Seitenkanten aus mit zwei Emstächen von 120° 39' Reigungswinkel zugeschärft erscheint. Uedrigens sinden sich auch andere Abanderungen und Zwillinge. Die Arostalle sind einzeln ein und ausgewachsen; häusig erscheint der Diopsid auch derb in breitstengeligen und schaligen Aggregaten. Die Spaltbarkeit ist am volltommensten parallel den Seitenstächen der Grundsorm, der Bruch muschelig oder uneben, die han weilen stellenstächen der Grundsorm, der Bruch muschelig oder uneben, die han weiten setz oder persmutterglänzend, durchsichtig und durchscheinend und kakarbe graulichweiß bis persgrau, grünlichweiß bis grünlichgrau und laudegrün.

Der Diopsid besteht aus Mieselerde, Mallerde und Talterde (3 Ca, MgO. 2 SiO3), wobei meist geringe Mengen von Gisenorodul als vicariester und färbender Bestandtheil vorhanden sind und die relativen Mengen der Kalt: und Talterde wechseln; die mittlere Jusammensetzung ergibt 25,8 Kallerde, 18,4 Talterde, 55,8 Rieselsaure. In Sauren ist der Diopsid undeslick vor dem Löthrohre schmilzt er zu einem weislichen halbdurchsichtigen Glase.

Der Diopsid sindet sich auf Gangen und Lagern, auch als unwesenlicher Gemengtheil von trostallinischen Gebirgsarten, so oft im Kaltstein, bit det in seinen saserigen Abanderungen zum Theil den sogenannten Asbest oder Amianth, mit welchem Ramen auch der Ebrysotil und faserige Amphibol benannt werden. Besonders schone Krystalle kommen auf der Musse

in grobtornigen und stengeligen Aggregaten und als bichter und erbiger Auß vor.

Die Spaltbarteit ift parallel ben Flachen ber Grundform fo volltommen, baß man aus einem Burfelfroftall leicht bas Octaeber berausichlagen fann, baber ift auch ber muschelige Bruch nur felten fichtbar. Er ift fprobe, bat eine Barte = 4, ein specifisches Gewicht = 3,1-3,2 und ift durchsichtig in allen Graben. Der Glang ift ein eigenthumlicher feuchter Glasglang und Die Schonheit der Farbenreihe fo groß, baß er vielleicht von teinem Mineral übertroffen wird, baber ift auch ber alte bergmannische Rame Ergblume fo bezeichnend. . Farblofe von großer Rlarbeit finden fich in ben Drufenraumen bes bunten Sanofteins bei Balosbut; roth, rofenfarbig und intenfiv, befonders in den Sochalpen vom St. : Gotthard bis jum Montblanc; gelb in allen Tonen, bejonders wein: und boniggelb bis gelblichbraun ju Gersborf, Unnaberg, Freiberg in Sachjen, Grube Sausbaben bei Babenweiler; grun in allen Tonen, faft in bas Smaragbgrun verlaufenb, Derbufbire, Berrenfeegen auf dem Schwarzwalde, am Gentis im Canton Appengell u. f. m.; blau vom Ion des Sapphir tommen fie im Salggebirge von Sall in Tirol und gu 211: tenberg in Sachsen vor, auf Binnftein und Robaltgangen nicht felten gang in fcmarg übergebend; bie amethoftblauen gleichen burch ihre Farbe ben Quargamethoften in auffallender Beije und tommen befonders flar aus Cumberland. - Gewiffe cumberlandische zeigen eine eigenthumliche Urt von Didroismus: im reflectirten Lichte erscheint die Oberflache amethustblau, im burchfallenden meergrun. Man bat baber diefe Erscheinung bei andern Rorpern nicht unpaffend Gluoriren genannt (f. bie Ginleitung). Buweilen ichließen manche Fluffpathe Fluffigfeiten ein. In ber Sige phosphoresciren namentlich bie grunen und rothen mit einem iconen blaulichen Scheine.

Der Flußspath besteht aus Fluor und Calcium (CaF) mit 48,1 Fluor und 51,9 Calcium. Bor dem Löthrobre zerknistert er ost start, phosphorescirt und schmilzt in dünnen Splittern unter Röthung der Flamme zu einer unstlaren Masse, welche in stärterm Feuer unschmelzbar wird, und sich dann wie Kalkerde verhält; mit Gips schmilzt er zu einer klaren Perle, welche nach der Abfühlung unklar erscheint; schmilzt man das Bulver mit vorbergeschmolzenem Phosphorsalze im Glasrobre, so entweicht Flußsäure. In concentrirter erbiter Schweselsaure wird er vollkommen zersetzt und entwickelt Fluorwasserstoss, welcher Glas ätzt. Da Flußsäure die Kieselerde leicht angreist und sortinimmt, so bildet er bei Hüktenprocessen ein wichtiges Flußmittel, das schon den ältesten Küttenleuten bekannt war; von Salzsäure und Salpetersäure wirder etwas schwer ausgelöst.

Der Flußspath tommt besonders mit Schwerspath auf Erzgangen vor, ift aber ber Maffe nach seltener als biefer. Gine ber machtigften Ablagerungen Rluge, Geifteinkunde.

bildet der grünlichweiße von Stolberg auf dem Unterharz, der eine stodamze Erweiterung von 14-16 Lachter erreicht und für den Zuschlag auf der mansfelder Aupserhütten von Wichtigkeit ist. Die Gewerkschaft gewinnt vierte jährlich 50000 Etr., a 3 Sgr. im Werth. Untergeordnet sinden wir in auf den verschiedensten Erzgängen Deutschlands, Harz, Thüringerwald, beier ders aber auf dem Erzgebirge und Schwarzwalde. Ausnehmend reich dam sind auch die im Bergkalt aussiehenden Bleierzgänge von Nordengland.

# §. 434. Geschichtliches.

Der Flußspath ist gekannt, so alt ber Bergbau ist. Die Alten scheinen ihn jedoch nicht mit einem eigenen Ramen belegt, sondern denselben nach seinen Farben andern Steinarten beigezählt zu haben, wie sie 3. B. den grünen Flußspath mit dem Smaragd zusammenstellten. Wahrscheinlich lieserte er das Material für die im Alterthume so boch geschätzten Vasa murrhina und nicht, wie andere gemeint haben, der Obsidian, Rephrit, Jaspis oder der Specktein. Dieselben verherrlichten mehrere Triumphzüge, weil sie ein Theil der reichen Bente waren, die aus dem Orient nach Rom gebracht wurde. Die seinen murrhinischen Basen kamen aus dem Schape des Mithridates, man hielt dieselben sur würdig, dem Jupiter geweiht zu werden, und stellt sie in seinem Tempel aus. — Die deutschen Berg und Hüttenleute baben ihr schon im 16. Jahrhundert unterschieden und, da sie ihn als Flußmittel be strengstüsssigigen Erzen gebrauchten, Fluß genannt. Schon Agricola Bermannus

Teller, Kaften, Urnen u. s. w. daraus. Am geschätzesten und theuersten ist der dunkelblaue und purpurrothe von Castleton in Derbyshire. Die Farbe des erstern ist oft so tief, daß man die aus demselben gesertigten Gegenstände nicht dunn genug machen tann, um sie durchscheinend zu erhalten, was zur Deutlichkeit der Farbe, also zur volltommenen Schönheit ersordert wird. In diesem Falle wird der Stein in einem Osen langsam steigend die sast zum Rothglüben erhist, wodurch das dunkle Blau in Violett (Amethystsarbe) überzgeht. Große Borsicht muß jedoch bei dieser Behandlung angewendet werden, denn durch zu lange Dauer des Erhigens verschwindet die Farbe ganzlich, voor er bekommt viele kleine Risse, die dem Aussehen der daraus gesertigten Gegenstände schaden.

Die Bearbeitung bes Flußspaths auf ber Drebbant unterliegt bebeutenben Schwierigfeiten. Da nämlich die Maffe bes Steins aus gufammengehäuften Rryftallen besteht (weshalb fie wie burch und durch zersprungen aussieht), und von diefen Arpftallen wegen ihres vierfachen Blatterburchgangs außerft gern Theilden abspalten, so ift es nicht leicht eine glatte Oberflache ju erlangen, und oft erfolgen fogar Bruche. Gelbft unter ben beften Flugipathbrechslern find baber wenige im Stande, febr dunnwandige boble Gegenstände (Bafen, Becher, Schalen u. f. w.) ju verfertigen (fleine Bafen, Buchfen u. bgl. find oft nur 1 Linie bis 11/2 Linie bid), was nur mittels bes folgenden Runftgriffs bei ber größten Behutsamteit gelingt. Mittels Spipeifen und eines holzernen Schlagels wird ber Stein burch Behauen aus dem Groben votgerichtet; bann erbist man ihn und reibt ihn mit gelbem Barg, welches barauf fcmilgt, etwa ein Achtelzoll tief eindringt und bie Arpftalle jusammenfittet. Sobann wird er aus dem Groben abgedreht und ein wenig ausgehöhlt, wieder erhipt, mit Sarg eingerieben und weiter ausgedreht. Mit ichrittmeifer Bieberholung biefer Operationen fahrt man bis jur Bollenbung fort. Gobald die Band: ftarte bes Gefages fich ziemlich verringert, beforbert man bie Saltbarteit beffelben durch außerliches Umwinden mit dunnem Drabte. Schließlich, wenn bas Stud jo bunn geworben ift, bag es beim Durchjeben die Farbe flar und icon ju ertennen gibt, verfieht man es jum letten male mit Sarg und polirt es in berfelben Beife wie Marmor. Der Fluffpath nimmt jeboch, feiner großern Sarte wegen, nicht fo fchnell und leicht als Marmor ben Glang an, und immer bleibt ein wenig Barg in ben außerft feinen Sprungen ber Dber: flachen gurud, wo man es jum Theil an ber mehr ober weniger tief einbringenden braungelben Farbung erfennt. — Das einzige jum Fluffpathoreben anwendbare Bertzeug ift ber Spitftahl.

#### 8. 436. Sandelsnamen und Werth.

3m Sandel wird ber Flußspath gewöhnlich nach ben Ebelfteinen benannt,

beren Farbe er gerade besitt, jedoch mit dem Zusate falsch; wie 3. 8. den gradgrüne: falscher Smaragd (fausse Emeraude, prime d'Emeraude): der violette: falscher Amethust (fausse Amethyste); der rosenrothe: falscher Rubin (faux Rubis); der gelbe; falscher Topas (fausse Topaze) u. s. w.

Im allgemeinen stehen die Flußspathfabritate in teinem boben Breite. Rlarbeit und Schönheit der Farbe, Freisein von Sprüngen und Schönheit der Ausführung bestimmen den Werth derselben. Bei nicht ganz großen Stüder wird meist nur die Arbeit bezahlt. So tostete in Baris eine gutgeschlissen, schöne blaue Base von 1 Juß Höhe und 6 Zoll im Durchmesser nur 75 Ft. und eine andere violette und weiße von 8 Zoll Höhe und 4 Zoll Durchmessen nur 37 Fr.

## 30. Bernftein. ')

Succinit. 2) Frang. Succin; Ambre jaune; engl. Amber; ital. Ambra gialls; fcmeb. Raf (bie Burgel von Raffen); perf. Karuba, Strobrauber (ruba, Ranber).

# §. 437. Morphologifche und phyfitalifche Gigenichaften.

Der Bernstein ist ein fossiler, seiner Busammensetzung sowol wie feinen Gesammteigenschaften nach ben vegetabilischen harzen nabe ftebenber Rörper. Er findet sich in rundlichen und stumpfedigen Studen und Rörnern, auch in gapfenartigen, getropften und gestoffenen Gestalten, gang wie Baumbars, bet

rieben ftart politurfabig, zeigt alle Grade ber Durchsichtigfeit, wird burch Reisben ftart negativ eleftrisch und verbreitet babei einen angenehmen Geruch.

#### §. 438. Chemifde Gigenichaften.

Der Bernstein besteht wie die vegetabilifden Sarge aus Roblenftoff, Bafferstoff und Sauerstoff (C10 H8 O, mit 79 Roblenstoff, 10,5 Wafferstoff und 10,5 Sauerftoff). Seine nabern Beftandtheile find Bernfteinfaure, ein athe: rifches Del, zweierlei Sarge und ein unaufloslicher bituminofer Stoff. Er ichmilgt bei 2870, an einer Lichtflamme entzundet brennt er unter Unichwellen und Musftogung weißer, ftechend, aber nicht unangenehm riechender Dampfe fort, ohne aber babei fo weit jum Schmelgen gu fommen, baß er abtropfelte (Unterschied von Ropal). Erbigt man ben Bernftein in einer Retorte, fo tommt er jum Schmelgen unter Entwidelung von Bernfteinfaure, Die fich in nabelformigen Rryftallen in ber obern Bolbung und bem Salfe ber Retorte anfest, und von einem fluffigen Del, bem Bernfteinol, bas fich ebenfalls größtentheils im Salfe verdichtet und in einer Borlage gesammelt werben tann. Diefe Schmelzung ift aber mit einer Berfepung bes Bernfteins verbunden, fodaß die geschmolzene Maffe, bas fogenannte Colophonium succini, nicht nur in ber buntlern, mehr braunlichen, ja mitunter buntelbraunen Farbe, fondern auch in den übrigen Gigenschaften wesentlich von dem unveranderten Bernstein abweicht. Es wird jur Bereitung bes Bernfteinfirniffes benutt, ba baffelbe fich in fetten Delen und Terpentinol loft, mas ber ungeschmolzene Bernftein nicht thut. Mether gieht aus bem gepulverten Bernftein einen bellgelben, ftart riechenden, fleberigen Balfam, ben Bergelius (Boggenborf's "Unnalen", XII, 429) für bas halt, was ber Bernftein urfprunglich war, aber vielleicht jest armer an fluchtigem Del wie ehemals. Die unlöslichen Beftandtheile bes Bernfteins mogen fich burch bie Lange ber Beit aus biefem Balfam gebilbet, aber allmählich einen Theil beffelben fo umichloffen baben, baß beffen weitere Beranberung baburch gehindert worden ift.

#### §. 439. Borfommen und Gewinnung.

Bisber fab man den Bernstein als ein Product der tertiaren Brauntohle, sogar der ältesten Brauntohlensormation an, weil man ihn in den Brauntohlensgern sast aller Länder, in Frankreich, den Riederlanden, Grönland, Schweden, Italien, auf Sicilien und in Spanien, ja selbst in Sidirien, China und hinterindien sand. Man darf bei diesen Angaben dann aber nicht vergessen, daß unter dem Namen alle bernsteinartigen Harze verstanden werden, welche scharf voneinander zu unterscheiden bisseht noch nicht gelungen ist. So tommt bei Lemberg in der obern Kreidesormation mit der riesigen Gryphaea ve laris ein ausgezeichneter Bernstein in faustgroßen Stüden vor; er Mas

und glangender als der preußische und duftet beim Angunden auf bas feinfe In ber Bechtoble bes Blanertalts von Stutich bei Riechenburg im drubine Areise in Bobmen führt Reuß einen schwefelhaltigen an. Derfelbe jand im Galigischen Die Foraminiferen Des wiener Tertiargebirges. Daubree führt Bemftein aus dem Brauntoblengebirge von Lobfann im Elfaß auf. Dies ift nur jedenfalls nicht Product bes Bernfteinbaumes ber Oftfeelander. Die hauptfunt: orte jetoch, namentlich die große nordbeutsche Gbene bie in die beutscheruffice Oftseeprovingen binein, gehören ursprünglich ber altern Brauntoblenformation au Die Nordseetufte zwischen bem Lymfjord und ber Elbe, an ber Potheas mabr ideinlich ben Bernstein fuchte, liefert jest noch einen Ertrag von etwa 3000 Bir. Aber bie reichfte Quelle bes Bernfteine ift boch immer bie Offee. theils ber aufgeschwemmte Boben feiner Ruftenlander, theils bas Deer felbit, beffen fturmerregte Bellen ibn an bas Ufer werfen, und theilweife in feinen Sande begraben. Schon in Dedlenburg und Pommern begegnet man ben Bernstein. Un ber Oftseefuste von hibbenfee und an ber ichmalen beibe auf Rügen wird er häufig ausgespult. Aber auch von fast allen größern Lant: feen biefer Begenden wird Bernftein and Ufer geworfen und in gablreichen Ries: und Mergelgruben wird er gefunden. Bei Rumshagen unweit Benglin murbe im Jahre 1842 ein Stud von 2 Bfb. 4 Loth Gewicht gefunden; unt in der Rabe von Anclam war er in den Jahren 1809 - 11 fo baufig. baß man besondere Rachgrabungen anftellte. Bei Groß : Schonebed unmet Bebbenid und bei Brandenburg wurden ichon feit 1833 Bernfteingrabereien bemenung eine gleiche Summe betragen, hat sich bas Unternehmen boch lobnend berausgestellt. Was an Bernstein in jener Gegend, selbst von Bauern beim Pflügen gesunden wird, muß bei Strase abgeliesert werden, doch erhält ber Finder ein Zehntel des Werthes. Als G. Rose ("Reise nach dem Ural", 1829, S. 4) durch Königsberg fam, sah er bei dem Bachter Herrn Douglas einen Borrath von 150000 Pfd. in einem massiven durch eiserne Thüren verschlossenen Gewölbe ausgespeichert und in Kisten und Körben nach der Größe der Stüde geordnet.

Aber nicht hier allein fand man ibn, selbst mehr als 40 Stunden vom Strande liegt er in den Bergen begraben. Bor etwa 300 Jahren entdedte man ihn zufällig beim Beadern des Bodens und schon 1559 wurden förmliche Bernsteingräbereien betrieben. Ansangs war der Ertrag bedeutend, da die Strandbewohner in jener Zeit der Willtur von der kursurstlichen Regierung gegen geringen Tagelohn zum Graben verpflichtet wurden. Aber bald tehrte man doch zu den Strandbergen zurück, an deren steilen Abhängen man nur die bernsteinbaltigen Thonschickten abzustechen und zu durchsuchen hatte, was freilich nicht gesahrlos war, da nachstürzende Bergmassen die Grabenden ost begruben.

ij

Der Bernstein gereichte den preußischen Strandbewohnern so wenig wie die Diamanten den Brasilianern zum Segen. Die gewaltsame Berpflichtung zum Graben drückte und störte ihren Bohlstand, der Gid, die strenge Aussicht, die harten Strasen, welche auf Entwendung oder Berheimlichung von Bernstein gesett waren, untergruben ihre Sittlichkeit und Redlichkeit. Die Regierung erkannte allmählich diesen lebelstand und beschloß, die Bernsteingräbereien an die Strandbewohner zu verpachten; aber es war zu spät, der unredliche Gewinn war ihnen lieber geworden, sie wiesen den Antrag zurück.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts riß ein Sturm große Erdmassen von den Strandbergen ab und entblößte ein Bernsteinlager, das sich in gleicher Hobe mit dem Meeresspiegel weit in die Berge bineinerstreckte, vit 440 Juß boch von ihnen bedeckt. Man wurde dadurch veranlaßt, den Bernstein auf bergmännische Urt zu graben, und machte im Jahre 1789 den ersten Bersuch dazu beim Dorse Groß-Hubniden, mußte aber bald wieder aufhören, da das Nachstürzen des Sandes die Urbeit zu gesährlich machte. Man senkte nun einen sörmlichen Schacht ab, um die knnere Beschaffenheit des Berges kennen zu lernen. Unter abwechselnden Lagen von Sand und blauem oder grauem Letten sand man eine schwarzgraue Erde, mit Brauntohlennestern gemischt, das eigentliche Bernsteinlager, das sich in einer durchschnittlichen Machtigkeit von  $2-2\frac{1}{2}$  Juß sortzog. Die verschiedenen Berke, die man anlegte, wurden aber alle bald durch herabstürzende Bergmassen gestört und 1806 gänzli ausgegeben.

Mit bem Jahre 1811 gewann die Bernsteingraberei einen neus

schwung. Die Zwangsarbeit war vergessen, man bezahlte die Arbeiter reichich und sie brängten sich nun zu der früher verhaßten und verachteten Beschöftigung. Un den Abhängen des Strandes, namentlich bei Brüsterort, bei Lapöhnen, Rauschen und Neukuhren werden seitedem bedeutende Bernsteingrähereien betrieben. Man beginnt gewöhnlich in einiger Entsernung vom Berge die Erde abzustechen und die ausgegrabene Erde an das Ufer zu schassen, um einen schützenden Damm gegen das Meer zu gewinnen. In dem allmählich gebildeten halbtesselssonigen Raume wird dann unter strenger Aussicht eine kleine Anzahl von Arbeitern beschäftigt, den schwarzgrauen Boden mit lleinen Spaten zollweise loszustechen und vorsichtig zu zertheilen, damit die großen Bernsteinstüde nicht zerschlagen werden und doch auch die kleinsten nicht entgehen.

Der Ertrag ber Gräberei ist inbessen weit geringer als ber bes Fischens. Im allgemeinen ist aber ber Gewinn seit 300 Jahren sast völlig gleichmäßig gewesen. Nach Tabellen, die dis in das Jahr 1535 hinaustreichen, betrug die jährliche Ausbeute durchschnittlich 150 Tonnen, a 30 berliner Quan. Nur vor etwa 23 Jahren hatte die Ergiedigkeit der Bernsteinarbeit bedeutend abgenommen. Da brachte der Durchbruch der Weichsel bei Fahrwasser neum Reichthum. Der Zufall half ihn entdeden. Auf dem sandigen Strande da Bucht von Zoppot hatte sich im Winter 1837 ein gewaltiger Eiswall gegen das Meer hin gebildet. Zenseit besselben erstreckte sich die zum Wasser sichmale Eisstäche, welche Schlamm und modernden Seetang bedeckte; Fischen

gegludt mar, beffen ebemaliges Bett feit bem Jahre 1839 ein reich bebautes, fruchtbares Aderland geworben ift. Obgleich ber Angernfee nur wenig über bem Niveau bes Meeres liegt, ift er jest boch bereits mertlich von feinen Ufern jurudgetreten. Bei ben Musgrabungen am Ablaufe, ber ben Gee mit bem Meerbufen verbindet, fant man in bem weichen Boben Bernfteinftude, ipater auch in ben vom Baffer entbloften Ranbern bes Gees. Ber guerft ben Bernftein bier fammelte, ift nicht mehr zu ermitteln; benn anfangs murbe Die Sache, ba ber See Kroneigenthum ift, heimlich betrieben und ber Bernftein febr wohlfeil an bie Juben verlauft. Indeß mar bie Berbeimlichung nicht lange möglich, die Gewinnsucht trieb alt und jung binaus, besonders an ben Conntagen, fobag man es am vernachläffigten Rirchenbefuch mertte, und die Regierung bavon benachrichtigt murbe. Das neue Californien fur die Umgegend bes Gees, befonders aber fur die Juden wird damit wol ver: ichloffen fein. Bis babin batten aber bie Juben nach ihrer eigenen Ungabe bort bereits fur mehr als 4000 Gilberrubel Bernftein angetauft und naturlich mit nicht unbedeutendem Bewinn in Umlauf gefett.

## §. 440. Urfprung des Berufteins und Ginichliffe barin.

Schon bie außere Beichaffenheit wie bie demische Busammensegung bes Bernfteins weisen auf feinen vegetabilifden Urfprung, auf feine Sargnatur bin. Bedürften wir noch eines überzeugendern Beweifes, fo liefern ibn uns bie Umftanbe feines Bortommens mit Brauntoble und bituminofem Solge. Man findet noch die Jahresringe ber Brauntoblenftamme von Bernftein burchbrun: gen; man findet auf Bernfteinmaffen die Abbrude von Baumrinbe; man findet Rinden und Bolgftude, an benen noch Bernftein fist, ober über bie er gefloffen. Bas aber befonders beutlich fur die pflangliche und Sargnatur bes Bernfteins fpricht, bas find bie Ginfchluffe von Infetten und Pflangenreften, von Solgfplittern, Moofen, Samen und fleinen Steinchen, Die namentlich ber Bernstein ber Oftfeetuften zeigt. Die Beschaffenheit biefer Ginschluffe lagt auf einen febr fluffigen Buftanb bes Bernfteinbarges foliegen, als es bie Infelten aufnahm und umwidelte, und auf ein febr langfam erfolgtes Erftarren. Benn Die gaben Sarge unferer nordifchen Rabelbaume Infelten umichließen, fo finben wir immer ihre Rorper verbogen, ihre Fuße eingezogen, ihre Flugel jufammengerollt. Bang andere bei bem flaren, deutlich gefloffenen Bernftein. Sier find bie garteften Theile wohl erhalten, Guhlhorner und Juge in naturlicher Lage ausgebreitet. Die Infetten felbft, in benen wir bie begrabenen Bewohner ber Borwelt ju begrußen haben, gehören größtentheils unfern ! lebenben europäischen Gattungen an ober finden boch ihre Berwant in Brafilien und Reubolland; nur wenige zeigen gang frembe Ge find Rafer, Fliegen, Dluden, abenteuerlich gestaltete und von be

ganz verschiedene Spinnen, wie sie Fig. 195 zeigt, Dialbpfige Ameien (Fig. 196), heuschreden, Taufendfüßler und fleine Storpione (Fig. 197), bie von allen heutigen abweichen.

Unmöglich aber konnte sich der Bernstein unter der Erde bilden, ein als fremdartige Substanz von oben her die Baumstamme durchbringen, els sie bereits unter den Sand: und Ibonschichten des Bodens begraben waren. Rur auf der Oberstäche der Erde, an der Lust konnte die Bernsteindibung erfolgen. Die eingeschlossenen Inselten lebten auf dem Lande. Todt konnten sie nicht in die Erde kommen; dagegen spricht ibr unversehrter Zustand unt ihre Lage, die ganz der in Flüssgleiten gestorbenen Thiere gleicht. Sehr dunnsstüssig jogar muß mancher Bernstein gewesen sein, das beweisen die so genannten Stechnadeln, die man sonst als Einschlüsse gefunden baben wollte. Es sind jedensalls Tropsen, die sich in seine Fäden auszogen und so, verdärtet und oft von angesetztem Staub dunkel gefärdt, von dem nachssiesenden Bernstein umhüllt wurden.

Fragen wir nach dem Baume, der uns dies tostbare Harz lieferte, ir beuten der Bernstein, den man in den harzgefäßen bitumindsen Radelholzes, und die Radelholzbruchstüde, die man ganz von Bernstein umflossen in der Betterau und in Schlessen sindet, die kleinen Tannenzapfen, die im Bernstein eingesichlossen sind, oder zwischen deren Schuppen Bernstein vorkommt, die von Bernstein umkleideten oder die ins Innere durchdrungenen holzstücke, die vom Meere ausgespult werden und das unzweiselbasteste Radelholzgesüge zeigen, nach Mönnert's Untersuchungen auf eine Canifere die die nach Gele wei

leichtbewegliches Harz durch Ströme benachbarten Meeren zugeführt, die dann den Bernstein wieder, wie andere Beute, die ihnen auf fürzere oder längere Zeit anvertraut ward, ans Land wersen. Bon sossiellem Holze begleitet sindet er sich in den tertiären Brauntohlenlagern Europas und anderer Welttheile. Unter dem Meeresboden der Ostsee lagern vielleicht, wenn auch in beträchtlicher Tiefe, gleichfalls Brauntohlengebilde, die dem Meeresboden ihre entblösten Schichtentöpse zutehren, sodaß sie von den Wellen zerwaschen den Bernstein losgeben mußten. In Preußen und Polen liegen die bernsteinsührenden Schichten wahrscheinlich über der weitverbreiteten Kreidesormation überdeckt von den mächtigen Gebilden angeschwemmten Landes. Der Zusammendang zwischen der Brauntohle und dem Bernstein ist zu auffallend, als daß er sich leugnen ließe. Alle Baumstämme dieser Bernsteinlager sollen gegen Nordwest gerichtet sein, sodaß also die Flut, welche sie umstürzte und ein ganzes Zeitalter begrub, von Südost her hereingebrochen sein mußte.

#### §. 441. Geichichtliches.

Der Rame bes Bernfteins foll von dem altdeutschen Worte "bornen", bren: nen, abgeleitet fein und baber auf feine Entjundlichleit hindeuten. Schon bei ben Alten ftand der Bernftein in febr bobem Unfeben und murbe befonbers von ben Romern boch geschäpt. Die Griechen erhielten von ben Phoniziern icon frube Retten von Bernftein gefertigt ju Sals: und Urmichmud und er wird bereits mit ben Dichtungen und Mothen über die altesten Rationalgotter in Berbindung gebracht. Die Mythe bezeichnet ihn als Thranen ber Schweftern bes Phaton, Gohn bes Connengottes, ber mit bem Bagen feines Baters fast die Erbe verbrannt hatte. 3m Beften heruntergeschleubert beweinten ibn feine Schweftern, Die Beliaden, und von den mitleidigen Gottern endlich in Baume verwandelt, borte ber Strom ihrer Thranen noch nicht auf, er murbe ju Bernstein. In homer's ,, 3liade", 15, 460, bietet ein phonizifder Schiffer eine Goldlette, durchreiht mit ihextpoic jum Berfauf, und Gerobot, 3, 115, fagt, baß Binn und Elettron aus bem außerften Beften von Europa famen. Rach Blinius ftammt ber griechische Rame von ber Farbe, Die mit ber ber strablenden Sonne (ηλέκτωρ) verglichen wurde. Auch der vegetabilische Uriprung und bie harzeleftricitat bes Bernfteins waren ben Alten ichon febr gut befannt. Blinius 1) fagt, man habe ihn beshalb Succinum genannt, um angugeigen, bag er von bem Gafte (succus) ber Baume entstanden fei, und Tacitus 2) ichloß aus den Inselten und Pflanzen, die man zuweilen in ibm findet, daß er ein Baumbarg fein muffe. Thales von Miletus (640 v. Chr.)

<sup>1)</sup> Hist nat., lib. 37, 3.

<sup>2)</sup> De mor, germ, c. XLV.

war über die Eigenschaft des Bernsteins, durch Reiben leichte Körper ausziehen, so erstaunt, daß er ihm eine Seele zuschrieb, und Buttmann (Abh. der berliner Atad. der Wissenschaft, 1818) leitet davon den griechischen Ramen ab (Idan), Sdetpov, Flextpov, der Zieher. Rur wenige Mineralien erfreuten sich in Alterthume eines solchen Rufs wie der Bernstein, und mit wenigen wurd ein solcher Luxus getrieben. Plinius sührt ihn neben murrhinischen Gesthen und Bergstrostall auf. Lid. 37, cap. 11, beginnt mit den Borten: "Proximum locum in deliciis, seminarum adhuc tantum, succina obtinent." Ram versertigte namentlich allerlei Gesähe, Bilder und Galanteriewaaren darus; brauchte ihn als Räuchermittel und die Frauen zogen ihn als Halls und Armschmud selbst den Edelsteinen und besonders darum vor, weil man glaubt, daß der Bernstein, auch nur äußerlich am Leibe getragen, zur Gesundeit diene.

Auf welche Beise die Alten den Bernstein erhielten, namentlich ob die phönizischen Schiffe bis in die Ostsee vordrangen, ist unentschieden. Wahrscheinlicher aber ist, daß der Bernstein zuerst, wenigstens durch Schiffahr, nur von den westlichen einbrischen, d. h. danischen Küsten, vorzüglich aber auf Landwegen durch einen Tauschhandel an das Mittelmeer gelangte. Der Massilier Pytheas zur Zeit Alexander's des Großen (340 v. Chr.), der nach Britannien und Thule kam, überschritt jedensalls kaum die Mündungen der Weser und Elbe. Sein Unternehmen war eine der ersten eigentlichen Entbedungsreisen, nur angestellt, um zu ersorschen, woher der Bernstein komme,

#### §. 442. Gintheilung und Beneunungen bes Bernfteins im Sanbel.

Bevor ber Bernstein verarbeitet wird, sortirt man die einzelnen Stude zuvor nach Reinheit und Große. Die im Handel vorkommenden Arten sind folgende:

- 1. Sortiment: ober Hauptftude: rein, durchfichtig und mindestens 10-12 Loth ichwer; man verwendet fie ju größern Schmud: und Runft: fachen.
- 2. Tonnenstein:  $\frac{1}{2}$  8 Loth schwer; die reinen und größern Stude verwendet man zu Schmucarbeiten, die unreinen zu Raucherpulver und zu Arzneien.
- 3. Anotel: fleiner wie die vorige Art, aber immer noch ju Drechsler: arbeiten tauglich.
- 4. Firnissteine ober Grau&: noch fleiner als die vorhergehende Sorte; aber sehr rein und hart, sodaß sie sich gut pulvern lassen; man gestraucht sie zu Bernsteinstruissen, zu Siegel: und andern Laden.
- 5. Sandsteine: fleine, undurchsichtige, trube und burchlocherte Stude; bienen zu chemischen Praparaten und zu Raucherwert.
- 6. Schlud: zwar größer ale bie Stude ber vorhergebenben Sorte, aber unrein, fanbig, brodelig und von gang unansehnlicher Farbe.
- 7. Abhaufel, Sandgut, Drechfelfpane: Abfalle bei ber Berarsbeitung bes Bernsteins, entweber bie fast pulverartigen vom Dreben, ober bie größern Bruchftude vom Burichten und Beschneiden.

In hinficht ber Durchsichtigleit ift ber Bernftein entweber

- 1. flar, ober
- 2. baftert, b. b. trube durchicheinend.

Der klare Bernstein ist seiner Farbe nach entweder eisblaß, hellblaß, bellgelb, goldbraun, ordinarbraun, didbraun oder brad; der bastert: tomstefarbig, gelb, eiergelb, braun, bastirt, oder knochig.

#### §. 443. Berarbeitung bes Bernfteins.

Der Bernstein besitzt, mit den ibm ahnlichen Sarzen verglichen, eine nicht unbedeutende Festigkeit; er ist zwar sprode, aber nicht so sehr, daß er sich nicht mit den gehörigen Sandgriffen bearbeiten ließe. Daher konnen auch nur die sprodesten Stude leicht in Bulver, welches immer ganz weiß ist, verzwandelt werden. Er läst sich gut mit seinen Feilen behandeln, wird aber doch meist gedreht, wobei das Bersabren der Sauptsache nach solgendes ist:

Um die roben Stude zuzurichten, legt man fie in Waffer, mabriceinlich bamit fie bei der nachfolgenden Bebandlung fich weniger erbigen, und n fo leicht unregelmäßig zerspringen. Sie werden mit einem eigenen Dei

ipalten, wodurch die außere braune Rinde, welche fich besonders am gegrabenen Bernstein findet, und andere unbrauchbare Theile entsernt werden. Dierauf folgt das Beschneiden der langern Stude mit einem Messer. Jedek tann das Zurichten auch durch Behauen mit dem Beile, durch Raspeln und Feilen geschehen, wodurch die roben Stude die zum Dreben bequeme sonn erbalten.

Das Dreben wird entweder auf einer gewöhnlichen Drebbant vorgenom men, fodaß bas zugerichtete Stud in bas an ber Spindel befindliche bolgerne Futter eingespannt wird, ober aber bei ben eigentlichen Bernfteinbrebern wi einer Art von Dodendrebstuhl, beffen Spindel blot mit bem handbrebbegen in Bewegung gefett wirb. Um freien Ende tragt bie Spindel ftatt bes Int tere eine ftablerne, nach vorn allmablich verjungte viertantige Spipe. Dieje halt ber Arbeiter bas abzudrebende Stud an, bis fie in bas lettere et Loch gebohrt bat, welches jo tief fein muß, bag bas Bernfteinftud auf bie Spipe gewaltfam aufgeschoben, ben beim Dreben ftattfindenden Biberftand ber tragt, obne los ju merben. Die Drehwertzeuge baben zwar im gangen bie Form ber bei Elfenbein, Sorn, Deffing u. f. w. gebrauchlichen Schrot :, Gpit und Schlichtftable, jeboch find fie etwas tleiner und mit einer Schneibe pon eigenthumlicher Beichaffenheit verfeben. Diefe muß namlich, bamit bie bamt gebrebte Flache ber Arbeit nicht rauh ausfallt, einen febr icharfen Bintel bil ben, ja jum Beinbreben wird bie Schneibe mit einem runden gebarteten Stable pon Beit gu Beit überftrichen, bamit fie fich umlegt und einen Grat erball, bunner Schaft in bem Loche, wenn es etwas tiefer geworben ift, nicht anliegt, sich febert, und burch sein Schwenken bas Berften bes Studes jur Folge haben kann.

Die Bollendung gibt man den gedrehten Arbeiten durch Schleifen mit Bimsstein, Abreiben mit den eigenen Spanen und durch Boliren mit ungeslöschtem Kalf oder feingeschlämmter Kreibe oder mit Tripel. Letterer mit Beingeist angeseuchtet gibt den schönsten und hellsten Glanz. Dieselben Mittel werden auch bei solchen Gegenständen angewendet, welche nicht gedreht, sondern mittels seiner Feilen, Ueiner Stecheisen und Grabstichel bearbeitet werden. Auch psiegt man manchmal Bernsteinarbeiten mit Bernsteinstrniß zu aberziehen, um auch jenen Stellen Glanz zu geben, zu welchen man mit den Schleif: und Polirpulvern nicht leicht gelangen kann.

Richt nur im Baterlande bes Bernfteins, ju Dangig, Konigsberg, Stolpe, Lubed u. f. w. wird berfelbe baufig verarbeitet, fondern auch in Bien, Ronftantinopel, Catania auf Sicilien und fast überall, wo häufig Galanteriewaaren verfertigt werben, indem es einem geschidten Drechsler balb gelingt, fic auf die Bearbeitung beffelben einzuüben, namentlich liefern bie Runftbrecheler in Baris Die gierlichften Baaren, Die fie gu ungeheuern Breifen nach Deutschland jurudführen. Bahllos find baber auch bie verschiedenen aus Diefem Stoffe erzeugten Artitel, obwol ber Berbrauch in ber neuern Zeit bebeutend abgenommen bat, mabrend man früber versuchsweise jogar Mitroftoplinfen und Araometer, auch Bildniffe u. bgl. aus Bernftein verfertigte. Gur ben jegigen Berfehr find vor allen andern bie bernfteinernen Unfage ober Mundftude für Tabadepfeifenrobre und die Bernfteintorallen gu bemerten. Lettere werben erft gebohrt und gebreht, bann aber auf einem borizontal umlaufenden Schleiffteine facettirt und gulest mit Rreibe und Baffer polirt. Die Roralle ftedt bei beiben Operationen fest auf einer eifernen Spille, an welcher fie gehalten und nach jeber Facette nach Erforderniß gewendet wird. Starte Erhipung muß auch bier, bes Berfpringens wegen, möglichft vermieben merben.

Unter den Pfeisenansähen aus Bernstein tommen häusig auch solche vor, welche start gefrümmt und bennoch ganz durchbobet sind. Das Bohren könnte zwar von zwei Seiten und so geschehen, daß die Löcher im Anie oder Buge sich vereinigten; allein man würde dort einen Absah demerken. Man biegt daber erst das ganz sertige Rohr. Der Bernstein hat nämlich die sonderbare Eigenschaft, sich leicht krümmen zu lassen, wenn er vorber in siedend beißem Leinöl erweicht wird. Jedoch muß er in dem Dele selbst gedogen werden, weil er beim Herausnehmen saft augenblicklich wieder sest wird. Auch darf die Erhipung weder zu schnell geschehen, noch zu lange dauern. Im erstern Falle bekommt der Bernstein Risse, im leptern aber wird er nie wieder sest,

jondern bleibt weich und kleberig. Es ist kaum zu zweiseln, daß man duch ein abnliches Berfahren den Bernstein unter heißem Del auch in Formen pressen könnte, nur würde der hierzu nöthige Apparat kostspielig und schwiesig anzuwenden sein. Einzelne Arbeiter sollen auch die Runft versteben, der Bernstein ganz zu erweichen und in Formen zu gießen. So führt Blum an, daß, nachdem man ihn in wasserfreien Weingeist ausgelöst hat, sich durch Formen allerhand Waaren daraus gießen lassen.

## §. 444. Färben bes Bernfteins.

Nach Plinius farbten schon die Alten den Bernstein mit Bocktalg, Ardusenwurzel und Burpur und auch unsere meisten Bernsteinarbeiter wissen den
selben roth, blau, violett u. s. w. zu farben. Wenn es sich nur um
das Farben der Obersläche handelt, so unterliegt die Sache keiner Schwie
rigkeit, indem in Weingeist ausgelöste Pflanzenpigmente auf sede barzige ober
mit Harz bedeckte (gesirniste) Fläche ausgetragen werden können. Es geling
dieses sehr leicht mit den Tincturen der Anchusenwurzel, des Sandelholzes, Drachenblutes und andern mehr. Schwieriger aber ist es, den Bernstein, w er gar nicht pords ist, so zu färben, daß die Farbe in das Innere eindringt Dem Bersasser eines Artikels in Prechtl's "Encyslopädie", II, 46, war ein kleiner Lössel aus Bernstein vorgekommen, der im Innern lichtgelb und an der Obersläche dis zu einer geringen Tiese dunkelroth gefärbt war. Ran würde wahrscheinlich zum Zwede gelangen, wenn man das fertige Bernstein stüd in siedendem Dele dis zum Erweichen erhiste und es dann schnell in

Breite und 3-6 Boll Dide, es wiegt 13 Bfb. 153/4 Loth und 8 Loth wurden von bem Finder abgeschlagen. Ein Tagelöhner fand es 1803 in einem Baffergraben auf bem Gute Schlappachen zwischen Gumbinnen und Infterburg ungefahr 12 Meilen vom Strande ber Ditjee. Gin Bernfteinbandler bot 8000 Thir. bafur. Da aber bamals aller gefundene Bernftein Staats: eigenthum war, fo nahm ber Ronig biefes Stud von bem Forfter Edart, ber es bem Finder abgefauft hatte, gegen Erfat von 1000 Thir. (ber gebnte Theil bes Berthe als gesehmäßiger Untheil) jurud und ichentte es bem Dineraliencabinet. Much Blinius erwähnt eines Studs von 13 Bfb. (à 24 Lth.): maximum pondus is glebae attulit XIII librarum. Das Mufeum von Madrid foll eins von 8 Pfo. besithen. Der Raifer von Rugland erhielt von ben preußischen Ronigen ein fo reiches Geschent an Bernftein, daß einer ber Sale bes Balaftes Barstoe: Selo bei Betersburg 30 Jug ins Beviert vom Boben bis zur Dede gang mit Bernstein betleibet murbe. Der Anblid foll jedoch ein bufterer, feineswegs ein prachtvoller fein. Much auf bem grunen Thor in der Runftfammer ju Dangig follen fich außerordentliche Geltenheiten von Bernstein befinden. Die Rolberger fandten 1576 Raifer Rudolf II. ein Stud Bernftein von 11 Bfo. nach Brag jum Gefchent. Das größte Stud Bernftein, welches aber wol je gefunden wurde, ftammt von ber Rufte ber Brovidenzinfel; ein Matrofe fand es im Jahre 1822 und es ftieg nach und nach im Sandel bis zu dem ungeheuern Breife von 2300 Bf. St.

Der Werth der Bernsteinstüde richtet sich nach Größe, Durchsichtigkeit und Reinbeit. Bon den durchsichtigen bebauptet der ganz belle, ziemlich wasssertlare den böchsten Preis, von dem undurchsichtigen aber der sogenannte tomstfarbige oder milchweiße (Komst ist ein Provinzialausdruck, welcher eingemachten Weißtobl, oder gelabte die Milch bezeichnet). Ein reines Sortimentsstüd kostet in Hamburg oder Leipzig immer 48—60 Thlr.; gehen 5 Stücke auf das Pfund, so kostet dasselbe nur 22—28 Thlr. Enthält das Pfund 10 Stück, so kostet es 14—18, enthält es gar 50 Stück nur  $3^3/_5 - 4^4/_6$  Thlr. Ein Stück von 1 Loth kostet  $1^1/_2 - 1^7/_8$  Thlr., während 10 Stück, die auf 1 Loth gehen, 12-16 Sgr., 50 Stück gar nur  $3^1/_2 - 4^1/_2$  Sgr. kosten.

Der Handel mit Bernstein ist uralt und ber bebeutenhste gebt noch beute wie vor Jahrtausenden seinen Landweg über Breslau,. Obessa und Konstantinopel; zu Stolpe allein sollen jährlich für 50—60000 Thlr. Bernsteinsarbeiten gemacht werden. Bernsteinforallen zu Halfs: und Armbändern gehen nach Aegopten und Indien und zu Pseisenspisen wandert wol der größte Theil des in neuer Zeit gefundenen Bernsteins nach der Türkei. Auch der geringste Türke such ein Stüdchen davon für seine Pseise an sich zu bringen. Denn außer dem angenehmen Gefühl des Bernsteins für die Lippen glauben auch Kluge, Edelsteinsunde.

vie Türlen, daß er keine anstedenden Stoffe annimmt, also auch gegen die Best schützt. Eine große Spipe aus mildweißem Bernstein ohne Fleden und Abern tostet in Konstantinopel oft 40—100 Thlr. Der angenehme Genich, den der Bernstein beim Brennen entwickelt, gibt ihm seinen großen Bent als Räuchermittel. Der Orient, der so reich an köstlich dustenden Balismen und Gewürzen ist, gibt sie uns gern hin für den "gelben Amber", der bei Gottesdiensten und Gastmählern in Bersien, China und Japan sicher nicht sehlen darf. Je mehr Bernstein verbrannt wird, desto prächtige ist ja das Mahl.

#### §. 446. Berfälfdungen.

Man hat zwar versucht, fünstliche Bernsteine zu machen, jedoch nichts weiter erhalten, als eine Masse, die zwar im Aeußern dem Bernstein abnlich ist, aber weder die starte Elektricität, noch den Geruch des echten Bernsteins hat und im heißen Wasser sich leicht auslöst. Man vermischt nämlich Judenpeckol mit Terpentin, und läßt diese Mischung bei einer ansangs mäßigen, nat und nach aber verstärtten hiße zwei: bis dreimal auswallen. Aus diese Masse tann man allerlei Kunstsachen gießen, die das Ansehen des Bernsteins haben.

Da große Stude bes echten Bernsteins selten und tostbar find, so wer ben oft mehrere kleine betrüglich zusammengeleimt; biesen Betrug kann ma aber leicht baburch entbeden, daß man ein solches Stud in warmes Basse lest me es bann guseinguber follt. Das Angingapperlitten geschiebt entrebe selben ausgegeben. Allein dieser ist weit schwerer zu bearbeiten, weit weniger sest und viel sproder, und zwar in solchem Grade, daß sich an demselben des Ausbrödelns wegen teine Schraubengewinde drehen lassen. Der Ropal läßt sich schon ziemlich leicht mit dem Fingernagel rigen, was bei Bernstein, deffen harte zwischen der des Gipses und des Kalkspaths liegt, weniger der Fall ift, schmilzt beim Brennen zu Tropsen zusammen und zeigt nicht die Karte Elettricität beim Reiben als der Bernstein.

#### Fünftes Rapitel.

## Schmucksteine fünften Nanges.

Harte und Gewicht sehr verschieden; Farben fast immer trube; Durchsichtigleit sehlt gang; niedere Grade des Glanzes. Werth hochst unbedeutend oder gar teiner; sie erlangen meist benselben erft durch die Bearbeitung. Das Gebiet der Großsteinschneiderei fallt bier, wie auch bei einigen aus der vorigen Gruppe, schon mit dem der eigentlichen Steinarbeiten zusammen.

# 31. Gagat. 1)

Pentoble 3. Th.; fowarzer Bernftein. Franz. Jais; Jai; Jayet: engl. Gayet; Jet; Pitch-coal; Cannel-coal; Candle-coal.

§. 447. Unter dem Namen Gagat begreift man gewisse mineralische Kohlen, die das miteinander gemein haben, daß sie dicht, von volltommen muscheligem Bruche sind, sammt: oder pechschwarz — in Frankreich ist die Resdensart gebräuchlich: "noir comme Jais" — und so sest und wenig sprode, daß sie sich schneiden, seilen und drechseln lassen, ohne zu zersplittern oder leicht auszuspringen, und sodann eine schone Bolitur von startem Fettglanze annehmen.

Im engern Sinne versteht man darunter eine mit Erdharz (Bitumen) sehr reichlich durchdrungene Braunkohle, die im Innern zuweilen noch Spuren von Holzteztur zu erkennen gibt, diese im Neußern aber oft in Gestalt von

<sup>1)</sup> Der atte Rame Sagat ift von Georg Agricola in seinem Werte "De naturs sossilium", beffen Zueignungsschrift an ben Kurfürsten Mority von Sachsen vom Jahre 1546 batirt, zuerst in bem bestimmten Sinne gebraucht worden, ber biefer Benennung gegenwärtig überall beigelegt wird. Er leitete ihn von bem Finsse Gaga in Lycien ab, an bessen Mündungen er sich erzeuge, und ber sich wie Diobcoribes erzählt, nicht weit von Plagiopolis ins Meer ergiegt.

Stamm: ober Aftstüden zeigt. In solchen Fällen ist bas Entstehen ber Zubitanz aus vorweltlichen Begetabilien selbst für bas bloße Auge außer allem Zweisel. Mancher Gagat zeigt sich indessen, bei einem spec. Gewichte von 1,35, so bomogen, daß von pflanzlicher Textur auch nicht das Mindeste davon nachzuweisen ist. Dies gilt insbesondere von demjenigen Gagat, der in dunnen Schichten in den Gebirgsbildungen des Lias und des Grünsand vortommt, und dieser ist es vorzüglich, der verarbeitet wird. Anderer sinde sich häusiger in den Brauntoblengebilden des tertiaren Gebirges; in diesem is das Holzgesüge meist besser erhalten; es dürste jedoch wenig Anwendung u Schmudsachen oder zur Drechslerarbeit von ihm gemacht werden.

In England wird aber auch eine eigentliche Steintoble (Schwarzloble), die Känneltoble (Cannel - ober Candle-coal), die mit dem Gagat eine große Aehnlichkeit hat und häusig damit verwechselt wird, nur etwas weniger in tensiv schwarz, nicht so start glänzend und schwerer als dieser ist, auch teine so volltommen glänzende Politur anniumt, zu Basen, Trintgefäßen, Tabatieren, Tintenfässen, Knöpsen u. s. w. gedreht und geschlissen. Der Chor be Kirche zu Lichtsield in der Grafschaft Stafford ist damit decorirt. Biele Ibeile der Kirche sind mit Platten von dieser Kohle bekleidet, die mit Platten von weißem Marmor abwechseln.

In früherer Zeit und noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts bilder die Berarbeitung des Gagats in Languedoc, im Département de l'Aude, ei bedeutendes Gewerbe. Der Gagat, der bier im Grünfandgebirge vorlomm, :

÷

ĭ

è

1

ř

manchen Orten gefunden 1), schon in dieser Gegend gesertigt sein konnten. Benigstens deutet das Aussehen des Materials derselben nicht auf Gagat hin, ber aus der tertiären Braunkohlensormation gewonnen ist. Es wird aber auch Gagat in Galizien, in Asturien, im Moster Gölette in Georgien, zu Rürtingen in Schwaben und an einigen andern Orten noch jest verarbeitet. Die größte Meisterschaft darin besteht aber gewiß in jener Gegend in Frankreich, besonders im Boliren.

In dem Departement de l'Aude findet sich der Gagat zu Montjardin bei Chalabre an dem Berge Commo: Ekcuro, dann in der Gemeinde Bugarach am Berge Cerbeiron. Ganze Stücke davon von 15 Pfd. Gewicht sind Selztenheiten; meist erhält man ihn nur in kleinen körnigen Stücken. Der Bergbau wird sehr unregelmäßig betrieben, die sehr alten Gruben sollen sast erschödpft sein; daher bezogen die Fabriken in Languedoc schon früher sehr bezdeutende Quantitäten unverarbeiteten Gagats aus Aragonien in Spanien. Dies Material soll besser sein als das, was sich noch in Languedoc sindet. In Spanien heißt der Gagat Azabache.

Bur Berarbeitung tonnen nur Stude gewählt werben, Die frei von Gifenties find, ber nicht felten im Gagat vorkommt. Nachdem bie Stude im Groben in die erforderliche Form mit dem Meffer und der Feile bearbeitet find, werden fie gedrechselt und geschliffen. Im Departement be l'Aube verrichtet man diefe Arbeit auf horizontal umlaufenden, vom Baffer getriebenen Schleiffteinen von Sandstein, die nach ihrer Peripherie bin rauh behauen, in Der Mitte aber eben find, fodaß man bie Stude auf bemfelben Steine ichlei: fen und poliren tann. Bei bem Schleifen muß ber Vagat haufig in Baffer getaucht werben, damit er fich nicht zu ftart erhipe und fpringe. Auch La: feln und dunne Streifen jum Journiren für die Tischler werben baraus ge-Die Bolitur gibt man nach Blum mit Tripel ober Gisensafran und Del auf Leinwand ober Buffelleber und bann mit Steinmehl. Den letten Glang betommen die Gegenstände mit bemfelben Bulver, aber troden und mit bem Ballen ber Banb.

<sup>1)</sup> In ben vierziger Jahren faub man zu Köln in zwei römischen Tobtenkiften von gewöhnlichem Sandftein mehrere Schmudsachen in Gagat geschnitten. Sie bilbeten einen Trauerschmud, ber, nach ben baran bargestellten Gegenstänben, wahrscheinlich Bersonen ins Grab gelegt worden, die entweder Priester ber Cybele ober in ihre Mysterien Eingeweihte waren. Stil und Aussührung deuten auf bas 4. Jahrhundert n. Chr.

## 32. Rephrit. 1)

Syn. Rierenstein '), Beilftein; Amazonenstein 3. Th. Bunamu. 2) Frang, Jade 13.

Jade nephritique; Ceraunite; Feldspath compacte jadien; engl. Common nephrite. Ju ber Chinefen.

§. 448. Der Nephrit ist bisset nur berb, in dichten Massen von ausgezeichnet grobsplitterigem Bruche vorgesommen. Er ist sehr schwer zerspreng bar, hat eine Harte = 6 — 6,5 und ein spec. Gewicht = 2,9 — 3. Die Farbe ist lauchgrün bis grünlichweiß und grünlichgrau; er ist wenig glänzend bis matt, durchscheinend und fühlt sich etwas settig an. Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht er aus 54,7 Kieselerbe, 26,0 Tallerbe, 16 Kallerbe, 2,1 Eisenoryvul und 1,4 Manganoryvul. Bor dem Löthrobre brenzt er sich weiß und schmilzt schwer zu einer grauen Masse. Gepulvert löst as sich weiße und schmilzt schwer zu einer grauen Masse. Gepulvert löst as sich sehrenden Bassen Bassen Bassen Beschwarzenberg u. s. w.

Im Alterthum trug man ben Nephrit als Amulet gegen verschieden Krantheiten, namentlich gegen das Hüftweh; auch gravirte man in ihn, ob wol dies wegen seiner geringen Schönheit und großen Widerstandsfähigkei nicht häusig geschah. Massei citirt in seinem "Traité sur les pierres antiques" mehrere Intaglien von Nephrit, von denen eine einen Soldaten mit seindlicher Beute beladen darstellte, eine andere auf beiden Seiten die Darstellung einer Legende trug u. s. Im Orient versertigt man noch heute

aufgeführt, 3. B. eine große ovale Trintschale von grünlichem Nephrit zu 72000 Fr., zwei andere rein grüne, jede zu 50000 Fr., eine Schale von weißlichem Nephrit zu 12000 Fr., mehrere Dolch = und Messerbeste, Geschenke von Tippo = Saib an Ludwig XVI., im Werthe von 1 — 3000 Fr. u. s. w.

## 33. Gerpentin.

\$. 449. Der Gerpentin findet fich meift berb, eingesprengt und in Trumern, in Blatten und Abern, juweilen in fornigen und undeutlich faferig jufammengegesten Barietaten. Der Bruch ift mufchelig und glatt, ober uneben bis eben und fplitterig, bisweilen feinfornig ober verworren faferig. Er ift milb ober wenig fprob. Sarte = 3-4. Spec. Gewicht = 2,5-2,7. Die Farben find meift bufter. Die meiften ber jest auf bem Martte verbrei: teten Gerpentinmaaren find buntelgran mit ichwarzen Abern burchzogen. Dan findet ihn aber auch hellgrun, gelb, roth, blau, ichwarz und weiß und zwar bergeftalt, bag er ftreifig, geabert, wolfig, movsartig, mit baumartigen Beich: nungen, fledig u. f. w. fich barftellt, fobag er in ber That eine unendliche Mannichfaltigfeit in ber Farbung und Beidnung barbietet; baber auch ichon ber alte Bergleich mit einer Schlangenhaut (in bem toniglichen mineralogischen Mufeum ju Dresben befinden fich über 60 Gorten Gerpentinftein verschiedener Farben und Mufter). Der Gerpentin ift wenigglangend bis matt und burch: icheinend bis undurchsichtig. Geine demifden Beftandtheile find 42,86 Magnefia, 44,28 Riefelerbe und 12,86 Baffer. Gin Theil ber Magnefia wird jeboch immer burch etwas Gifenorybul vertreten, beffen Menge bis ju 8 und 10 Broc. fteigen fann und bas Berhaltniß ber übrigen Bestandtheile etwas verandert, auch ift in febr vielen Barietaten etwas Chrom, Roblenfaure und Bitumen nachgewiesen worben. Im Rolben gibt er Baffer und ichwarzt fich. bem Löthrohre brennt er fich weiß und ichmilgt nur ichwer an ben icharfften Ranten. Mit Phosphorfalg gibt er bie Gifenfarbe und ein Riefelftelet, mit Robaltfolution wird er blagroth. Bon Salgfaure, noch leichter von Schwefelfaure wird bas Bulver volltommen gerfest.

Dan unterscheibet besonbers:

a. Ebeln Serpentin; schweselgelb, zeifig:, öl:, spargel: bis lauche grun, auch grunlich: und gelblichweiß, burchscheinend, meist mit muscheligem glatten, etwas glänzenden Bruche; gewöhnlich mit Kallstein verwachsen; auch gebören bierher die in Krystallsormen des Chrysoliths ausgebildeten Barietäten, welche von Snarum in Norwegen, von Miast, Katharinenburg und andern Puntten des Ural, sowie von mehreren Orten im Staate Neuport bestannt sind.

b. Gemeinen Gerpentin; duntelfarbige, undurchsichtige, durch allerlei

Beimengungen mehr ober weniger verunreinigte Barietaten mit fplitterigen, glanzlosen Bruche. Er bildet sehr eigenthumliche ifolirte Bergfuppen, die auf ber ganzen Erbe im troftallinischen Gebirge zerstreut liegen und namentlich in Begleitung von Talt: und Chloritgesteinen vorkommen.

c. Pitrolith; hat Bruch und Farbe bes ebeln Serpentins, ift der nur tantendurchscheinend, harter als gewöhnlicher Serpentin (Sarte = 3,5-45) und tommt in Platten und als Ueberzug vor, oft mit glanzender, firiemign ober gestreifter Obersläche.

Die Serpentinsteinindustrie ist sast lediglich auf das Städtchen Jöblis in Sachsen beschränkt, das sast ganz auf einem sich ungefähr 3/4 Stunde in de Länge nach Osten und zwischen 170—400 Schritt in die Breite von Swach Nord erstreckenden Serpentinsteinlager erbaut ist. Bom westlichen Ausgange der Stadt, vom Wege nach Lauterstein und dem alten Bruch, die Rüsgerube genannt, zieht sich dieses Lager etwa 200 Schritte gegen Norden, dam gegen Osten, indem es das nördliche Gehänge des Stadtberges bildet, macht einen kleinen Bogen über das Aneisenthal hinüber an das gegenüberliegende Gebirge und zieht sich dann südlich von dem nahe gelegenen Holze, die hande genannt, dis über den untern Theil des Dorfes Ansprung hinaus in ein kleines Wäldchen, ungefähr 200 Schritte links vom alten Weg nach Olbernhau. Auf der andern Seite kommt es wieder in der gedachten Breite am Mühlwege von Ansprung dis zur Stadt zurück, wo es sich im südwestlichen Theile des selben dis an den Ansangspunkt der alten Münzgrube herunterzieht.

ftude, namentlich der herrliche rothe an das königliche Serpentinhaus durch Bermittelung des königlichen Serpentininspectors nach Dresden abgeliefert werden mußten.

Der gobliger Serpentin nimmt eine febr icone Bolitur an. Die meiften jest im Sandel vortommenden Serpentinfteingegenftande haben nur eine leichte Bachspolitur, bie als eine Art ziemlich glanzenden Firniffes wirtt, aber burch Barme und Staub bald unscheinbar wird. Er lagt fich aber mit Baffer und mit ben gewöhnlichen Schleif: und Polirmitteln (als Schleifmittel feiner Sand: ftein, als Bolirmittel Tripel, jum Feinschleifen Meinerer Gegenstanbe auch Glaspapier und Schmirgelpapier) fehr wohl behandeln und gewinnt dabei einen aberaus ichonen Glang und ein viel lebhafteres Ansehen, als die Bachspolitur an geben vermag. Die große Mannichfaltigfeit ber Beichnung und Farbung empfiehlt ihn vorzüglich zu ben iconften Mofaitarbeiten. Bum Theil ift er außerorbentlich reich an eingewachsenen Ppropen. Dan hat berartige Maffen bisjett gang verworfen, weil man fie nicht ju bearbeiten verftanb. aber ber Beweis vor, daß fich aus benfelben überaus ichone halbburchfichtige Somud: und Luxuswaaren herftellen laffen. Wenn er frifc aus ber Erbe tommt, ift er so weich, daß er fich mit ber Holzfage schneiben, mit bem Reffer ichaben und auf der Drehbant mit Leichtigkeit bearbeiten lagt, mah: rend er fpater burch bas Austrodnen an ber Luft eine betrachtliche Barte annimmt.

Diese vorzüglichen Eigenschaften des zöbliger Serpentins, im Berein mit seiner Ausdauer im Freien, wosür die erhaltene Schönheit alter Grabdentmaler auf dem zöbliger Kirchhose spricht, und der Eigenschaft einen hohen Grad von hitze auszuhalten, ohne zu springen, sind die Beranlassung gewesen, daß sich bereits am Schlisse des 16. Jahrhunderts eine "Serpentinkeindrechsler-Innung" in Jöblig bildete, die unter dem 30. Sept. 1613
bestätigt wurde, am 19. Juli 1665 consirmirte Artitel erhielt und im Lause
ber Jahre bissept abwechselnd 30 — 40 Meister, in der blühendsten Zeit des
18. Jahrhunderts aber über 70 Meister nebst vielen Gesellen und Lehrlingen
zählte. Dieselbe bestand im Jahre

| <b>1826</b> | aus | 39         | Meistern | , 8 | Gefellen | und | 6  | Lehrjungen, |
|-------------|-----|------------|----------|-----|----------|-----|----|-------------|
| 1827        | n   | <b>4</b> 0 | ×        | 7   | n        | ×   | 6  | 29          |
| 1828        | ×   | 41         | 10       | 6   | n        | »   | 10 | D           |
| 1829        | n   | <b>37</b>  | D        | 13  | n        | »   | 10 | ))          |
| 1830        | 10  | 41         | D        | 9   | ))       | n   | 4  | ))          |
| 1831        | D   | 44         | n        | 6   | n        | n   | 3  | n .         |
| 1832        | >   | 45         | n        | 4   | n        | n   | 3  | <b>»</b>    |
| 1833        | »   | 44         | •»       | 4   | n        | ×   | 4  | ))          |

1834

1835 aus 43 Meistern, 6 Gesellen und 5 Lehrjungen, 1836 . 41 . 8 . . 2 . .

Diese arbeiten aber noch beutigen Tages mit ben ungeschidtesten urvön Wertzeugen, mit ber gemeinen Holzsäge und einem unförmlichen, en Drebstuhle mit Wippe und Keilstellung. Die Erzeugnisse dieser in zelt einzigen Innung sind unter andern gangbare Gebrauchsartikel, als i mit Bistillen, Mörser, Wärmsteine, Wärmteller, Farbensteine mit backsbosen, Kaffee: und Taselgeschirre, Schreibzeuge, Briefbe-

ine the

re, Dosen und Basen, Dominos, dieser Waaren in das Ins und isrechnungen im Jahre

274 Ctr.

312 n

293½ » 590 »

3791/2 »

3701/2 »

3191/4 "

1833 . . . . . . . 245

Seit dem Jahre 1833 kann der Bertrieb nach dem Gewichte genau nicht mehr angegeben werden. Derselbe geschieht durch Auftäuser, welche die Waaren von den Drechslern nehmen und die deutschen Messen und größern Jahrmarke mit ihren Artikeln beziehen. Biel wird auch durch den sonnenberger und numberger Handel ins Ausland versendet.

In fruhern Zeiten, als man noch in die tiefern Baue ju bem eblem Gerpentin und ju bem in machtigern Studen brechenben gelangen fonnte, brebte man Saulenichafte, Capitale und Monumente, wovon unter anderm Die febr iconen Bergierungen in ber tatholijden Rirche in Dresben, Die 6 Ellen beben und 3/4 Elle ftarfen Gaulen, ber Taufftein, Die Leuchter und Bulte am Altat ber Rirche in Boblig u. f. m. Beugniß geben. Much in neuerer Beit feit 1852 hat man in Boblit wieder angefangen ben Gerpentinftein, boch ben weniger iconen obern Stein, in großen Studen ju Monumenten ju benugen und swar bis ju 5 Ellen Bobe und 21/2 Ellen Breite. Man bat auch Brunfgerathe baraus gefertigt und folche mit Gemalben und Bergolbung vergiert. Der icone Stein in ber Tiefe ber Bruche tann aber bes Baffers megen nicht gebrochen werben, man muß fich mit ben ichlechtern obern Lagen begnugen und flaubt nur zuweilen Stude befferer Art am Rande der Tiefe ab. Große Beftellungen aus entfernten Gegenden - Rugland, England - auf icone Blatten, Bauglieder verschiedener Urt, Mofaite, Fourniere von bunten Farben und reicher Zeichnung im Stein find ichlechterbinge nicht auszuführen, und

bie Meister mit ihren Leuten wider ihren Bunsch und Willen genöthigt, sich auf die Drechselei jener oben angeführten Gegenstände des größern Berbrauchs zu beschränken. In der neuesten Zeit (1859) hat sich daher eine Actiengessellschaft gebildet, welche die Brüche entwässern und überhaupt einen rationellern Betrieb derselben durchführen will, und von welcher das Wiederemporblühen jener merkwürdigen Industrie zu erwarten ist.

Die Breife, welche fur die gobliger Serpentinsteinwaaren gegablt werben, find folgende:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pr. Stüd: |     |      |     |       |     |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|-----|-------|-----|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thir.     | Gr. | Bfg. |     | Thir. | Gr. | Bfg. |  |  |
| Reibeschalen ohne Ausguß mit Bistillen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | -   | 7 1  | bis | 4     | -   |      |  |  |
| » mit » und »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1   | 1    | 20  | 4     | 21  | -    |  |  |
| Bebauchte mit Biftillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 1   | 1    | ))  | 3     | -   | -    |  |  |
| Morfer ohne Musguß mit Biftillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1   | -    | D   | ="    | 11  | -    |  |  |
| » mit » unb »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1   | 6    | "   | -     | 12  | -    |  |  |
| Barmfteine mit meffingenem Riegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 4   | -    | ))  | -     | 15  | =    |  |  |
| Barmteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 9   | -    | b   | -     | 13  | -    |  |  |
| Farbenfteine mit Reiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 1   | -    | 1)  | 1     | 5   | -    |  |  |
| Rauchtabadsbofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 6   | -    | n   | 1     | =   | -    |  |  |
| Raffee : und Tafelgeschirre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -         | 3   | 3    | 3)  | 6     | 16  | -    |  |  |
| Schreibzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1   | 9    | 'n  | 2     | 16  | -    |  |  |
| Bein : und Biergefchirre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 4   | -    | D   | 2     | 12  | -    |  |  |
| Tafel : und Sandleuchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 4   | -    | 1)  | 2     | 12  | -    |  |  |
| Rronleuchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | -   | -    | ))  | 50    | _   | -    |  |  |
| Butter : und Salzgeschirre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1   | 6    | 1)  | 1     | 6   | -    |  |  |
| Dofen und Bafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 2   | 9    | n   | 4     | 12  | -    |  |  |
| Domino ., Burfel : und Schachfpiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1   | 2    | D   | 5     | -   | -    |  |  |
| Figuren und Uhrgebäufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 18  | -    | 0)  | 4     | 9   | -    |  |  |
| Saulen, nach jeber beliebigen Ordnung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | -   | -    | 7   | 50    | 200 | 1    |  |  |
| The state of the s |           |     |      |     |       |     |      |  |  |

# 34. Bildftein.

Syn. Agalmatolith 1); Bagobit; dinefischer Spedftein. Frang. Koreite; Lardite; engl. Figure-stone.

§. 450. Der Bilostein findet sich derb in undeutlich schieferigen Massen ausgezeichnet splitterigem Bruche. Er ist fast mild, laßt sich daher leicht schnipen und bearbeiten, bat die harte = 2 - 3 und das Gewicht = 2,8 - 2,9, Er ift gelblichgrau bis perlgrau, isabellgelb bis fleischroth, grunlichgrau bis

<sup>1)</sup> Bon αγαλμά, Schmud, auch Bildfaule, weil er aus China ju Figuren u. f. w. verarbeitet ju uns fommt.

berg : und ölgrun, matt ober ichimmernd, burchscheinend bis tantenburchichenenb, fühlt fich etwas fettig an und flebt nicht an ber Bunge.

Herbindung der Kieselsaure mit Thonerde und Kali, für welches auch etwaikalterde eintritt, in nicht genau bestimmtem Berhältnisse, was, wie es schult, von unwesentlichen Beimengungen herrührt. Die Analysen ergeben 49–36 Broc. Kieselsaure, 29—24 Thonerde, bis 2 Broc. Gisenoryd, 5—7 Kalt 2—6 Kalterde, 3—6 Wasser. Bon Salzsäure wird er wenig angegrisse dagegen in heißer Schweselsaure zerseht, die Kieselsaure ausscheidend. Bei dem Löthrohre brennt er sich weiß und schwilzt schwierig an den dünnkten Kanten. Mit Borax, aber nicht mit Phosphorsalz ist er zu einem klaus. Glase schweselsaur; mit Kobaltsolution beseuchtet und geglüht wird er blau. Dieses eigenthümliche Mineral sinder sich in China, woher er verarbeitet puns tommt, auch am Ochsentops bei Schwarzenderg in Sachsen (auf Lagen im Glimmerschieser), bei Ragyag in Siebendürgen und in Wales in England

Die Chinesen sertigen seit uralter Beit baraus kleine Gögenbilder (Pegoden, baber ber Name Bagodit), sowie mancherlei andere Kunstsachen, wannentlich früher massenhaft nach Europa gebracht und hier als Reptisetanten bes bizarren dinesischen Geschmads begierig getauft wurden. Abrauch in Europa wurden aus Steinarten, die dem chinesischen Bildsteine gleichen, jene Bildwerke nachgeahmt und diese Nachahmungen als chinesische Single persauft.

ober unmittelbar eingewachsen in Granit, Oneis, Glimmerschiefer, Bajalt und andern Gebirgsarten vor, 3. B. bei Bunfiedel und Göpfersgrun in Baiern, in Sachsen, Bohmen, Schlesten, Ungarn, Tirol, Salzburg u. f. w.

Man fertigt baraus auf ber Drehbant allerlei Spielzeuge, Schreibzeuge, Bafen, Dosen u. f. w. Diese Sachen werden meist nachber im Jeuer gehartet. Auch Cameen hat man aus Specktein gefertigt.

# 36. Topfftein.

Syn. Giltftein; Schneibestein; Labegftein. Pierre à pot; Pierre ollaire g. Th.

&. 452. Der Topfftein ift theils eine bloge Abanderung bes gewohn: lichen Taltes, theils ein inniges Gemenge von Talt, Chlorit und andern Dineralien. Er ericheint in berben, feinschuppigen ober bichten Aggregaten von grunlicher Farbe mit grauem Striche und lagt fich wegen feiner Beichheit und Milbigfeit außerordentlich leicht verarbeiten, ift beswegen aber auch nicht politurfabig. Er bildet Lager im Thonschiefer in Graubundten, Ballis, mo er den Ramen Giltstein führt, am Montblanc, in der Rabe von Como, in Schweben, Bronland u. f. w. Der Topfftein ift icon von alters ber gefannt: lapis Comensis Plinius 44 cavatur tornaturque in vasa coquendis cibis utilia, quod et in Comensi Italiae lapide viridi accidere seimus. Plinius fpielt bier vielleicht auf bie Stadt Plure nordlich vom Comerfee an, bie aus ben Ertragen ihrer Topffteinbruche alljahrlich 60000 Dutaten einnahm. 3m Jahre 1618 fturgte ber unterwühlte Berg ein und begrub die Stadt mit Mann und Maus. heutzutage verarbeitet man ben Topfftein ziemlich felten gu Bafen, Taffen, Schalen, Tellern u. f. w. Die größte Unwendung findet er, ba er bem Feuer fehr gut widerfteht, ju feuer: feften Topfen und Dfenplatten.

# 37. Diallag. 1)

§. 453. Der Diallag findet sich derb, in bisweilen mehrere Boll großen Individuen und eingesprengt und in törnig blätterigen Aggregaten. Er hat die Harte = 4, das specifische Gewicht = 3,2 — 3,3, ist grau, braunlichgrun bis tombadbraun, durchscheinend bis tantendurchscheinend und zeigt einen metallartigen oft schimmernden Berlmutterglanz. Seiner chemischen Zusammensehung nach besteht er aus Kieselerde, Kalterde und Talterde, nebst Eisenorvoul, Manganorvoul und etwas Thonerde. Bor dem Löthrobre schmilzt er mehr oder weniger leicht zu einem graulichen oder grünlichen Email. Man

<sup>1)</sup> Bon διαλλαγή, Beränberung, eine gesuchte Benennung, bie auf bie Ungleichheit ber Blätterbrüche anspielen foll.

findet ibn als wesentlichen Gemengtheil bes Gabbro faft überall in biem

Berarbeitet und angewendet wird er wie ber Spperftben, tommt bem selben aber im Berthe bei weitem nicht gleich.

# 38. Brongit. 1)

§. 454. Der Bronzit sindet sich in Arpstallen, die dem monolline brijchen Systeme angehören, und derb in körnigen Aggregaten. Harte = 4-5. Specisisches Gewicht = 3-3,5. Er ist nelkenbraun bis tombadbraun, pweilen grünlich und gelblich, zeigt auf den metallenen Spaltungsstächen metallartigen, etwas schimmernden Perlmutterglanz die Seidenglanz, übrigestet oder Glasglanz und ist durchscheinend die kantendurchscheinend. Er be steht aus Rieselerde, Talkerde und Eisenorydul, zuweilen mit kleinen Mengen von Kalf und Manganorydus. Bor dem Löthrohre schmitzt er sehr schwerz von Sauren wird er nicht angegriffen. Man sindet ihn zu Kupferberg bis Baireuth, Ultenthal in Tirol, Kraubat in Steiermarf u. s. Die johr schillernden Barietäten werden zu Basen, Dosen, Stodknöpfen u. s. w. verarbeite.

# 39. Schillerfpath.

§. 455. Derfelbe ift in Rrpftallen noch nicht befannt, fondern bisjet nur berb und eingesprengt, in breiten lamellaren Individuen und in formie

#### 40. Faferfalt.

Syn. Atlassath; Atlassicin. Franz. Chaux carbonatée fibreuse; Spathe calcaire soyeux; engl. Satin-spar.

§. 456. Der Faserkalt ist eine Zusammenhäusung von didern oder dunern, längern oder kürzern, nadelförmigen Krystallen von kohlensaurem Ralt, welche bald parallel, bald stern oder büschelsormig auseinander lausen. Der Bruch ist muschelig, aber selten wahrnehmbar, ins Splitterige und Unsebene übergehend. Härte = 3. Specifisches Gewicht = 2,6 - 2,7. Der Glanz ist ein perlmutterartiger Seidenglanz und gleichsam wie überstet mit seinem weißen Blütenstaube. Er ist meist nur an den Kanten durchscheinend, schnes und röthlichweiß, oder durch verschiedene Metalloryde blau oder grün gefärdt. Bor dem Löthrohre ist er unschmelzbar, verwandelt sich aber unter Berlust von Kohlensaure in Aestalf; mit Sauren betröpfelt branst er ans. Man sindet den Faserkalt auf Abern und schmalen Gängen, besonders im Steinkohlengebirge, in Höhlen mancher Kaltsteine u. s. w., Derbysbire, Northumberland, Alston: Moor in Cumberland, Herrngrund in Ungarn u. s. w.

Im Handel führt der Faserkalt wegen seines seidenschimmernden Glanzes den Namen Atlasspath oder Atlasstein. Er nimmt trot seiner geringen Harte eine schöne Politur an und wird daher, namentlich in England, zu verschiedenen Gegenständen des Luxus verarbeitet, wie z. B. zu Ohrgehängen, Berlen: und Halsbander daraus zusammenzusehen, zu Tabatieren u. s. w. Man schneidet ihn oval, in Birnsorm oder zu einsachen Korallen. Da er sich wegen seiner geringen Harte sehr leicht abnust, so steht der Atlasspath in keinem hohen Werthe, ist aber tropdem sehr beliebt; eine schöne Halsstette wird, se nachdem sie groß ist und die Perlen die sind, mit 5—8 und mehr Fl. bezahlt.

Man sucht ben Faserkalt, besonders als Berle, nachzuahmen, indem man eine eigenthumliche Art mattgeschliffenen Glases zu ahnlichem Schmud verwendet. Letteres ist jedoch viel harter als der echte Faserkalt, erreicht diesen aber in hinsicht seines schonen Glanzes nicht.

# 41. Marmor. 1)

§. 457. Unter bem namen Marmor begreift man alle fornigen und bichten Kallsteine, welche in großern Massen vortommen, eine schöne Bolitur annehmen und sich durch schone Farben ober einen bohern Grad der Reinheit auszeichnen. Da der Marmor eigentlich in bas Gebiet der grobern Stein-

<sup>1)</sup> Son μαρμάιρω, ichimmern.

arbeiten und ber Bildhauerkunft gehört, seine Berwendung in ber Bijouteit bagegen verhältnismäßig eine sehr geringe ist, so können wir ihm auch bie nur eine untergeordnete Stelle anweisen. Mineralogisch kann man sammtliche Marmorarten in zwei große Abtheilungen bringen:

a. Körniger Kall (Urtalt, salinischer Marmor — Calcaire primitif—primitive Limestone). Derselbe ist derb, von körnig blätterigem Gestig, unebenem Bruche, durchscheinend und perlmutter: bis glasglänzend. Er w terscheidet sich von dem ihm ähnlichen körnigen Gips durch größere Hätte und die Eigenschaft sich in Säuren unter Ausbrausen zu lösen. Man sind ihn lagerartig unter Gneis und Glimmerschiefer in Tirol und der Schweiz, in den Apenninen bei Carrara, auf Paros im griechischen Archipel, bei Auerbat an der Bergstraße, im Badloch am Kaiserstuhl, an mehreren Stellen in Sadsen und an vielen andern Orten.

b. Dichter Kallstein (vichter Kalt — Chaux carbonatée compacte—common Limestone). Derfelbe ift bicht, von splitterigem flachmuscheligen Bruche und ein: ober vielfarbig, häufig mit flammig zertheilten Farbenzeitnungen. Er findet sich als integrirendes Glied in allen Flotzformationen.

Beudant theilt die fammtlichen Barietaten in vier große Abtbeilungen:

- 1. Einfacher Marmor: homogene toblenfaure Kaltmaffe mit gleichen Texturverhältniffen.
- 2. Breccienmarmor: ein Kaltstein, ber wirklich ober nur icheinbur aus Fragmenten gebildet sich zeigt.

diesem schönen Gesteine sindet. Die Waterloo Base auf dem Trasalgarplat, ist 16 Juß boch und 10 Juß breit, Napoleon sah die riefigen Blöde vor dem russischen Feldzuge und bestimmte sie zu einem Siegesdenkmale! Der Preis dieses Marmors variirt je nach der Größe der Blöde zwischen 1800 und 3000 Fr. sür den Kubikmeter; ist er jedoch sehlerhaft, geadert, gestedt u. s. w. so tostet derselbe höchstens 1000—1200 Fr. Etwas grobkörniger als der carrarische, jedoch nicht so blendend weiß, sondern mehr ins Gelbliche spiezlend, ist der parische Marmor. Er bricht auf der Insel Paros, die außer Gneis und Glimmerschieser wol zu drei Viertheilen aus diesem tostbaren Material besteht. Die Brüche waren meist unterirdisch und sind jeht durch König Otto wieder erössnet. Hohen Auf genossen auch die Brüche vom Pentelikon oder der attische Marmor nördlich Athen, deren Gestein seiner und gleiche mäßiger im Korn ist als das vorige, aber Adern von grünem, glimmerigen Talke durchziehen dasselbe häusig und es bildet dann den Cipolino unserer Künstler, dessen Streisen mit den Häuten einer Zwiedel verglichen werden.

§. 458. Die gefarbten Marmorarten bezeichnen Die Runftler gern nach ber Farbe. Marmo nero (schwarz), rosso (roth), verdello (grun), giallo (ijabellgelb); feben auch wol ben Fundort bingu, 3. B. Marmo gialla de Siena. Benn biefer aber nicht befannt ift, wie bas bei ben Alterthumern Griechenlands und Italiens häufig ber Fall ift, fo fest man noch antico bingu, was in Italien freilich baufig betrügerisch geschiebt, um ben Werth ber Sache zu erhöhen. Der ich marge Marmor (Lucullan, nero antico) ift ein bichter Ralfftein, ber burch fohlige Gubftang gefarbt ift; er findet fich besonders in der Uebergangs: und Liasformation. Die Alten nannten ihn thebeifden ober agnptifden Marmor. Seutigen Tages wird er befonbers in Frankreich, Belgien, im Fichtelgebirge, in Schweben, Rugland u. f. w. gefunden. Der rothe Marmor (rosso antico) ift buntelroth; die Bruche, wo berfelbe gewonnen wurde, lagen zwijchen bem Ril und bem Rothen Meere. Gine Figur baraus gefertigt fiebt man in bem Mufeum bes Capitols gu Rom; eine Saule von rothem Marmor aus Campan befindet fich im taiferliden Mufeum ju Baris. Man findet noch rothen Marmor bei Narbonne und Berona und ben rojenrothen bei Tiren. Gelber Marmor (giallo antico) aus Rumibien und Macedonien. Er ift und war febr felten und wurde nur jum Ginlegen verwendet.

Der einfache Marmor ist jedoch häufiger vielfarbig als einfarbig, und man findet ihn dann geadert, gestedt, gestammt, gestreift, übers haupt sehr verschiedensarbig gezeichnet, sodaß seine Arten ins Unendliche variiren und eine Eintheilung bei diesen kaum durchzuführen wäre. Einige besitzen einen weißen oder grauen Grund mit bläulichen, röthlichen, gelblichen oder schwarzen Fleden, Streisen oder Abern, andere einen rothen Grund, der

theile gelb, weiß ober ichmary gefledt, theils mit banbartigen Streifen Der ichwarzen und grauen Abern verfeben ift. Rosato antico with an min Marmor mit gelben Gleden genannt. Man findet Marmor mit gelbem Grund und lichtgelben ober ichwarzen Gleden ober Ringeln, auch mit rotben mit ichwarzen Abern und Streifen; ferner mit blauem Grunde und bunfelblan grauen ober weißen Abern u. f. w. Der Barbiglio ber Staliener, ber bi Saravegga und Carrara gebrochen wird, ift icon buntelblau mit weißen Ite burdzogen. Die geringern Gorten beffelben fallen ins Graue und bata baufig ichwarze Abern. Dan bezahlt ben lettern mit 900 Fr. ben Ruld meter, mabrend ichone Stude bes erftern fur 1000-1200 Fr. vertauft mente. Gerner ber grune Marmor von Genua, ber bon außerorbentlicher fim und mit weißen, rothlichen ober feltener buftergrunen Mbern burchjogen & (15-1800 Fr. ber Rubitmeter). Sehr befannt und viel verwendet ift be Bortor aus den Apenninen, ber auf tiefichwarzem Grunde goldgelbe Ihm traat. Er übertrifft im Breife bie beiben vorigen. 3mei Gaulen von biem Geftein befanden fich im Maufoleum Rarl's von Balois in ber Rirde Im men auf bem Ronigsplage in Baris; zwei andere maren im Babegimmer M Schloffes ju Berfailles, ibre Bobe betrug 11 Jug. Roch mehr gefchast in ber gelbe Marmor von Siena, ber auf feinem iconen Grunde mehr it weniger buntle violette Abern tragt. Da er jelten in großen Bloden gefunde wird, fo fommt fein Breis bem bes carrarifden gleich (2400-3000 fr. be Rubitmeter). In Deutschland ift ber rothe Marmor von Rubeland bei filb

bort auch der sogenannte St. Annenmarmor von Hainaut in Belgien, dessen Berbrauch ungeheuer ist. Er ist dunkelgrau mit Weiß untermischt und enthält viel Madreporen und Enkriniten. Man bezahlt ihn mit 6—700 Fr. den Kubikmeter; serner der schwarze Marmor aus den Umgebungen von Lüttich (800 Fr. per Kubikmeter), der viel zu Trauermonumenten verwendet wird, der rothe von Malplaquet (6—700 Fr. per Kubikmeter), der von Bagneres (3—400 Fr. per Kubikmeter die geringste Sorte) u. s. w. Der schönste aber unter allen ist der Muschelle opaline, lumachelle chatoyante). Zwischen zahllosen Muschelle schaldentrümmer von Umsmoniten, die in den prachtvollsten Regendogensarben strahlen, besonders nach gewissen Richtungen wie die Persmutterschale oder der Labrador. In der Gesgend von Isch werden Ummoniten polirt, woran die Loben auf das zierlichste bervortreten. Der alttorfer Muschelmarmor ist ein bituminöser Liassall mit Ammonites communis, dessen Kammern sich mit Kalkspath ersüllt haben.

Unter gufammengefesten Marmorarten verftebt man §. 460. Ralffteine, welche Talt, Chlorit, Gerpentin ober Blimmer eingeschloffen ent: balten, entweder in mehr ober minder gebogenen Blattchen und Lagen ober in größern und fleinern Reftern, wodurch bie Daffe ein breccienartiges Mus: feben erhalt. Buweilen berricht ber Ralt gegen bie frembartige Ginmengung vor, manchmal findet aber auch ein umgetehrtes Berhaltniß ftatt, ober beibe find in ziemlich gleicher Quantitat vorhanden. Sierher gehören befonders ber an= tite grune Marmor, verde antico jum Theil, Verdello ber Italiener, aus buntelgrunem Serpentin und fornigem weißen Raltftein gufammengefest. Der icon oben ermabnte Cipolinmarmor, Cipolino antico, Lapis phrygicus der Römer, ein weißer forniger Raltstein, der burch Chlorit ober Talf grun gestreift, geflammt ober geabert ericheint. Die gehn Gaulen, welche bom Tempel bes Antoninus und ber Fauftina übrig geblieben find, befteben aus foldem Marmor; ihre bobe beträgt 36 Fuß, ihr Durchmeffer 41/2 Juß, ber Berde d'Egitto ober Cipolin von Poldeverra, ber grane florentini: iche Marmor und ber von Gufa find Bemenge von Gerpentin und weißem Ralt, in welchen jedoch erfterer vorherricht. Die Breccie von Caravegga befteht aus feinfornigem, rothlichen, weißen ober gelblichen Rall mit größern Blattern von grunlichem und braunlichem Talt. Bang eigenthumlicher Urt ift ber florentiner Ruinenmarmor (Marbre ruiniforme, pierre de Florence), ber Rieren im tertiaren Mergel bes Arnothals bilbet und beffen Beichnungen bisweilen, namentlich aus ber Ferne gesehen, tauschend ben Trummern alter Bauwerte gleichen.

Der Breccienmarmor besteht entweder aus verschieden gefärbten Rallfteinbruchftuden, die durch Ralfmaffe miteinander verbunden find, und ift dann eine wahre Breccie, oder aus dichtem, nicht wirklich unterbreckene Kalfstein, der aber durch anders gefärbte Abern scheindar in lauter Fragmau sich abgetheilt zeigt und dadurch ein breccienartiges Aussehen erlangt (Pseude Breccie). Man unterscheidet Breccie und Brocatello; erstere besteht aus größern, letztere aus kleinern Studen. Die Zahl ver Barietäten ist im groß; man theilt sie sowol nach der Farbe der Bruchstüde, als nach der Bindemittels oder Grundes ein. Es gehören z. B. dierher die Breccie mu Alepo, violetta antica: violettes Cament umschließt weiße schaftanis Bruchstüde. Breccia dorata: rothe und weiße Fragmente mit gelbem Binde mittel. Marmo africano: schwarzer Grund mit grauen, rothen und violette Fleden. Breccia pavonazza: weißer Grund mit rothen Fleden u. j. L. Spanien und die Pyrenäen, auch Sicilien und Frankreich liesern Brecis marmor. Bon der violetten Breccie besinden sich in Paris in der Galate der alten Maler acht Säulen aus der ehemaligen Augustinerkirche; der Inden messer einer jeden ist  $17^{1/2}$  Boll, die Höhe 11 Fuß, 2 Boll, 9 Linien.

## §. 461. Anwendung und Bearbeitung des Marmore.

Wie schon oben erwähnt wird der Marmor wenig in der Bijouteit, meist in der Bischauerei und Architektur verwendet. Die Alten gebraucht ibn in größern Massen zur Aufführung von Prachtgebäuden, zu Triumt bogen, wie der des Titus, des Septimus Serverus und des Konstantin warungen, und überhaupt da, wo es ibnen gesiel, Pracht an den Tag zu less

bid, wird an jedem ihrer Enden ju einer ichlanken, 2 Boll langen Spite ausgeschmiedet, bann gebartet und ftrobgelb angelaffen. Um biefe Spiten gu icarfen, west man zwei gegenüberliegende Flachen berfelben auf einem Sandfteine. Beim Gebrauch wird bas Werkzeug unter einem Winkel von 20-30 Grad gegen bie Oberflache bes Arbeitsstuds geneigt angehalten, mabrend man Baffer auf den Marmor tropfeln läßt, damit der Stahl fich nicht erhipt und bie Barte verliert. Tropbem ftumpft er fich ichnell ab, und muß oft wieder auf die angegebene Beife geschärft werben. Indem hierbei immer nur auf swei Seiten weggeschliffen wird, geht die Spite allmählich in eine schmale Soneide über, beren Breite man nicht über ein Achtelzoll anwachsen laffen Ift Diefe Grenze erreicht, fo muß die Spipe burch Ausschmieden wieder bunn gemacht und auf die ursprüngliche Geftalt jurudgeführt werden. Dreben feiner Reifen, Gesimsglieder u. bgl. wendet man einen gartern Spip: ftabl von ber nämlichen Form an. Undere Urten von Drehwertzeugen mer: ben auf Marmor gewöhnlich nicht gebraucht; namentlich find alle jene mit breiten Schneiben gang untauglich: mas mit ben Spitftablen nicht erreicht werben tann, muß man dem nachfolgenden Schleifen ber Arbeit überlaffen. Bas bas Schleifen anbelangt, fo wird die grobste Raubigkeit burch trodnes Abreiben mit einem Stude Bimsftein ober eines fleinfornigen Sanofteins weg: genommen; ben lettern tann man auf großen ebenen Flachen auch fo anwenben, baß naffer Sand (anfangs grober, nachber ftufenweise feinerer) unterge: Das bann folgende Feinschleifen geschieht mittels naffen Bims: Areut wird. Reinpulvers auf holz, Rupfer, Blei ober (bei Bildhauerarbeit) auf einem Lappen; bei buntelfarbigem Marmor tann Schmirgel (mit Baffer) angewendet Bei kleinen Gegenftanden leiftet Glaspapier ober Schmirgelpapier gute Dienfte. Auf Bildhauerarbeiten von weißem Marmor ift feingestoßener und gefiebter weißer Marmor felbft, ftatt bes Bimsfteinpulvers, zwedmäßig anzuwenden, und zwar mittels eines in Baffer getauchten leinenen Lappens; es entsteht dadurch, wenn nachher mit weißem Flanell troden gerieben wird, ein fanfter Glang, welcher fur nadte Theile ber Figuren febr angemeffen ift. Gigentliche Politur ertheilt man bem Marmor burch Binnafche, febr feinen Somirgel, Koltothar ober Anochenasche. Die Binnafche ift für weißen Marmor unerlaglich; fie wird mit Baffer auf holz ober einem Lappen gebraucht, von einigen auch nur troden mittels eines Tuches heftig aufgerieben bis ber Stein fich erwarmt. Schmirgel, Rolfothar und Anochenasche (pulve: rifirtes gebranntes Schafbein) werben auf buntem Marmor angewendet und awar jeberzeit naß.

Ueber bas Farben bes Marmors ist beim Alabaster bas Röthige bemerkt worben.

# 42. Fafergips.

Syn. Febergips; Feberweiß.

§. 462. Der Fasergips erscheint berb, in parallellaufend saseigen, start bis wenig seidenglänzenden, weißlichen und durchscheinenden Massen. Sie 2, läßt sich daher leicht schneiden und mit dem Fingernagel rigen. Sie cifisches Gewicht = 2,2—2,3. Er besteht aus schwefelsaurem Kalt mit Boser. Die sehr feinfaserigen Barietäten werden wie der Fasertall verwende und haben auch ziemlich gleiches Aussehen, werden aber, da sie viel weide sind, durch den Gebrauch bedeutend mehr angegriffen.

## 43. Allabafter. 1)

Syn. Körniger Gipe, Gipeftein. Frang. Alabastrite, Pierre à platre.

## §. 463. Gigenfchaften und Bortommen.

Unter Alabaster versteht man hauptsächlich jene feinkörnigen bis biden Gipsmassen von schneeweißer Farbe, die besonders schon am Fuße der Schwagergebirge vorkommen. Er ist so weich, daß man ihn mit dem Fingemaglerigen kann, nimmt aber tropdem eine schone Bolitur an, die allerdings wie Lebhaftigkeit des Marmors erreicht, und hat ein specifisches Gewicht wa

jedirmen u. ogl. Wegen der Jeinheit des Korns und der Weichheit lassen sich baraus sehr feine Berzierungen ansertigen. Am meisten geschätzt ist der rein weiße aus dem Toscanischen, wo auch der meiste verarbeitet wird. Er läßt sich sehr leicht auf der Drehbank verarbeiten und man gebraucht dazu nur wenige Arten von Wertzeugen, nämlich Spitzstelle zum Bordrehen aus dem Groben, Flach: oder Schlichtstäble zum Feindrehen; beide von der Beschaffen: beit, wie sie den Messingdrehern üblich sind; serner zum Drehen krumm: liniger Brosile ein paar gewöhnliche Tischler: Stechbeitel, von welchen man den einen convex, den andern concav bogensormig anschleift. Die Spitstähle der englischen Alabasterdreher sind vierkantig und von der Beschaffenheit wie jene für Marmor; in Italien zieht man einen dreikantigen Spitstahl vor, welcher dadurch hergestellt wird, daß man eine alte dreiedige Feile an ihrem Ende etwas stumps anschleift.

Bum Schleifen wirtt feines (am beften gefchlämmtes) naffes Bimsfteinpulver ober, auf großen Gladen, ein in Baffer getauchtes Stud Bimsftein recht gut; aber es verdirbt leicht die fcone Weiße bes Steins und ift baber nur auf buntem Alabafter ju empfehlen. Den weißen ichleift man lieber mit nafgemachtem Schachtelhalm. Bei Gesimswert und anbern verzierten. Theilen finbet Glaspapier (fteifes Papier, auf welchem mittels Leim feines Glas: pulver befestigt ift) vortheilhafte Unwendung; bas Schleifen biermit gefchieht immer troden. Bevor man jum Poliren ichreitet, wird ber auf eine ober bie andere Art geschliffene Alabaster mit einem Brei von gelöschtem Kalt und Baffer abgerieben, wodurch eine reine und fein matte Dberflache entsteht. 218 Polirmittel braucht man geloschten Ralt mit Seifenwaffer auf einem Lappchen; und es ift gut, biefer Mifchung gegen bas Ende etwas feingepulverten und gefchlämmten Talt (fogenanntes Feberweiß) jugufeten, indem biervon garte Theilchen in ben Poren bes Alabafters gurudbleiben und bem: felben einen eigenthumlichen angenehmen Atlasglang verleihen. Brei von Mild, Seife und gefchlämmter Rreibe polirt gut, zumal wenn zum Soluffe troden mit erwarmtem Flanell abgerieben wird; allein ber weiße Ala: bafter wird hiernach gelblich.

Zuweilen wird auch der Alabaster kunstlich gefärbt, entweder auf der ganzen Oberfläche oder nur stellenweise, um Abern u. dgl. hervorzubringen. Der Stein darf nur geschliffen, aber noch nicht polirt sein, um die Farben gut anzunehmen; lettere dringen jedenfalls nur auf eine geringe Tiese ein. Man braucht als färbende Mittel theils Metallsalzauslösungen, z. B. Eisenzwitriol zu Gelb, Kupfervitriol zu Grün, salpetersaures Silberoryd oder Chlorzgold, beide mit viel Wasser verdünnt; theils Tincturen verschiedener Pflanzenzpigmente, z. B. Gummigutti, Curcumewurzel, Drachenblut, Altannawurzel.

Brafilienholz u. f. w. mit Beingeift ober atherifchen Delen (Lavendelol, Terpentinol) bereitet. Rachdem die Farben aufgetragen find, erwarmt man ben Stein, um bas Einziehen berfelben zu beförbern.

#### 44. Malachit. 1)

Syn. Atlaser;; Aupfergrün. Franz. Cuivre carbonaté vert; Malachite; mil.

Malachite; green Carbonate of Copper.

§. 465. Der Malachit trystallisit im monotlinosdrischen System webat zur Grundsorm die schiefe rhombische Säule, die Krystalle sind jedoch mussellen deutlich ausgebildet. In der Regel erscheint der Malachit nadel: webaarsormig, oder dunn taselssormig und schuppig, in traubigen, nierensormigm stalatitischen Aggregaten von trummschaliger und radialfaseriger Structu, welche endlich in das Dichte übergeht; auch tommt er derb, eingesprengt, augeslogen und in Pseudomorphosen vor. Das Gesüge ist entweder blätters, parallel der schiesen Endsläche der Grundsorm, gewöhnlich aber strablig mussellel der schiesen Endsläche der Grundsorm, gewöhnlich aber strablig mussellen auch erdig, wonach man verschiedene Barietäten unterschied. Hätte 3,5 – 4. Specissisches Gewicht = 3,6 – 4. Er ist etwas spröte, glas: oder seidenglänzend, in Krystallen sogar diamantglänzend, durchschied bis undurchsichtig, smaragd: und spangrünen Strick. Er besteht aus tohler saurem Kupseropp mit Wasser (2 Cu O, CO<sub>2</sub> + HO, mit 71,8 Kupse

Auf ben Demidow'ichen Gruben von Nischne : Tagilat hat man fogar einen reinen Blod von 16 Juß Lange, 71/2 Juß Breite und 81/2 Juß Höhe bloß: gelegt.

Wegen ber prachtvollen Farbe und Boliturfahigseit ift ber Malachit sehr geschänt zu allerlei Bijduteriegegenständen, wie Ring: und halsnadelsteinen, Obrgehangen u. dgl. m. Auch benuft man ihn wie holzsourniere zum Belegen anderer Steine, zu Basen, Toiletten, Tischplatten, Dosen u. s. w. Man sagt ihn zu diesem Zwecke zuerst in Stude von der erforderlichen Größe, oder man schneidet vielmehr die schönen Stellen aus den größern Massen von Malachit beraus und schleift diese dann mit Schmirgel auf einer bleiernen Scheibe. Die Bolitur wird mit Tripel auf einer zinnernen Scheibe gegeben. Alls Ringstein erhalt er meist den Tasel: oder Treppenschnitt.

Eine ber iconften Arbeiten aus Malachit ift bas berrliche große Befaß, welches langere Beit bindurch in ber großen Rotunde bes altern Mufeums ju Berlin ftanb. Daffelbe ift mit fleinen Tafelden von Maladit überzogen und die Studden find fo fein und fauber aneinander gefügt, daß man Jugen nicht ju erfennen vermag. Diefes Brachtgefag mar von bem Raifer Rifolaus bem Ronige Friedrich Wilhelm III. verehrt worden. Schon im Alterthum war ber Malachit befannt und beliebt. Plinius, ber ihn Molochitis nennt, beidreibt ibn als einen nicht burchicheinenben Stein mit einem bichtern und fettern Grun als ber Smaragb. Er habe feinen Ramen von ber Farbe ber Malve erhalten, fei jum Muspragen bes Siegelbildes fehr geeignet und werbe als besonderes Schupmittel ber Rinder gegen Gefahren gebraucht. Gein Baterland fei Arabien. Bon antiten Gravirungen im Malachit bemertt Robler über einen Cameo mit bem Ropfe ber 3fis Folgendes: "Es ift mahrscheinlich ber iconfte unter allen agoptischen Steinen. Der Ropf ber Bottin ift von vorn zu feben, und die auf bas lebhaftefte bas Megyptische barftellenbe Beichnung ift mit einer Bestimmtheit, Bartheit und Feinheit ausgeführt, Die nicht bober getrieben werden tann." Ueber bas muthmaßliche Alter Diefer Arbeit, bie bem Marcheje Capponi ju Rom geborte, bat er jedoch nicht gewagt eine genauere Bestimmung anzugeben. Die Berausgeber bes Cabinets bes Berjoge von Orleans baben biefen Stein in die Beit zwifchen Rambpfes und den Ptolemäern gefest.

Der Werth bes Malachit ift nicht bedeutend und wird noch mehr finten, wenn die Bertehrsmittel mit dem Ural besser find. Man bezahlt jest für das Pfund roben Malachit, je nach dem Grade seiner Schönheit und Gleichartigsteit ber Masse, 1/2 — 3 Ihr. Größere Stüde steigen jedoch, wie wir eben gesehen haben, bedeutend im Preise.

## 45. Schwefelfies.

Syn. Bellfies; Schwefeleifen; Eisenfies; Golbfies; bezaedrischer Eisenfies; Borit; Martafit; Elementar - ober Gesundheitsstein; Intastein, Frang, Marcussite; Pyrite; Pierre de foudre.

S. 466. Der Schwefellies froftallifirt im tefferalen Softeme und bat jur Grundform ben Burfel, welcher baufig ju Octaebern und Bentagonbobe taebern mit vielfachen Combinationen abgeandert ift. Die Kroftalle find oft ju 3willingen vermachfen und ericheinen balb einzeln, balb gu Drufen grupe pirt. Außerbem findet er fich berb, eingesprengt, angeflogen, tugelig, in Afterfroftallen, als Berfteinerungemaffe von Ammoniten u. f. w. Die Blatter: burchgange find ziemlich undentlich, ber Bruch ift mufchelig, uneben, bas fpecififche" Gewicht = 4,9 bis 5,1, Die Barte = 6,5, aber bennoch ftarte Funten gebend, welche von bem verbrennenben Schwefel berrubren. Daber bei ber Erfindung ber Schieggemebre als Buchjenftein benutt. Er ift fprobe, von ausgezeichnetem Metallglang, fpeisgelb (zwijden metallifdem Gelb und Grau), indurchfichtig, gibt einen pechichwarzen Strich, ift nicht magne tifch und riecht beim Berichlagen nach Schwefel. Seiner chemifchen Bufammen fepung nach besteht er aus zwei Theilen Schwefel und einem Theile Gifen (Fe Sa, mit 45,7 Fe und 54,3 S), mit Spuren von Gold, Gilber, Rupfer, Selen u. f. w. Bor bem Lothrohre entwidelt er ichwefligfaure Dampfe und ichmilgt in ber innern Flamme ju ichwarzen, vom Magnete angiebbaren Rugeln; Salgfaure greift ibn nicht an, wohl aber Salpeterfaure unter Ausscheidung von Schwefel. Bur Berwitterung ift er, befonders im fruftallifirten Buftande, wenig geneigt, bagegen wandelt er fich allmablich in Brauneifenstein um. Er ift in allen Bebirgsformationen und fast in allen Lanbern verbreitet; die iconften Kruftalle findet man auf Elba, in Cachjen, Ungarn, am Sary u. f. w.

Der Schweselkies wurde früher, namentlich in Frankreich; sehr viel zu verschiedenen Schmuckgegenständen, wie Schuhschallen, Berzierungen an Strumpfbändern, Brochen, Armspangen, Ringen an Sonnenschirmen, Uhrgebäusen u. dgl. verwendet. Er kam aber fast gänzlich außer Gebrauch, als im Jahre 1846 eine große Menge dieser Steine nach Baris kam und man die unglüdliche Idee batte, dieselben nach Mustern veralteten Schmucks zu fassen. Ansangs erlangte er zwar dadurch ein außergewöhnliches Ansehen, aber der schlechte Geschmack in der Fassung, der geringe Werth des Materials und endlich die große Uebersüllung mit diesen bisweilen noch ziemlich theuern Schmuckwaaren ließen ihn bald der Vergessenheit anheimfallen. Genf und das Juragebirge verarbeiteten und sesten damals ungeheuere Massen in Umlauf, welche sich

von da in alle Belt verbreiteten. Der Mangel an Nachfrage machte jedoch bald dieser Industrie ein Ende. Bielleicht führt die Mode wieder einmal auf diesen Stein zurück, da er sehr billig ist, sich nicht schwierig bearbeiten läßt und doch dabei ziemlich hart ist, und, namentlich als Rosette geschliffen, einen ausgezeichneten Metallglanz zeigt. Nach der Eroberung Perus stand der Schwesellies schon einmal in großem Ansehen, da man politte Taseln davon, die wahrscheinlich als Spiegel gedient hatten, in den Gräbern der Inkas gefunden batte. Er wurde damals als "Inkastein, Elementarstein, Gesundheitsstein" oft und theuer verlauft, man schrieb ihm heilbringende Kräste zu und trug ihn häusig in Ohrringen, Nadeln, Halstetten u. s. w.

## 46. Manganfpath.

§. 467. Der Manganfpath frustallifirt im monoflinoedrischen Sufteme, findet fich aber meift berb, in individualifirten Daffen und tornigen bis bich: ten Aggregaten. Harte = 5 - 5,5. Specififches Gewicht = 3,5 - 3,6. Der Bruch ift uneben, fplitterig, mufchelig. Er ift buntelrofenroth, blaulichroth, rothlichbraun, rothlichweiß und grau, burchicheinend bis undurchfichtig, zeigt auf ben Spaltungeflachen perlmutterartigen Glasglang und bat einen rotblidweißen bis grauen Strich. Sinfictlich feiner demifden Bufammen: fegung besteht er aus tiefelfaurem Manganorydul (3 Mn O, 2 Si O3 = 54,1 Manganorpout, 45,9 Riefelfaure, wobei geringe Mengen von Ralt: und Tallerbe ftellvertretend vortommen). Bor bem Lothrobr ichmilgt er in ber Orpbationsflamme zu einem ichwargen, in ber Reductionsflamme zu einem rothlichen Glafe, mit Borag, Phosphorfalz ober Goda gibt er in ber Orpdationsflamme ein amethystfarbiges Blas. In Sauren ift er unloslich. Durch ben Ginfluß von Luft und Baffer wird ber Manganfpath ichwars, inbem bas Manganorpoul fich bober orpbirt und mit Baffer verbindet. Er ift felten; man findet ihn im Oneis bei Langbanshotta in Schweden, mit Quarg auf einem Lager im Thonschiefer bei \*Schabroma unweit Ratharinenburg in Sibirien, mit Quary auf Erzgangen ju Rapnif in Siebenburgen, mit Quary im Riefelicbiefer am Barg und an einigen andern Orten.

Da der Manganspath bei seiner angenehm rothen Farbe eine schöne Politur annimmt, so wird er, namentlich zu Katharinenburg im Ural, vielsfältig zu allerlei Schmuckwaaren verwendet. Eine schön rosenroth und schwarzsgestreifte Base aus Manganspath von 6 Joll Höhe und 4 Boll im Durchsmesser wurde bei der Auction des Museums des Marquis de Orée für 253 Fr. verkauft.

## 47. Samatit. 1)

Syn. Rhombordrifches Eisenerz, Glanzeisenstein, Gisenorub, rother Glastopi, Blubftein. Franz. Hematite, Fer oligiste metalloide, Fer micace: engl. Iron-glance.

Der Samatit troftallifirt im beragonalen Spftem und bu jur Grundform bas Rhomboeber, bismeilen mit Abftumpfung ber Scheitel bil jur niedrigen fechsfeitigen Tafel. Die Barietat, welche bisweilen als Somme ftein benutt wird, findet fich jedoch meift in faferigen Daffen, welche but eine trumme, fugelige, nierenformige ober traubige Dberflache begrent find. Die Blätterburchgange find unvollfommen ben Rhomboeberflachen w rallel. Barte = 4-5. Specififches Gewicht = 4,7-4,9. Die gutte liegt swifden buntelftablgrau und blutroth ober ift einfach blut- bis bram lichroth; ber Glang ein unvolltommener Metallglang. Geiner demifden 3 fammenfepung nach befteht ber Samatit im reinften Buftanbe aus Gifenent mit 69,34 Gifen und 30,66 Sauerftoff (Feg Og). Bor bem Lothrobre mit er in ber innern Flamme ichwarz und bann vom Magnet angezogen, che übrigens ju fcmelgen. Dit Borar bilbet er in ber außern Flamme in buntelrothes, beim Abfühlen gelblich werbenbes, in ber innern Mamme in bouteillengrunes Glas. Man findet ben Samatit in Gangen verichiedens Gebirgsformationen bei Unbreasberg am Barg, Saalfelb in Thuringen, Bd benburg in Schlefien, Rothenfels und Sobenburg in ber Bfalg, ferner fett weber mit Abstumpfung der scharfen oder von beiderlei Seitenkanten. Haufig kommt er auch in niedrigen Taseln vor; serner in kugeligen, tropssteinartigen, nierenförmigen Massen, derb, mit strahligem oder blätterigem Gestage. Die Blätterdurchgänge sind den Kernslächen, am deutlichsten den Endslächen parallel. Der Bruch ist uneden. Hate = 6-6,5. Specisissche Gewicht = 2,9. Er ist grün, ins Weiße und Graue, halbdurchsichtig bis durchscheinend, hat einen weißen Strick und Glasz dis Perlmutterglanz. Seine chemischen Bestandtheile sind 23,99 Thonerde, 25,41 Kalk, 1,25 Eisenschul, 0,19 Manganorydul, 44,71 Kieselerde, 4,45 Wasser (2 Ca O, BiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, Si O<sub>3</sub> + HO). Durch Erwärmen wird er polarisch elektrisch, durch Reiben + elektrisch. Im Kolden gibt er etwas Wasser. Bor dem Löthrohre schmilzt er zuerst zu weißem, später schwarz werdenden blasigen Schwelz, mit Phosphorsalz zu bellem, beim Absühlen milchig werdenden Glase unter hinterlassung eines Rieselsselesses. In heißer, zuvor verdünnter Salpetersäure löst er sich und hinterläst Floden von Kieselerde.

Man findet den Brebnit in Tirol, am \*St. : Gotthard, in Savoyen, Rarnten, in den Byrenden, zu Arendal in Norwegen, am Cap der guten Hoffnung u. s. w. Der strahlige tommt ausgezeichnet zu \*Reichenbach bei Oberzkein, an der \*Seiseralpe im Fassathal, in Schottland, Nordamerita vor.

Da ber Prehnit eine schone Bolitur annimmt, so wird er bisweilen als Schmucktein verschliffen. Der Werth ist nur gering. Bei der Auction ber Sammlung des Marquis de Dree wurde eine schone Base von 6 Boll Hobe aus biesem Mineral für 125 Fr. verkauft.

# 49. Claolith. 1)

Syn. Fettstein, Rephelin 3. Th. Frang. Pierre grasse, Pinguite.

§. 470. Der Eldolith krystallisirt im heragonalen System, kommt jevoch seltener krystallisirt als verb, in individualisirten Massen und großkörnigen
Partien vor. Der Bruch ist muschelig bis uneben. Harte = 5,5—6. Specifisches Gewicht = 2,58—2,64. Er zeigt meist eine grünblaue Farbe mit
einem eigenthümlichen Lichtscheine, seltener eine rothe, bat einen ausgezeichneten Fettglanz und ist durchsichtig bis kantendurchscheinend. Seine chemischen
Bestandtheile sind 44,84 Kiesclerde, 33,04 Thonerde, 16,05 Natron und 6,07
Rali ((NaO, KO)<sub>2</sub>, SiO<sub>3</sub> + 2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub>). Vor dem Löthrebre
schmilzt er ziemlich leicht zu einem blasigen Glase; in Phosphorsalz zersetzt er

<sup>1)</sup> Bon Dacov, Del, und didoc, Stein, wegen bee Fettglanges.

wicht = 2,81. Die Farbe ist pfirsichblutroth ins Weiße, Gelbe, Grine me Blaue. Er ist glas: bis fettglanzend, durchscheinend an den Kanten me schmilzt unter Auswallen schon im bloßen Kerzenlicht, indem er duch imm Gehalt an Lithion die Flamme schön purpurroth farbt. Man findet im Werge Hradisto bei Roczna in Mähren, bei Benig in Sachsen, Schulde und Mursinsk am sublichen Ural, zu Paris im Staate Maine u. s. w.

Der Lepidolith wird zuweilen zu Platten, Buchfen, Tabadsbofen, fiens Bafen u. bgl. verarbeitet. Raffen vorkommt, wie zu Hohentwiel geschliffen und zur Berfertigung kleiner Gerathschaften, Tischplatten, Briefbeschwerer u. dgl. auch zum Auslegen von Fußboben, wie Marmor, angewendet.

: :

#### 51. Lava.

§. 472. Die Lava ist ein mehr ober weniger dunkelgefärbtes, meist torniges Gemenge von Feldspath, Augit, Magneteisen, Leuzit u. s. w., bisweilen scheindar gleichartig und höchst feinkörnig, bisweilen mit deutlicher krykallinischer Ausscheidung der Gemengtheile, die Spuren erlittener Schmelzung meist deutlich an sich tragend. Sie ist ein Product theils erloschener, theils moch thätiger Bulkane. Die dichten Abanderungen derselben von splitterigem Bruche und beträchtlicher Härte werden zuweilen, namentlich wenn sie schone Farben zeigen, zu Dosen, Vasen und dergleichen Gegenständen verarbeitet.
Auch schneitet man, vorzüglich in Neapel, Intaglios daraus. Das Schleifen geschieht mit Sand und Schmirgel, die Politur wird mit Bimstein gegeben.

#### 52. Puddingftein.

Syn. Burfiftein, Riefelbreccie, Quarzbreccie. Franz. Breche quarzeuse; Poudingue.

§. 473. Der Puddingstein besteht aus abgerundeten oder edigen Stücken von Quarz, Jaspis, Hornstein, Feuerstein, Borphyr, Hornblendegestein, welche durch ein tieseliges Bindemittel, oft gleichfalls Feuersteinmasse, miteinander verbunden sind. Er tommt in altern und jüngern Gebirgsformationen vor, namentlich an der Westküste des nördlichen Schottland, wo er in bedeutender Machtigkeit auftritt und daselbst bald auf Grauwacke, bald auf Chloritschiefer ruht. Da er eine vortrefsliche Politur annimmte so wird er, besonders in England, zu architektonischen Berzierungen, Dosen, Basen u. dzl. verwendet.

# 53. Lepidolith. 1)

Syn. Lilalith, Lithionglimmer. Frang. Mica violet.

§. 474. Der Lepidolith bildet Lager oder eingesprengte Massen von berbem, tornigen Gefüge und pfirsichblutrother Farbe im Urgebirge. Er bat einen splitterigen Bruch, die hate zwischen 2 und 3 und ein specifisches Ge-

<sup>1)</sup> Bon denidion, fleine Schuppe.

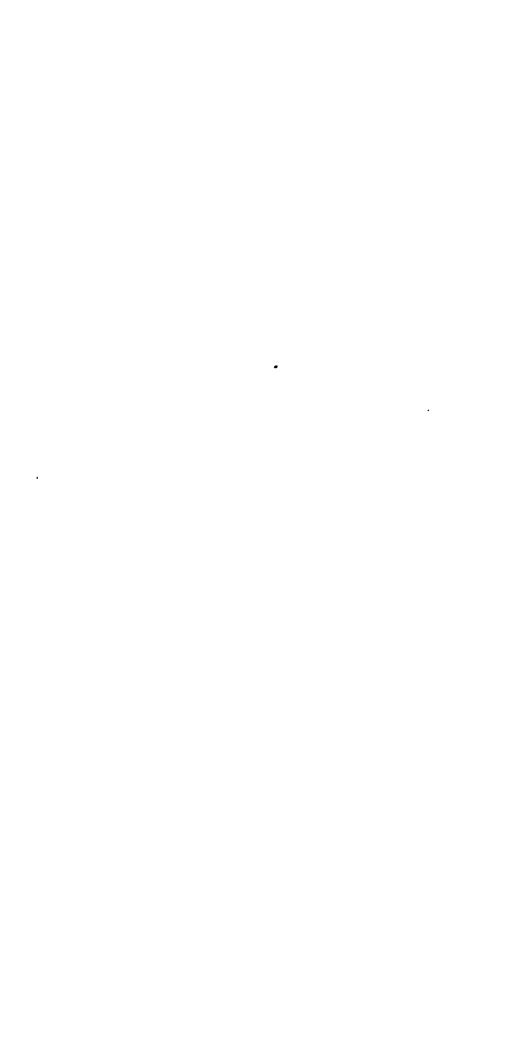

Erfter Anhang.

Verlen und Korallen.

Meerbufen, an ber japanischen Kufte, ben Ruften von Mexico und Caffornien u. f. w.

Die andere Art von Mufcheln, welche echte Berlen liefert, ift Die

Flußperlenmuschel (Unio margaritifer). Sie zeichnet sich durd im regelmäßigen, gleichschaligen und fast gleichseitigen Muscheln aus, die weitunde Form haben, meist ziemlich die sind und eine dicke Perlmutterschick sowie eine hornige, schwärzlichgrüne Oberhaut besitzen, welche sich leicht dichtliert. Das Schloß ist mit start hervorspringenden, gekerbten Bahnen wischen, die einen vollständigen Schluß gewähren. Das Thier ist ziemlich zu und triecht langsam im Sande oder im Schlamme auf dem langen sieste migen Fuße. Der Mantel ist seiner ganzen Länge nach vollkommen steil man seinem hintern, meist etwas verlängerten Ende mit stumpfen Tastwarps besetzt. Die Flußperlenmuschel lebt in den Bächen und Flüssen Europas w Nordameritas.

Außer diesen beiden Arten liefert auch die egbare gemeine Nickmuschel (Mytilus edulis) bisweilen Perlen. Gine bläuliche Art diese tern wird an der Mündung des Conway in der englischen Proving Bumit  $1\frac{1}{2}-4$  Shill, per Unze am Fundorte bezahlt.

#### S. 476. Gigenfchaften und Ramen ber Berlen.

Die Berlen im Innern ber harten Mufchelfchalen find meift blaulidmit

lau ober rosenroth (Ceplon). Das specifische Gewicht ber Berlen beträgt ,684.

In Beziehung auf die Größe gibt man den Berlen verschiedene Ramen, lerlen von ungewöhnlicher Größe nennt man Parangonperlen; sie erzichen die Größe einer welschen Ruß und darüber. Solche von der Größe ner Kirsche nennt man Kirschperlen. Darauf folgen die Zahlperlen der Stückverlen, welche man noch nach dem Stück verkauft. Hierauf die aatperlen, Loth- oder Unzenperlen, von denen beim Berkauf mehrere fammen gewogen werden, und endlich die Stoß- oder Staubperlen zargritins), die kleinsten und unansehnlichsten.

Ebenso verschieden sind auch die Benennungen, welche sie von der Gezalt erhalten. Bolltommen runde, die man am meisten schätt, nennt man copfen: oder Perlenaugen, mehr ovale, längliche oder birnenförmige, sich noch sehr gut in Brochen, Ohrgehängen u. dgl. andringen lassen, exlendirnen, endlich volltommen übelgesormte Baroqueperlen. Diese itern nehmen oft die merkwürdigsten und abenteuerlichsten Formen an und roen dann zu allerlei Kunst: und Caricaturgegenständen benutt. Eine che Sammlung dergleichen, worunter einige von außergewöhnlicher Größe, ihalt das berühmte Grüne Gewölbe in Dresden, z. B. einen spanischen spwerg aus König Karl's II. Zeit, aus einer Perle von der Größe eines thnereies. Caire zu Baris besaß zwei Berlen, von denen eine täuschend nlich den Kops eines Hundes, die andere den Orden des Heiligen Geistes rftellte.

Außerdem kommen noch Stüde von Perlensubstanz im Handel vor, welche n den Schalen abgenommen halb aus Perlensubstanz stehen. Sie sind immer sehr unregelmäßig, werden Phantasieperlen nannt und erlangen nur einen gewissen Werth durch die glüdliche Anwenzng, die man davon macht. Im Handel führen sie auch den Namen erlenwarzen und die Juweliere machen aus denselben Ohrgehänge und rissschmud, indem sie je zwei und zwei zusammenkitten; das Stüd kostet 8-12 Fl. Bisweilen sind diese Stüde hobl und schließen eine runde, vollzmmen lose Berle im Innern ein. So erwähnt Barbot einen Fall, wo ein inzösischer Perlenhändler in Mexico eins dieser Stüde von einem Fischer sür ren dußerst geringen Preis kaufte und dasselbe, um das Innere kennen zu men, in zwei Hälften zerschnitt. Er war nicht wenig überrascht, darin eine Mommen runde Perle von  $14\frac{1}{4}$  Karat vom reinsten Wasser und lebhaste: n Glanze zu sinden, sodaß er sie später in Paris für den Preis von 5000 e. vertausen konnte.

Auf Ceplon werben bie Berlen ihrer Gattung nach in folgende Rlaffen ngetbeilt: 1. in Mell, mit den Unterabtbeilungen: Unnie und Unndart;

2. in Babivu, mit ben Unterabtheilungen: Raperel, Sawabiem mb Rallipu; 3. in Tul- ober Saatperlen, welches bie tleinfte Sorte ift.

#### §. 477. Entstehung der Berlen und fünftliche Erzengung berfelben

Seit ben alteften Beiten haben fich bie echten Berlen, welche in be obenangeführten Duicheln des Meeres und ber Fluffe gebildet werben, if Aufmertjamteit ber Menichen burch bas angenehme und glanzende Meuten bas fie bem Muge barbieten, wenn fie mit regelmäßiger Form ben eign thumlichen fanften Regenbogenglang vereinigen, jugezogen; feit ben altes Beiten marb beshalb bie Berle als ein Sinnbild bes Reufchen, Schonen m Eblen angesehen, und ebenso weit geben beshalb auch bie Grubeleien in Menichen über ben Urfprung ber Berlen gurud. Die verschiedenartigften Be ftellungen baben fich in biefer Richtung gegenseitig abgeloft, von ben pha taftischen, wenn auch iconen Boltsbichtungen an, bag bie Berlen Ihrin gefallener Engel ober auch Thautropfen bes himmels waren, welche in In fommernachten in ben Schos bes Meeres niebergefallen waren, ober mabin ber Racht von den Mufcheln aufgefangen wurden, indem fie ibre Scholn öffneten u. f. m., bis ju ber craffen, gewiß weniger iconen, aber ficher ber Bab beit naber tommenden Borftellung, daß bie Berlen nur franthafte Bilbunge feien, nach Beschädigungen bes Thieres erzeugt, ober mabrend ber Rranke beffelben bervorgebracht und beshalb mit Rierensteinen und andern abnlich barten Daffen in den Rorpern der bobern Thiere zu vergleichen feien.

Die Menichbeit bedurfte eine lange Entwidelung, um einquieben bi

blau oder rosenroth (Ceplon). Das specififche Gewicht ber Berlen beträgt 2,684.

In Beziehung auf die Größe gibt man den Perlen verschiedene Namen. Perlen von ungewöhnlicher Größe nennt man Parangonperlen; sie erzeichen die Größe einer welschen Nuß und barüber. Solche von der Größe einer Kirsche nennt man Kirschperlen. Darauf folgen die Zahlperlen oder Stückperlen, welche man noch nach dem Stück verlauft. Hierauf die Saatperlen, Loths oder Unzenperlen, von denen beim Bertauf mehrere zusammen gewogen werden, und endlich die Stoßs oder Staubperlen (margritins), die kleinsten und unansehnlichsten.

Ebenso verschieden sind auch die Benennungen, welche sie von der Gestalt erhalten. Bolltommen runde, die man am meisten schätt, nennt man Tropsens oder Perlenaugen, mehr ovale, längliche oder birnensörmige, die sich noch sehr gut in Brochen, Ohrgehängen u. dgl. andringen lassen, Perlenbirnen, endlich volltommen übelgesormte Baroqueperlen. Diese lettern nehmen oft die merkwürdigsten und abenteuerlichsten Formen an und werden dann zu allerlei Kunst: und Caricaturgegenständen benutt. Eine reiche Sammlung dergleichen, worunter einige von außergewöhnlicher Größe, enthält das berühmte Grüne Gewölbe in Dresden, z. B. einen spanischen Hoszwerg aus König Karl's II. Zeit, aus einer Perle von der Größe eines Hühnereies. Caire zu Paris besaß zwei Perlen, von denen eine täuschend ähnlich den Kopf eines Hundes, die andere den Orden des Heiligen Geistes varstellte.

Außerdem kommen noch Stüde von Perlensubstanz im Handel vor, welche von den Schalen abgenommen halb aus Perlmutter, halb aus Perlensubstanz bestehen. Sie sind immer sehr unregelmäßig, werden Phantasieperlen genannt und erlangen nur einen gewissen Werth durch die glückliche Anwenzdung, die man davon macht. Im Handel führen sie auch den Namen Perlen warzen und die Juweliere machen aus denselben Ohrgehänge und Halsschmuck, indem sie je zwei und zwei zusammenkitten; das Stück kostet 8—12 Al. Bisweilen sind diese Stücke hohl und schließen eine runde, vollkommen lose Verle im Innern ein. So erwähnt Barbot einen Fall, wo ein französischer Perlenhändler in Mexico eins dieser Stücke von einem Fischer sürenn äußerst geringen Preis kaufte und dasselbe, um das Innere kennen zu lernen, in zwei Hälften zerschnitt. Er war nicht wenig überrascht, darin eine vollkommen runde Perle von 14½ Karat vom reinsten Wasser und lebhastessken Glanze zu sinden, sodaß er sie später in Paris für den Preis von 5000 Fr. verkausen konnte.

Auf Ceplon werden die Berlen ihrer Gattung nach in folgende Klaffen eingetheilt: 1. in Mell, mit den Unterabtheilungen: Annis und Anndari,

phie '] veröffentlicht hat) sind diese Unebenheiten nicht Furchen, wie man bisher geglaubt, sondern zickzachwellige, an das Moire ber Kleiderstoffe ein nernde, stufenartige Absätze der dunnsten Kalktäselchen, die sich etwa so verhalten, wie dunne Lagen eines durchscheinenden Lacks, die man mit abgerupt ten Pinselstrichen lüdenhaft auseinander sett. Auf diesen zarten Terrasia sind noch seine nehartige Linien angedeutet, die wahrscheinlich den Abstatie der Manteloberstäche darstellen.

Die Oberhaut: und Stäbchenschicht wird vom Mantelfaum, bie Bellmutter von der äußern Mantelfläche abgesondert. Schwierig zu versteben fi die Entstehung der Kalfstäbchen, die feineswegs Krystallgefüge haben. It von Helling erklärt sie so: die Oberhautmasse gerinnt zu kleinen Täselden zwischen denen leere Lüden bleiben; die Lüden mehrerer Lagen deden sich mit stellen hoble Röhren dar; in diesen seht sich der Kalt des ausgeschwissen Mantelsaftes ab und füllt sie allmählich aus.

Eine halbirte und durch Saure entfaltte Berle ahnelt durch ihren er centrischen Schalenbau einer Zwiebel. Die Schalen besteben aber entwete ausschließlich aus einer einzigen der obengenannten Muschelschalenschichten est aus einer Berbindung von mehreren, die sich oft in buntem Wechsel ablies. Eine lediglich aus Oberhaut: und Stabdenschicht bestehende Berle ist dunltsfarbig und matt; sind diese unedeln Schichten nur von einer dunnen Palmutterschicht umbullt, so scheinen sie durch und geben der glanzenden Berleine braune oder grune Farbe; sind sie aber von einer größern Bahl wer Rerlmuttersagen umsangen ober hesteht aar die Rerle politikandig aus Reslemuttersagen umsangen ober hesteht aar die Rerle politikandig aus Reslemuttersagen umsangen ober hesteht aar die Rerle politikandig aus Reslemuttersagen umsangen ober hesteht aar die Rerle politikandig aus Reslemuttersagen umsangen ober hesteht aar die Rerle politikandig aus

Die Structur bes Mantels ist noch nicht volltommen erörtert. Die Hauptmasse ber bunnen, an den freien Ranbern verdidten Mantelblätter besteht aus mannichsach gefreuzten Sehnen und Mustelfasern, die von vielen Gefäßen und Nerven durchzogen werden. Auf seiner innern Fläche ist der Mantel von stets flimmernden Wimpern besetzt, die sich überhaupt auf sast allen Oberflächen, innern wie äußern der Muscheltbiere vorsinden und für das Athmen und Ernähren derselben von der größten Bedeutung sind. In dem Mantelrande sowie an der äußern Fläche desselben sinden sich drüsige Bildungen, welche zur Absonderung der Stoffe dienen, aus denen die Schale zusammengescht ist. Man sindet deshalb zu den Zeiten, wo die Schalenbildung besonders lebhaft ist, eine milchige Flüssigseit in dem Mantelrande, die mit Säuren ausbraust und vielen Riederschlag von tohlensaurem Kalt enthält.

Die Mufchelschalen felbst bestehen nun bei allen benjenigen Thieren, welche Berlen liefern, aus brei verschiebenen Schichten, Die fich von außen nach innen in folgender Ordnung ertennen laffen. Die außerfte Schicht ber Schale wird von einem gerreiblichen, meift ichwarglichgrunen Ueberguge von borniger Ratur, ber Oberhaut gebildet, Die aus bunnen Blattchen besteht, in benen bas Mitroftop feinen Bildungstheil von regelmäßiger Form zeigt. Muf biefe Schicht folgt nach innen bin eine zweite, Die aus ungabligen wingigen, bornigen Gauldenzellen gufammengefest ift, welche mit Raltmaffe gefullt find und die ziemlich fentrecht auf den andern Schichten fteben. In Diefer Lamellenichicht find hauptfachlich bie verschiedenen Bigmente abgelagert, welche manche Mufchel jo berrlich farben. Die Ablagerung Diefer Farbeftoffe machte ce möglich, ju bestimmen, baß ber Mantelrand allein Dieje Schicht absondere. Mufdeln nämlich, welche über bem Mantelrande verlett wurden, erfesten ben Substangverluft ihrer Schalen burch eine Daffe, welche ber ungefarbten Schicht ber innern Schale entspricht; geschieht aber bie Berlegung am Mantelrande, fo erhalt bie Erfatstelle bie Farbe, welche ber Mantelrand an ber verlegten Stelle befigt. Die britte innerfte Schicht bat einen mehr blatterigen Bau und eine gleichförmige Grundmaffe, welche außerft fein gefaltet ericeint und burch bie Brechung bes Lichts ben eigenthumlichen Berlmutterglang hervorbringt, welcher fo vielen Dufdeln eigenthumlich ift. Daß bie Berlmutter ten großten Theil ihrer unvergleichlichen Schonbeit nicht ihrem Stoffe bantt, welcher nichts ift als Ralt, fondern lediglich den garten Unebenheiten ihrer Dberflache, weiß man burch Brewfter. Rach ben Untersuchungen bes Dr. von Segling (ber im Auftrage bes Ronigs von Baiern mehrere Sabre lang feine gange Rraft bem Studium ber Perlmufchel gewibmet und foeben bie vollstandigfte und an neuen Thatfachen reiche Monogra:

in die Abern verirrten Eingeweidemurmern und zuweilen an Rugeln, die in ben Rorper eingebrungen waren, beobachtet hat.

Die Schönheit einer Perle hangt von bem Orte ab, an welchem jena Kern steden bleibt. Sipt berselbe an der Stelle des Mantels, welche die Berlmutterschicht absondert, so wird er lediglich von Perlmutter umbüllt umd in eine schönfardige Perle vom reinsten Wasser umgewandelt. Radt er abet durch die Jusammenziehung der durch den fremden Eindringling gereizten Musteln allmählich in den Mantelsaum, der die Oberhaut und Städdenschicht bildet, so wird er von fardigen Schichten umschlossen und stellt eine werthlose Perle dar. Deshald kann sich eine Berle im Lause der Zeit verbessern oder verschlechtern, je nachdem sie von einer schlechtern Bildungsstätte in eine bessere gelangt oder umgelehrt. Wenn nun fast gewiß ist, daß des Muschelsthier nicht wie die Seidenraupe aus innerm Triebe, sondern nur durch zufällige Reize das uns erwünschte Erzeugniß bildet, so liegt die Frage nabe, ob man es nicht künstlich zur Perlenerzeugung veranlassen könne.

Der berühmte Linné soll die Kunft der Berlenerzeugung verstanden beben. Nach Bachmann's "Geschichte der Erfindungen" hat derfelbe wirklich in Großen auf tünstliche Beise Berlen hervorgebracht, aber er hielt das nahm Bersahren dabei geheim. Sein Geheimniß soll er jedoch später, nachdem a es vergebens der Regierung angeboten hatte, in einem versiegelten Back einem Kausmann Bagge in Gothenburg für 18000 Kupferthaler, ungesähr 500 Dutaten, vertauft haben. Dieser ließ sich mit dem Bewußtsein begnitzen, der einzige im Besitze dieser Kunft zu sein, und er versuchte es nicht

jollen von den Kennern durch ihren Glanz von den natürlichen leicht zu unterscheiden sein. Gine überwiegende Menge berselben hat einen kleinen, regelmäßig hohlen Raum, und es scheint also, als ob die sesten Körper in der Regel den Organismus zu start reizten, sodaß sich die Perlenmasse nicht mit der nöthigen Rube um sie absehen konnte; diesen hohlen Raum haben mehrere für die innere Höhlung eines Gies ausgegeben, und zu den obengenannten zahlreichen Anschauungen über den Ursprung der Perlen gehört auch die, daß sede Perle um ein Si der Muschel, das sich verirrt hatte und an die unrechte Stelle gekommen war, gebildet sei.

In China sollen sich gegen 5000 Familien bamit beschäftigen, im Mai Billen aus Erbe oder Metall, sowie kleine Göpenbilden aus Elsenbein oder Berlmutter zwischen Mantel und Schale ber dortigen Teichmuschel (Mytilus cygneus) zu schieben. Nicht wenige Muscheln sterben an der Operation, die Ueberlebenden werden im November geöffnet. Daß wenigstens einzelne der eingebrachten fremden Körper mit hübschem Perlstoss überzogen werden (austallend ist die kurze Zeit!), sollen die auf der londoner Industrieausstellung besindlichen Proben bewiesen haben. Die Bildung einer wirklich runden, allseitig überzogenen Perle dürste aber sehr selten, vielleicht nie erzielt werden.

Mehr Aussicht auf Herstellung regelmäßiger Berlen wurde, falls die Theorie richtig ist, auf die er sich stutt, Küchenmeister's Borschlag haben. Er glaubt, durch kunstliche Einbringung von Milben oder deren Giern das Muschelthier zur Perlbildung anregen zu können. Der praktische Werth des Berfahrens, wenn es überhaupt Ersolg hat, würde freilich noch davon abbängen, ob man soviel gute Perlen betäme, daß sie die Mühe der Jmpfung bezahlten.

Beniger leicht und unter allen Umständen eine complicirtere Berfahrungsmethode würde die sein, welche von Filippi angeregt wurde, die Flußperlenmuschel mit Eingeweidewürmern anzusteden. Die Entwidelung der Eingeweidewürmer zeigt nämlich viele Eigenthümlichteiten; wir wissen, namentlich
von den Iten derselben, mit ziemlicher Gewisheit, daß sie innerhalb der Muschel nicht fortpstanzungsfähig werden und daß sie, um dies zu sein, in
andere und höhere Thiere, der Analogie nach wahrscheinlich in Fische oder Kröten, übergeführt werden müssen. Erst aus den Eiern dieser verpstanzten Iten tommen dann Junge, die wieder auf die Muscheln zurüdgehen und in
diesen die Perlenbildung hervorrusen können, wenn nämlich die stärtere Natur
der Muschel die eindringenden Feinde überwältigt und es ihr gelingt, sie in
starte Perlmuttergefängnisse einzuhüllen. Es tommt also darauf an, aussindig zu machen, in welchen höhern Thieren die Eingeweidewürmer der Perlenmuscheln in der Regel ihren sortpstanzungstüchtigen Zustand erreichen, und mit diesen muß man alsbann die Gewässer, in welchen die Ruschen leben. In den Gegenden, wo früher der Perlensang als ein Regal nad einem größern Maßstabe getrieben wurde, wie in Schottland, Lappland, Sachsen u. s. w, bat man schon seit langer Zeit gewußt, daß der eine Fluß weit mehr als der andere den Perlenreichthum der Muscheln begünstigte; man sucht den Grund in der Beschaffenheit des Wassers; es liegt vielleicht bei weiten näher, ihn in dem Borkommen einer größern Anzahl Eingeweidewürmer und einer größern Anzahl derjenigen Thiere zu suchen, welche die erstern in den Stadien beberdergen, während welcher sie nicht in den Muscheln sind. Alle, welche sich mit Eingeweidewürmern beschäftigt haben, wissen, welcher Unterschied binsichtlich der Menge derselben zwischen Gewässern stattsindet, welche ganz nahe beieinander liegen und dieselbe Beschaffenheit zu haben scheinen.

Th. von heßling verspricht sich, gestütt auf seine mitrostopischen Be obachtungen, nichts von allen fünstlichen Mitteln. Er schlägt zur hebung der Perlzucht hauptsächlich Folgendes vor: Man versammle die auf viele Streden verzettelten Muscheln an den geeignetsten Stellen in dichtbesetzte Banke. Natrung ist überall reichlich vorhanden und der Farbstoff des Bassers, der aus die schönsten Berlen unrein machen kann, wird dann durch seine Bertheilung an viele Muscheln weniger schädlich. Auch sind solche Muscheldanke leichte zu überwachen. In der Fortpflanzungszeit (Juli und August) gönne man den Thieren vollkommene Ruhe und im allgemeinen längeres Leben. Ob eiemals gelingen werde, die für den Naturfreund so anziehende Flusperlem muschel zu größerer Rubbarkeit zu bringen, steht babin. Und doch ware ei

Die meiften um gebrudte Breife. Spater, um 1640, brachten bie Sollander Die oftindische Berrichaft an fich und nahmen auch die Berlenfischerei auf Cen-Ion in Beichlag. Zwanzig Tage burften unter ihnen die eingeborenen Indier, von benen oft an 200000 berbeigestromt waren, fur fich, und einen Tag um den andern fur die Regierung fifchen; nach diefer Beit murbe die Mus: beute öffentlich an ben Meiftbietenden verlauft. Golde Fifchereien fanden alle brei Jahre ftatt. Doch infolge eines Streits ber Sollander mit ben indifden Radichas unterfagten biefe feit 1768 ben Gifchern ben Befuch ber Mufchelbante von Manaar, worauf benfelben eine achtundzwanzigjabrige Rube (bis 1796) vergonnt war, wo bann bie Englander herren ber Infel murben. Dieje beuteten bierauf bie reichlich angebauften Dufchelfchape geborig aus, modurch ein großer Gewinn erzielt wurde, der in dem einzigen Jahre 1798 allein, nach Abzug der Roften, 140000 Bf. St. betrug. Zuweilen mar: fen allerbings bie beftigen Orlane ben Deeresfand auf und verschlammten Die Bante, fodaß Die Ausbeute variirte. Jest rechnet man, wenn jede Bant aller fieben Jahre 20 Tage befifcht wird, eine Reineinnahme in biefem fie: benten Jahr von 14000 Bf. St. Die Fischerei findet in ben Monaten Mary und April ftatt, weil ba bas Meer am ruhigften ift. Schon vorher werden die Banle durch fachverstandige Taucher geprüft und fodann ber Ter: min und die Stelle burch die Beborde bestimmt und öffentlich annoncirt, auch Die Stellen mit Merfzeichen (Bojen) bezeichnet. Die hauptstation war in ben vierziger Jahren Kondatichn, obwol man die Fischerei gewöhnlich nach ber Rufte Manaar ober Aropo benennt.

Die Gewinnung ber Berlen felbit ift eine ber ichwierigften und gefahr: bollften Arbeiten. Sie wird durch Taucher betrieben, Die bon ber garteften Rindheit an bagu angeleitet und vorbereitet werden muffen. Ginige Beit vorber, ebe bie Fischerei anfangt, balten biefelben eine befondere Diat und reiben fich an allen Theilen bes Leibes forgfältig mit Del ein. Um bestimmten Tage fabren fie bann nach ben Berlenbanten bin, entfleiben fich völlig, verftopfen Die Ohren mit Baumwolle, preffen Die Rafenlocher burch eine Sornflemme gufammen und binden bor ben Mund gur Erleichterung bes Athem: bolens einen mit Del getrantten Schwamm, ber ziemlich lange fein BBaffer burchbringen lagt. hierauf laffen fie fich an einem um ben Leib gefchlunge: nen Seile zu ben Berlenbanten binab, wobei ihnen, um fie möglichft ichnell in die Tiefe gu beforbern, entweber ein ichwerer Stein an die Fuße gehangt wird, ober fie auf eine berartige Borrichtung, ben fogenannten Taucherftein treten, an welchen fie fich beim hinunterfinten antlammern, benfelben, fobalb fie an der rechten Stelle angelangt find, loslaffen, worauf er wieber aus bem Baffer beraufgezogen wird. Cobald ber Taucher die Bant berührt, wirft er fich nieder, loft mit einem icharfen Deffer Die Dufcheln von ber Bant ab, rafft, was er ergreifen kann, zusammen, und sammelt die Muscheln in ein Retz oder eine Art Korb, den er in einem Gürtel am Körper hängen hat. Die gewöhnliche Zeit des Untertauchens währt ungefähr eine Minute und die gewöhnliche Beute beträgt 8—10 Muscheln. Auf gleiche Weise läßt sich der Taucher nach gewissen Pausen der Erholung 40—50 mal in die Tiefe des Meeres hinab. Kann derselbe nicht mehr unter dem Wasser ausdauern, eter merkt er die Rähe eines Haissisches, so gibt er durch einen Ruck am Seile ein Zeichen und wird schnell wieder herausgezogen. Manchen dringt zuletz am Abend das Blut aus Mund und Rase hervor und sie können überhaut diese Arbeit nur einige Jahre aushalten.

In der neuern Zeit wird die Arbeit durch die Bervollkommung die Tauchergloden fast ganz gesahrlos, nur sind dieselben noch zu kostspielig, waallgemeine Unwendung zu sinden. Mit diesen schafft jeder Taucher, je nat Zusall und Gewandtheit, an einem Tage der Berlensischerei 1-4000 Muscheln berauf und man hört nicht eher auf zu sischen, die 20-30000 Muscheln das Ergebniß der Ausbeute sind. Jeder Taucher wird entwekt durch einen Antheil an den Muscheln oder durch einen Tagelohn an Ged abgesunden.

Aus ben Barten werben sobann die Muscheln ausgelaben, die man nu in abgeschlossenen Räumen ober Fässern der Fäulniß überläßt, wodurch sie die meisten von selbst öffnen, aber nach zwei dis drei Tagen einen entselichen Geruch ausströmen. Diese gefaulten Thiere werden dann in Tröge aus boblen Baumitämmen mit Seewasser abgespült, die sich die Rersen aus

feines großen Boots, als Wegweiser für die andern Boote voraus. Dicht neben ihm befand sich, als an dem ihm zukommenden Ehrenplatze, das Regierungsboot mit dem Gouverneur. Rach zwei Stunden kamen wir in der Nähe der Perlendänke an, woselbst alle Boote den Anter auswarfen, um den Andruck der Morgendämmerung abzuwarten. Sobald der erste Sonnenstrahl vom Osten her über die Wolken blitzte, setzten sich die Boote in Bewegung, jedes nahm auf ein gegebenes Signal seine bestimmte Stelle auf der Bank um die Schaluppe des Abanapar in Bogen herum ein und von neuem sielen die Anter in die Tiefe.

"Bebes Boot war mit 20 Mann und einem Steuermann bemannt. Bebn bavon ruberten und die andern gebn waren Taucher; außerdem befand fic noch in jedem Boote ein Billaltarras, Saifischbandiger ober Beschwörer. Bare diefer nicht im Boote, fo magte tein einziger Taucher fich ins Deer binabzulaffen; benn ba die Meere um Ceplon von diefem gefährlichen Raubfifde bevoltert find, so haben alle Taucher einen großen Respect vor ihnen. Es gibt zwar einige altgeschulte Taucher, die geschidt genug find, dem hai auszuweichen, auch wenn fie fich noch so lange im Waffer aufhalten muffen; boch ift im allgemeinen bie Angft vor ber Gefahr, von diesem Seeungehener verschlungen zu werben, fo groß, baß fie ihrer Sicherheit wegen weniger auf ibre Gewandtheit rechnen, fondern diefe vielmehr in übernaturlichen Mitteln und Bauberfraften fuchen. Gbe fie baber ihr gefahrliches Geschäft anfangen, muß jedesmal erft ber Billaltarras um Rath gefragt werden, ob bas Feld and rein fei, und in beffen Ausspruch fegen fie bas unbedingtefte Butrauen. Die Regierung tennt biefen Aberglauben ber Berlenfischerei fehr mohl und bes: balb werben immer mehrere biefer gauberer in formlichen Gold genommen, um entweber die Taucher in ihren Booten gu begleiten, ober am Meeresftrande für ihre Gicherheit allerhand Beichworungen, Baubereien und Baute: leien aufzuführen. Die lettern fteben bom fruben Morgen an, bis bie Boote bes Radmittags gurudfommen, am Stranbe, murmeln bie gange Beit binburch Bebete ber, verbreben babei ihren Rorper auf Die feltfamfte Urt und perrichten mancherlei Ceremonien, worin fein Menich ben geringften Busammenbang mit ben Saifischen zu finden vermag. Diefer vermeintliche Schut bringt jeboch die Taucher viel eber in Gefahr, ba fie im festen Bertrauen auf Die untrugliche Macht ihrer Befchuper leicht allzu viel magen und bie gewöhnlichfte Borficht babei aus ben Mugen fegen.

"Der Abanapar gab endlich das Signal zum Beginn des Fischens. Zu seber Seite des Boots befand sich eine Art Gerüft, von dem der Taucherapparat herabhing, namentlich die Tauchersteine, drei an der einen, zwei an der andern Seite. Sie hatten die Gestalt eines Zuderhuts, wogen zwischen 20—25 Pfund und sollten dazu dienen, das hinuntersahren der Taucher zu beschleunigen. Diese warfen seht ihre Besteidung ab, packten das Sell an, an dem ein Kordnetz zum Einsammeln der Muscheln hing, und machten sich sertig, in die Tiese hinadzusteigen. Der Taucherstein bind

an Doppelstriden, Die an seiner Spipe eine Schleife Schleifen, welche ben Steigbugeln abnlich feben, fep' chern ihren rechten Juß, stellten ben linten in i Rorb, flammerten fich mit ben Jugzeben baran fe

mit ber hand zu, ließen bann bas Seil fahren, bas fie noch über bem Baffer bielt, und glitten nun mit Blipesichnelle in die Tiefe des Meeres binat, beffen Baffer ichaumend über ihren hauptern zusammenschlug.

"Mit athemlosen Bangen saben wir Zuschauer ben kubnen Mannern nach. Die Ruderer im Boote nahmen indessen Plat an den Gerüsten und hielten sie bereit, den zurücklehrenden Tauchern beim Einsteigen in das Boot bulfnicht hand zu leisten. Es dauerte lange, bis die Taucher wieder ein Lebenszeichen von sich gaben. In ängstlicher Erwartung versloß eine Minute, dann beinah noch eine, aber niemand gab das Zeichen zum Heraussteigen. «Um Genewillen, sie tehren nicht zurück "riesen wir, die wir dieses interessante Treibn zum ersten mal erlebten; "zieht sie empor, es muß ihnen ein Unglud passit seinige Secunden und Sie werden unsere Leute frisch und munter wieder sehen. »

"In der That, kaum hatte der Steuermann diese Worte gesprochen, is wurde eins von den Seilen, an denen die Taucher befestigt waren, beitig geschüttelt und sogleich packen die Ruderer zu und zogen, so schnell sie kometen, den Taucher in die Höhe. Mit triesenden Haaren kam er an die Oberstäche, sprang ins Boot und schüttete die erbeuteten Muscheln aus dem Kork auf den Boden. Gleich darauf wurde abermals ein Seil geschüttelt, dam wieder eins und wieder eins und endlich auch das letzte, sodaß nach wieder am Bord besanden. Sie athmeten rasch und tief, schüttelten wieder am Bord besanden. Sie athmeten rasch und tief, schüttelten wieder von ihrem Körper und setzen sich dann schweigend in der Nähe westenes nieder. Auf den andern Booten ging es ebenso vor sich und wissortwährende wechselweise Hinutersteigen und Emporsteigen so vieler Menschwerursachte ein ewiges Rauschen, wie das eines Wassersalls. Die fünf werursachte ein ewiges Rauschen, wie das eines Wassersalls.

"Etwa sieben bis acht Minuten hatten die Taucher zu ihrer Erholung bedurft, gingen dann wieder hinunter und wechselten immer zu fünf ab, bis die Mittagszeit herangekommen war. Jeder derselben brachte immer an 80—100 Muscheln auf einmal herauf und bis Mittag hatte sich in unserm Boote ein ansehnlicher Hausen aufgethürmt. Jest aber waren diese Leute auch aufs äußerste ermüdet und so wurde denn das Zeichen zum Aushören bes Fanges gegeben. Sämmtliche Boote versammelten sich hinter der Schaluppe des Abanapar und wir kehrten, von Wind und Flut begünstigt, gegen 4 Uhr nachmittags an den Strand zurück.

"Alle hande regten sich nun, die Ausbeute des Tages an das Land zu bringen. Die meisten Muscheln wurden in ungefähr zwei Juß tiefe Erdgruben ober auf kleine vieredige Plate, die sorgkaltig gereinigt und eingehegt waren, gebracht und lettere auf Matten ausgebreitet, sodaß sie nicht unmittelbar die Erde berührten. Diese waren dazu bestimmt, die zur erfolgten Fäulniß liegen zu bleiben. An einigen andern Pläten sah man einzelne Muschelhaufen aufgeschichtet, die zum sofortigen Verkauf ausgeboten wurden. Die Käuser, die stäuser, die stäus

"Bahrend wir diesem Treiben zusahen, ließ unser Steuermann die Muscheln aus seinem Boote herausschaffen und machte vier Hausen aus ihnen. Das eine Biertel bekamen die Taucher und Ruderer, den Rest, auf Anordsmung des Gouverneurs, wir Fremden, den wir unter uns theilten. «Nun wollen wir sehen, wen das Glück am meisten begünstigt hat », sagte unser Gouverneur. «Hier ihr Leute, brecht und schneidet die Muscheln für diese Herren auf, und Sie, meine Freunde, geben Sie Acht, das ihnen nicht die besten Exemplare veruntreut werden.» In einer Stunde war diese Operation vollendet. Der Inhalt war für uns ziemlich werthvoll, ja einem unserer Gessellschaft war eine Berle erster Klasse zugefallen, die nach der Taxe einen Werth von 2—3000 Pf. St. (14—20000 Thlr.) besaß."

Die ersten Rachrichten von den Fundorten der Perlen im Persissen Meerbusen erhielt mon im Abendlande durch die macedonischen Griechen. Metasthenes, ein Beamter des sprischen Königs Seleutos, berichtet von den Perlensischerien an dem östlichen Saume des Persischen Meerbusens. In spätterer Zeit von 1515 bis ins 17. Jahrhundert machten sich die Portugiesen permet der perlenreichen Bahreininseln, nach dieser Zeit gewannen die einzbeimischen Fürsten wieder die Oberhand über diese Fischereien. In der geeigen netsten Zeit für dieselben, in den Monaten Juni die September, leben gegen 30000 Menschen dort auf den Taucherbooten von der Perlensischerei, deren die Bahreininseln gegen 3500 außrüsten, die Piratensüste 700 und die mehr indolente persische Küste nur eirea 100, weschald Streitigkeiten zwischer verschiedenen rohen Nationen nicht selten sind, die in der Regel Blutvergießen abgehen. Die Fischerei ist die auf eine geringe

ben Scheith bes Safens völlig frei. Die Saififche find in Diefem Meen ter Taudern weniger gefährlich als bie Gagefifche, bie bier 14-16 guß groß mi 6 Juf langer fageartiger Baffe vortommen. Bur Bertheidigung gegen bick Raubfijche bat jeder Taucher ein boldvartiges Deffer im Gurtel. 3wifter ben Infeln Rharaf und Gorgo an ber perfifden Rufte werben auch in be deutender Tiefe gute Berlen erbeutet. Die Urt und Beife ber Gewinnung burch bie Taucher ift gang fo, wie fie oben bei Ceplon befdrieben munte Dan icat ben Berth ber Berlen, Die jabrlich auf ben Babreininfeln w indijden, arabijden und perfijden Sandelsleuten an Drt und Stelle gelait werben, auf 300-350000 Bf. St.; allein beffer unterrichtete eine borene Berlenhandler geben eine bedeutend großere Umjabfumme an. Die meiften ber bier gewonnenen Berlen geben über Mascate nach Bomban m von Oftindien aus die meiften nach China. Außerdem erhalt China with Berlen von ben Guluinfeln, einer Reihe von Gilanden zwifchen Bornee mit Mindango, Die von einem unabhängigen Bolte bewohnt werben. Gine it Saififche megen lebensgefahrliche Berlenfifcherei wird auf ben unter bollant icher Botmaßigfeit ftebenden Uruinfeln betrieben, Die weftlich von In quinea liegen. Auch an ben Ruften von Reuguinea treiben Die inlanbijden Bapuas Berlenhandel.

3m Rothen Meere war früher bie Berlenausbeute febr beträchlie. Schon unter ben Btolemaern, wie spater unter ben agyptischen Rhalifen batte fich an ben Ruften biefer Landerstriche Raufleute angesiedelt, welche burch in

benn überhaupt das gange Rothe Meer, ben füblichsten Theil ausgenommen, Berlenbante ausweisen durfte.

Außer biesen Hauptsundorten von Seeperlen findet man noch ahnliche in ber Alten Welt an den Rusten von Japan, Java, Sumatra, ziemlich auf allen Bunkten des auftralischen Infelreiche, am Bosporus, bei Actium, am Ambratischen Meerbusen u. f. w.

Auch an den wärmern kusten Ameritas, sowol im Großen Ocean als im Atlantischen, kommen überall Perlendante vor. Schon die in die ameritanische Urzeit reichenden aztetischen Könige sießen an ihren Mecrestüsten Perlenssichereien anstellen und seit Anfang des 17. Jahrhunderts rivalisirten die Berlen Californiens mit den Schähen Panamas. Hunderte von armen Instianern werden jest in Californien als Taucher verwendet. Die dortigen Berlensischereien liesern gegenwärtig jährlich eine Ausbeute von 5—6 Mill. Ps. Persmutterschalen und nach dieser im Berdältnis eine ansehnsliche Menge Berlen. Die Berlen an den Kusten von Panama sind allerzdings von sehr variirender Bescheniet, kommen aber nur selten in dem europäischen Handel vor, da sie zumeist in Beru gesucht werden. Auch an der Kuste von Columbia sischt man Perlen, die sich durch ihren schönen Lustre auszeichnen, und an der süblichen Küste der Insel Cuba kommen Perlenzmuscheln vor, deren Product dem des Persischen Meerbusses gleichkommen soll.

Auch an den Ruften von Neujersey, unweit Batterson, hat man turzlich Berlen entdedt. Ein Farmer sischte Muscheln aus dem Northbrook, in deren einer er eine Perle sand, deren ursprünglicher, jest aber durch das Sieden verminderter Werth 25000 Dollars betragen haben soll. Seit dieser Zeit geht der Muschelsang dort in großartigem Maße vor sich und soll man auch einzelne Berlen im Werthe von 1000 Dollars und mehr gefunden haben.

Bie groß die Menge von Perlen ist, welche jährlich in den Handel tommt, können wir im allgemeinen daraus schließen, daß im Jahre 1855 nach England 20000, nach Frankreich 80000, nach Hamburg 200000 Etr. Perlemutterschalen allein eingesichtt wurden. Um diese Schalen zu gewinnen, mußten, wie sich aus dem Durchschnittsgewicht einer Muschel leicht ergibt, 6 Mill. Thiere getödtet werden. Aber das ist lange nicht die ganze Summe. Man schäft vielmehr, daß dem Ocean jährlich gegen 20 Mill. Perlemuscheln entnommen werden, von denen etwa 4 Mill. perlbaltig sind. Käme also auf 1000 solcher Muscheln eine einzige schöne Perle, so würde das Meer sährlich 20000 schöne Schmuckperlen liesern. Zuweilen soll sich aber eine solche erst in 10000 Stüd sinden. Die statipischen Berichte geben wenigstens über die jüngste Bergangenheit einen Tingerzeig über die Summewelche im europäischen Perlhandel rollen, der jeht in Paris, wie se Amsterdam, seinen Haupmarkt dat. In Frankreich wurden von 188

im Mittel jahrlich für 267030 Thir. Perlen eingeführt (980791 Gramm in Werthe von 18,900000 Fr.), in England von 1833 — 55 im Jahr durch ichnittlich für 236250 Thir. Die Einfünfte der englischen Regierung von der ceploner Berlenfischerei belaufen sich auf 80000 Thir.

Die Flußperlenmuschel sindet sich in einem großen Theile von Amerika, Asien und beinahe ganz Europa, besonders in den nördlichen Theilen Häufig kommt sie in den Flüssen Oftbottniens, in dem Itz in Baiem, in der Battawa in Böhmen, in der Beißen Elster im sächstschen Boigtlande und ihren Rebenslüßchen, in Schlessen, Franken und Schottland vor. Auch in Norwegen wird seit Ansang des vorigen Jahrhunderts Berlensischerei betriebn und zwar im Stifte Christianssand in den Flüssen Gan, Rärim u. s. m.; auf der letzten londoner Ausstellung waren Proben dieser Berlen ausgestellt. Im europäischen Rußland ist die Flußperlenmuschel vom Don dis zum Swecere und von den Abhängen des Ural dis an die Ostseeküsten Livlands und Finnlands verbreitet, denn man zählt daselbst 44 kleinere Flüsse, die Berlen liesern.

Unter den deutschen, Berlenmuscheln enthaltenden Flüssen bat die Estat im sächsischen Boigtlande einen gewissen Ruf erlangt. Diefelbe führt auf suf fünf Meilen ihres Berlaufs etwa von Adorf an die Esterberg Muscheln. It der Nähe des Bades Elster fehlen dieselben, angeblich weil das dortige Ind wasser den Absall von Heilquellen salzhaltig ist; um Plauen wurde da Fluß völlig geräumt, weil er daselbst, wahrscheinlich durch die Berunreinigung durch die Gemerke, die Anlage von Rochwerten u. f. w. unerziehig wer

fo barinnen zu befinden, in andere Wege zu verparthieren". Beranlaffung bagu gab ein öleniger Tuchmacher, Morit Schmirler, ber auf ber Wanberschaft die Perlenfischerei in Schweden tennen gelernt und seinen Kurfürsten auf die heimischen Schape aufmertfam gemacht hatte. Er murbe, wie billig, jum Berlenfischer ernannt und mit 30 Fl. befoldet. Diefer bescheibene Sold fticht nun freilich febr ab gegen ben fagenhaften Bewinn ber Benefen, benn wenn man ber Boltsfage Glauben ichenken wollte, fo mußte bie Lagunenftadt ben größten Theil ihres Reichthums aus ber Beute gezogen haben, welche in alter Zeit burch "Walen und Benefen" aus bem Boigtlande fort: geichleppt murde; ber Triebelbach allein gilt bem Bolte eine Tonne Golbes 3m Jahre 1649 murben 224 Perlen, worunter 16 große, vorzüg: lich icone und 45 gang helle maren, im Jahre 1672 aber 294 eingeliefert. Man suchte bie Muscheln gegen Diebereien zu ichugen, weshalb bie Bache eine Zeit lang von "Strandlaufern" bewacht wurden; man forgte für ihre Gefundheit fo umfaffend, daß gegen die öleniger Stadtgemeinde wegen Berunreinigung ber Elfter procesfirt wurde; man bejette mehrere Rebenbache wie bie Triebel und Trieb fünftlich mit Muscheln: aber trop allebem verringerte fich der Ertrag ftatt fich zu vermehren, sodaß wiederholt die Rede davon gewefen fein foll, bas Regal aufzugeben. Im Jahre 1703 fanben sich unter ber Gesammtbeute von 247 Berlen nur fünf gute. Als Urfache bes geringen Ertrags hört man verschiedenes angeben. Die Chronisten flagen fremde Golbaten rober Raggias an. Bibrige Naturereigniffe, wie ber trodene Sommer von 1842, in bem manche Bache ausblieben, haben bie Duicheln becimirt. Die hauptschuld wird aber bem Menschen beigemeffen, ber burch sein Umfichgreifen jo manche Bewohner ber Bildniß ber Bernichtung guführt. Un manden Berlengewäffern find Fabriten errichtet worden, beren ungefunde Abfalle bas Leben bes Thiers beschäbigen. Roch verberblicher aber murbe feit bem 17. Jahrhundert ben Dufcheln bas Flogen bes Brennholzes, wodurch vicle im Schutte begraben murben. Der hauptgrund ber Berminderung ber Berlen mag wol aber ber fein, baß die erften Fifcher jungfrauliche Bache burchfuch: ten, in benen bie langlebigen Mujcheln Beit gehabt hatten, ihre Schape an-Bur Musbildung großer Berlen ift aber langere Beit notbig. Durch wiederholte Beobachtung von Mufcheln, Die burch funftliche Mertmale kenntlich maren, fand man, daß eine nabelkopfgroße Berle erft in 12 Jahren Die Größe einer fleinen Erbfe erreichte, baß alfo eine große Berle nicht unter 20 Jahre alt fein tonne. Die beutigen Berlenfischer hegen aber Die ein-alne Bezirte ber Reviere bochftens 10 Jahre. Die Bemaffer murben Unfang bes vorigen Jahrhunderts in ihrem Laufe in 10 Real ftricte abgetheilt, von benen einer ber Reihe nach jabrlis Fifchern unter Aufficht von bagu beorberten Auffebern bo

leine große Mübe macht, ba sie an ben meisten Stellen in so niedrigen Basser vorsommen, baß sie der Perlensischer, ohne untertauchen zu musen, mit der Hand ergreisen kann. Die Fischerei wird gewöhnlich vom Mai bis September vorgenommen und dauert circa 16 Bochen. Die Muscheln weden gleich nach dem Fange behutsam mit einem Messer geöffnet, ihre Schalen mit einer Schraubzange auseinander gehalten und dann die Perlen mit einer Jange oder einem Halen aus den Beichtheilen des Thieres hervorgeholt; bieraus wird die Muschel wieder geschlossen und in das Basser geworsen.

Bon den Jahren 1719—1804 wurden auf diese Weise in der Esse 11286 Perlen im Werthe von etwa 10000 Thiru. gesunden; von 1804—25 aber 2458, für welche 2150 Thir. gelöst wurden; von 1826—36 gab die Fischerei einen Ertrag von 1549 Perlen (wovon 919 erster Kloss, 405 Sand- und Krüppelperlen waren), im Werthe von 899 Ihlrn. Der Gesammtertrag der voigtländischen Perlensischerei von 1719—1836, in welchem Zeitraum 15393 Perlen gesunden wurden, berechnet man also auf 13049 Ihlr., woraus sich ein durchschnittlicher Jahresertrag von 111 Ihlm. ergibt.

Die schönsten aller Elsterperlen werden im Grünen Gewolbe in Dresten aufbewahrt; sie durfen sich, wenn sie auch den als Gegenstud gezeigten eried talischen nicht ganz gleichkommen, doch ohne Unbescheidenheit neben denselben seben lassen. Manche aufgefundene vorzügliche Eremplare werden von Sadverständigen auf 20 und mehr Thaler geschätzt und ein Collier von Elster

burg nicht unbeträchtliche Mengen Perlen, die sie in den dortigen Gemässern beim Baden ausgesunden und gesammelt hatten. Hinschlich der Battawa in Böhmen ist Horazdowic der Ort, in dessen Umgegend die kostbarsten derselben gesunden werden; aber selbst bei Horazdowic gibt es nur eine nicht große Flußstrede, wo die Berlen gedeiben. Dieselbe ist ein Sigenthum des Fürsten Kinsty, dem daher auch ausschließlich das Recht zur Perlenssischerei zusteht. Die Fischerei wird alle vier oder fünf Jahre vorgenommen. Im Jahre 1859 fand sie am 26. und 27. Aug. und zwar mit dem günstigsten Ersolge statt, denn in 24540 Muscheln sand man 706 Perlen, worunter mehrere rothe und balbweiße und 76 reinweiße. Der Werth dieser letztern wurde auf minzbestens 1000 Fl. geschätzt.

Reuerdings find auch in Amerika (jeit 1857 in Teras) Flufperlen: muscheln aufgefunden worben. Im Colorado und feinen gahlreichen Rebens fluffen fanden fie fich an manchen Stellen in jolder Menge auf bem Grunde, baß berfelbe wie damit gepflaftert ichien. Seit ben erften Nachrichten von ben unvermutheten Fundorten find ungefähr 20000 biverfe Berlen gewonnen worben, ba man bei niedrigem Wafferstande täglich mit Leichtigkeit eine Bagenladung Diefer Mufcheln gewinnt. Die meiften ber barin befindlichen Berlen find zwar flein, unansehnlich und nicht viel größer als ein tleines Schrottorn, allein man fand auch eine bebeutende Angahl von Pfeffertorngroße bis jur Große einer Buchsentugel; mit Bunahme ber Große mindert fich auch Die Bahl berfelben in dem Gehäufe. Die Formen derfelben find jehr verfoieden, oft tugelrund, oft cylindrifc, elliptifc, halbtugelig, oft gang will: furlich gestaltet. Die iconften barunter haben einen mildmeißen Silberglang, viele aber find rothlich, gelblich, blaulich, braun, wenige gang grauschwarz; lettere haben natürlich fast gar teinen Werth. Es ist überhaupt noch abzuwarten, welchen Werth die beffern unter Diefen teganischen Berlen behaupten werben, wenn fie in ben Sandel gelangen, ba die bortige Perlenfischerei noch im Embryonalzustande exiftirt und bisjett für bas Land felbst noch ohne Rupen gewesen ift.

Vorläufig sind hauptsächlich nur der Llano und Sans Saba ausgebeutet worden; ersterer Fluß durchsließt die Granitformation, die Sans Saba die Ralksormation. Beide sind raschsließend, meist tief, oft schlammig und an ihren Usern start bewaldet. Gerade an schlammigen, schattigen Stellen sinden sich die Muschelbänke in größter Menge. Die Länge der beiden Flüsse beträgt eirea 150 Meilen. An den Quellen des Llano liegt das Fort Ternet, an denen der Sans Saba das Fort Mac Mavitt. Der Llano ist in seiner größt Länge angesiedelt, die Sans Saba aber durchsließt noch eine vol Wildnis. Durch häusige tropische Regen schwillt die Wassermengs bedeutend an, in welcher Zeit man den Muscheloolonien uicht e

apparat beilommen tann; auch tann bie Bertenfischerei nur in ben beifen Jahreszeiten (Frühling und Sommer) vorgenommen werben.

#### §. 479. Gefdichtliches.

Die Perlen waren schon im höchsten Alterthume, besonders in Afin, dem Orient und Aegypten sehr geschäpt, denn die Böller dieser Länder bid ten die Perlen für die schönften Gaben des Elements, in welchem sie mitanden, würdig die Bilosäulen ihrer Götter und Göttinnen damit zu ziera. Deshalb wurden sie den werthvollsten Evelsteinen gleichgeachtet und stand dem zufolge, auch mit dem Elsenbein, den edeln Metallen und den Boblanden und Spezereien aus Arabien, Sidon und Tyrus zusammengestellt, in Werth dem Golde gleich. Sie wurden daher schon in früher Zeit ein sich bedeutender Handelsartitel des ersten handeltreibenden Bolfes, der Phönipia (Matth. 13, 45—46).

Theophrast erwähnt ihrer schon, indem er sie zu den beliebtesten Steins zählt: "sie sind von Natur durchsichtig und dienen zu tostbaren Halsbanden oder Halsschnuren; sie werden in einer den Binnen ähnlichen Muschel geswen, besonders in Indien und auf einigen Inseln im Nothen Meere. In Betress der Größe gleichen sie großen Augen der Fische." Auch in den beligen Schriften des Alten Testaments, von den Sängern des Alten Bunder werden sie rühmend erwähnt. Hiob, der nach Petavius 1575 v. Chr. Sch. sieht, seht sie unter die größten Kostbarkeiten (Siod 28, 18; Spr. Sch. 3, 15 ia.) Das machtberauschte hahrsonische Reich die Anniere Model.

Bergierung angewendet haben, um feine Tochter bamit ju fcmuden; baber find die erften Unfange ber Berlengewinnung in Indien in mothisches Dunkel Richt nur bie burch Runftlerband gemeißelten Gottinnen, fondern auch beren lebendige Stellvertreterinnen, bie Frauen, murben bamit behangen und mit bem toftbaren Inhalte ber Berlenmufcheln verfeben. Indische Frauen trugen seit den altesten Beiten Goldzierathen, Schildpatt und Elfenbein, reich mit Berlen befest; ihre Saare ichmudten fie mit Blumen und durchwoben fie mit Berlenschnuren, ebenfo zierten fie Bals und Ohren mit Berlen. bemerkt, daß in Indien die Perle gegen bas breifache Gewicht an reinem Golde geschätt werde, mas aber viel ju niedrig angegeben ift, benn bie beutigen Indier bezahlen, wie Legour verfichert, eine Augelperle von ichonem Baffer, die 9-10 Linien im Durchmeffer halt, mit 3000 Rupien, und Garcias ab horto gibt ben Werth für eine, die 100 Gran wiegt, auf 1500 Mertwurdig war bas Gefet bei ben Indiern, bag ber-Friedrichsbor an. jenige, ber bie Berlen und Gbelfteine ichlecht burchbohrte, nicht allein ben Schaben erfegen, sondern auch noch eine Gelbstrafe von 250 Banas entrich: ten mußte, und wer jene Roftbarkeiten entwendete, hatte fein Leben verwirkt. Much im fernen Often, in China, galten die Berlen fcon ju biefen Beiten ben dinesischen Urvölkern und hinterindischen Bewohnern als Amulete und gur Bergierung und Erhöhung ber forperlichen Reize, ja fie murben ichon 2300 v. Chr. Geb. als Tribut und Steuern verwendet.

Daß die altesten Colonien ber Phonizier, welche icon fruh burch bie arabifche Sandwufte ben Weg nach den perfifchen Bahreininfeln gefunden hat: ten, und die Pflangftabte Griechenlands in Rleinafien und Italien die Berlen tannten und ichatten, baß hellas und Rom fie benutten, ift durch geschicht: liche Ueberlieferungen festgestellt, allein gang ficher weiß man es und allgemeiner tam ihr Gebrauch in die Dobe, feit die fiegreichen romischen Abler bauernd bis Sprien und Aegypten vorgebrungen waren. In Rom entfaltete fich in dem letten Jahrhundert v. Chr. Geb. febr bald ein fo exorbitanter und verschwenderischer Perlenlurue, daß gleichzeitige Schriftsteller gegen Diefe verberbliche Manie eiferten. Die Romer nannten bie großen tugelformigen uniones, die birnenformigen ober unfere Glodenperlen elenchi, die balbfugel: formigen tympania und welche die ichonfte weiße Garbe hatten exaluminati margaritae. Gie murden auf ber Infel Epiodorus burchbohrt, woher auch mit Berlen gestidte baumwollene Beuge tamen, Die ben romischen Damen ju Falbeln an ihren Rleibern bienten, und ber Sauptmartt fur bas Muslanb war jur Beit bes Berfaffers ber Ruftenbeschreibung bes Rothen Der Reltinda. Bompejus, ber siegreiche romische Feldberr, ber Groberer tus und Spriens, fant in bem Palafte bes Mithribates einen ben Schot ebler Perlen, bag bem capitolinischen Jupiter in 9

liches Beihgeschent bavon gebracht werden konnte und zwar in einer solden Menge und Auswahl, daß dasselbe später ein beträchtliches und höchst wertwolles Perlenmuseum bildete. In seinem britten Triumphe, den er wegen der Bestegung asiatischer Fürsten und Bölfer 61 v. Chr. hielt, führte er allein 33 Berlentronen und sein Bildniß in Perlenmosait auf. Diese Pracht mußte bei den Römern, die überhaupt das Seltene liebten, Lust zum Besit eines se tostbaren Naturerzeugnisses erweden, und Arrian erzählt, daß die Kauslente, welche in Indien Waare einkausten, noch zu seiner Zeit viele Perlen von den brachten, die von den reichen Kömern so gierig gesucht wurden wie sinds von den begüterten Griechen.

Allgemeiner und beftiger wurde die Sucht der Perlenverwendung nach der Eroberung Negyptens durch die Römer. In diesem Lande eröffnete sich für die eingedrungenen Scharen dieser übermüthigen Ueberwinder eine reichliche Duelle von Beute, um nach der Schilderung Philo's, eines Legaten del römischen Kaisers Claudius, die Pracht Babylons, die Ueppigkeit des Königs Kerres, die Schäße des Krösus und die Reichthümer und Herrlichkeiten Kleinasiens mitsammen zu vereinigen. Bon dieser Zeit an wurde in Rom und den dazu gehörigen Ländern ein fast namenloser Luxus mit Perlen getriebn und diese sich steigernde Liebkaberei erreichte, je mehr das kolosiale Weltreich durch die Ueppigkeit seiner Bevölkerung dem Berfalle entgegenging, den höchten Gipfel. Der Philosoph Seneca war sehr unwillig über die vielen Perlen, welche die Römerinnen in den Ohren trugen; der Unsunn der Frauen ging

wabnt eine einzige Ednur guter Berlen, Die nach unferm heutigen Gelbe 54000 Thir. toftete.

Anfangs zierte man nur die Tempel und Wohnzimmer bamit aus, balb trug man sie aber auch an den Gewändern und das weibliche Geschlecht vorzüglich als Kopfput, Halsverzierung und als Ohrgehänge u. s. w. Befonders betamen die Sieger bei Wetttämpfen und Wettrennen im Circus Perlenschnuzeen zur Belobnung, weshalb die Perlenhändler (Margaritarii) sich häusig bei diesen Boltsfesten einsanden.

Lollia Baulina, Die Gattin Caligula's, batte in ihrem Schmude fur mehr als 21/2 Mill. Thir. Perlen und fie trieb bie Berfchwendung fo weit, ; ihre Souhe bamit zu verzieren. Bei einem Mable trug fie allein für 40 Mill. Sefterzien Perlen und Smaragben an Ropf :, hals : und Armschmud. Rero Areute fie auf bem Bette feiner Musichweifungen aus und bebedte feine Bunft: linge damit. Wie flein ericheint es bagegen, wenn ber icone Budingham in ben Salons Ludwig's XIII. und Anna's von Desterreich für 300000 Fr. - Berlen verichmendete. Schwelger loften bamals fogar toftbare Berlen in Effig auf und verschlangen biefen Kalktrant, wie Claudius, ber bei einem Mable aus bem Ohrgehange ber Metella eine Berle von einer Million Sefterzien an Werth nahm, fie in Effig auflöste und fo ber Gurgel weihte, und ebenso jebem seiner Bafte eine aufgelofte zu trinken gab. Auch ber Raifer Caligula pflegte seinen Gaumen durch folden Trant ju tipelft. In alterer Beit murbe auch pulverifirte Berlenfubstang als Medicin verwendet, obgleich ihre Wirkung teine andere als die gewöhnliche von jedem taltigen Mineral fein tonnte. Die practliebende und verschwenderische Rleopatra, Konigin von Megppten, welche bie zwei größten und iconften Rugelperlen, Die bas Alterthum fannte, befaß, ging einft mit Antonius eine Bette ein, daß fie in einer Mablzeit 10 Dill. Sefterzien ober eine Mill. Fl. verzehren wollte. Antonius, bem bies un: glaublich ichien, murbe bavon überzeugt, indem fie eine von biefen Berlen aus ibrem Dhrgehange nahm, Diefe in Effig auflöfte und einschlurfte. wollte fie es auch mit ber Berle bes anbern Ohres machen, wenn nicht Lucius Plautus fie abgehalten und die Bette für gewonnen erklart hatte, woburch benn nach Rleopatra's Tobe die gerettete Berle in die Sande ber Homer tam und auf die oben angegebene Beife verwendet murbe.

Auch in den spätern Zeiten behaupteten die Berlen immer ihren hohen Ruf. Plinius gibt ihnen den nächsten Hang nach den Diamanten und Isidorus beginnt sein 10. Kapitel über die hellfarbigen Edelsteine mit den Perlen, welche unter ihnen den höchsten Rang behaupten. Die Berlen standen
aber nicht nur bei den Bölkern der östlichen Hemisphäre in hohem Werthe;
ihre schönen Eigenschaften sessellten auch die amerikanischen Urbewohner schop
lange vor der Entdedung des neuen Weltsheils und vor ibrer Berührung?

den Europäern. Ja die Berwendung berselben stand bei den meisten ber bertigen Böllerschaften in der üppigsten Blüte, als die spanischen Eroberer die Reiche zerstörten. Im alten Peru standen die Berlen in so bobem Ansehen, daß sie nur Abkömmlinge von königlichem Blute tragen durften. Der Tempel des Montezuma in Mexico war nach Art des Tempels Salomonis mit Geldund Silberblech ausgeschlagen, auf welch tostbarem Grunde die werthvollsen Perlen angebracht waren. Auch in Florida fanden die Spanier einen großen Reichthum an Perlen.

#### §. 480. Große Berlen.

Eine der größten in Europa bekannt gewordenen Berlen, La Peregina, die Unvergleichliche, genannt, wog 126 Karat und hatte die Form einer Birnt. Gougibus von Calais brachte sie im Jabre 1620 aus Indien. Als er ste dem Könige von Spanien, Philipp IV., vorlegte, sagte dieser zu ihm: "Die konntest du dein ganzes Bermögen an eine so geringe Sache wagen?" — "Sin, ich dachte, daß es in der Welt einen König von Spanien gabe, der mit die selbe abkausen würde", war die Antwort des Kausmanns. Diese stolze Perk gehört jest der Fürstin Youssoposs. Eine andere große Perle von Gestalt und Größe eines Taubeneies wog 134 Gran und kam von Panama. Sie gehörte Philipp II. von Spanien und wurde auf 50000 Dukaten geschist während die vorige für 80000 Dukaten gekaust wurde. Kaiser Rudols II besaß nach Boötius von Boot eine Perle von 180 Gran, und nicht viel ge ringer war die, welche Kaiser Navoleon I. in Berlin raubte und welche durch

einem gemiffen Bewicht, beispielsweise 10 Rarat, laffen ihnen enorme Breife erreichen, im Berhaltniß zu ben niedrigen Breifen ber gang fleinen, welche nach ber Unge verfauft werben. Um meiften geschätt find die vollkommen runden ober rein birnenförmigen. Die Baroqueperlen merben nur in Bolen und Spanien geschätt und angewendet. Der Preis ber Berlen ift im allge: meinen nach Große, Schönheit und Seltenheit am Plate außerft veranderlich. In Europa find die vollkommen weißen Berlen am gesuchtesten und diejeni: gen, welche etwas in Blauliche fallen. Die Inder, Araber und Chinesen gieben dagegen die von gelber oder gelblicher Farbung vor. weißen Berlen aber am beften aussehen, so verlieren fie boch Glang und Farbe eber burch bas Eindringen bes Schweißes vom Menschen, weswegen bie gelb: lichen bauerhafter finb. Berlen mit ftart ausgesprochener Farbung haben, außer ben rojenfarbigen, welche von Cenlon tommen, feinen Werth, bochftens für die Cabinete ber Liebhaber.

Solche Berlen, welche eben aus ben Fischereien tommen, führen ben Namen Jung fern perlen. Der erfte Raufer lagt biefelben haufig burch: bohren (eine Arbeit, Die in Betracht ber geringen Garte berfelben ziemlich leicht ift), um fie fo aufzureihen, daß fie ben ichonften Effect machen. Es ist dies eine große Runft, gegen welche ber neue Raufer beständig auf ber hut fein muß, denn auf weiße oder blaue Seide nach ihrer Farbung aufgereihte Berlen, welche Schnuren von 0,330m - 0,390m Lange bilben, find gewöhnlich in der Beife geordnet, daß die verschiedenen Exemplare in ihrer Farbung einander ergangen und fo eine die andere entfarbt, fodaß es icheint, als fei Die gange Reihe von volltommener Ginfarbigfeit. Der geschidte Kaufer tauscht fich hierin nicht; um ficherer ben mahren Berth jeder Berle zu erfahren, pruft er eine nach ber andern, indem er fie mit Sorgfalt von den benach: barten ifolirt. Man vermeibet auf biefe Beife ben wechselfeitigen Biberichein, welcher bas genbtefte Muge taufcht, wenn man Berlen in Daffe betrachtet. hierauf gablt man fie, wiegt die gange Maffe, gieht bavon bas Bewicht ber Seibe und ber Goldfnoten ab, woburch fie befestigt find, und bestimmt bann mittels Divifion bas mittlere Bewicht jeder einzelnen Berle. Unter gewöhn: lichen Berhaltniffen toften Berlen von

1 Gran = 
$$\frac{1}{4}$$
 Karat . . . . 4 Ft.  
2 » =  $\frac{1}{2}$  » . . . . 10 »  
3 » =  $\frac{3}{4}$  » . . . . . 25 »  
4 » = 1 » . . . . 50 »

Sind die Perlen schwerer als ein Karat, so werden sie nach dem Stück verkauft und es gilt hier im allgemeinen dieselbe Regel wie bei den Diamanten. Man multiplicirt die Summe der Karate (das Gewicht der Perle) mit sich selbst und das erhaltene Product mit der für das erfte Karat seite

gesetzten Summe. Ist 3. B. eine Perle 6 Karat schwer, so wurde bicie, bis erste Karat zu 50 Fr. gerechnet, also 6 × 6 >< 50 Fr. = 1800 fr. tosten.

Unter dem Gewicht von 1 Gran verlauft man die Berlen nach der Unge. Baroqueperlen tosten 300—1000 Fr. die Unge, in Rußland durchschnickie 120 Rubel Silber. Staubperlen, wenn sie schön rund sind, verlauft war immer noch mit 120 Fr. die Unge. Müßte man dieselben bei uns durch bobren, so würde dies den Preis verzebnsachen, aber die Inder, welche tie bewundernswürdig ausssühren, haben dabei ein besonderes Verfahren und ert men überdies wenig Gewinn.

Um einen Maßstab fur die Schätzung größerer Berlen zu geben, wollen wir bier noch die Breise anführen, welche die berühmteften frangösischen Imeliere für die Berlen des frangösischen Kronschatzes im Jahre 1791 sestiebun beren Werth über 1 Mill. Fr. betrug.

 gescheitert. Die einzige Berbesserung, welche man bissest kennt, ist die, ihnen mittels eines chemischen Berfahrens, aus dem man ein großes Geheimnis macht, einen gelblichen Schein zu verleihen. Das "Asiatic Journal" berichtet (Januar 1825), daß man in Cenlon die Berlen, welche im Lause der Zeit den Glanz verloren haben, von hübnern verschlingen läßt und dieselben eine Minute darauf tödtet. Die Berlen sollen sich dann im Magen ebenso schön wiederfinden, als sie in dem Augenblicke waren, als man sie aus der Muschel nahm. Bei dem außerordentlich sehnigen Magen der Bögel ist eine solche Politur durch die wurmsörmigen Bewegungen desselben wol denkbar.

Durch ben Ginfluß ber Beit verschlechtern fich überhaupt Die Berlen; auf ber blogen Saut getragen werden fie namentlich burch ben Schweiß nach und nach trube, vergilben und bie Schonbeit ibres Baffers vermindert fich. Die Sipe nimmt ibnen ihren Glang. Um fie in ihrer ursprunglichen Schon: beit wiederberzustellen, empfiehlt man Branntwein und Roggenmehl, Ruhmild und Seife, auch Roblenstaub ober eine Lauge von Weinsteinasche, morin man bie Berlen tochen läßt. Ebenjo laffen fie fich reinigen, wenn man Gal; zwischen fie ftreut, fie in ein leinenes Tuch bindet und fo lange in warmem Waffer ipult, bis man glaubt, baß fich bas Salz berausgezogen bat, worauf fie berausgenommen und getroduct werben. Gin gutes Dittel foll ferner fein, baß man bie Berlen entweder in ein feines Lappchen widelt oder auf einen feinen Silberdraht aufreiht, in einen Teig von Gerftenmehl fnetet und fie burch den Bader im Badvien gut ausbaden laft; wenn bann bas Brot, worin fie fich befinden, volltommen ertaltet ift, jo nimmt man fie heraus, wo fie bann gang rein ericbeinen follen. Bei gang alten Berlen aber, welche fcon grun und blau aussehen, muß man fraftigere Mittel anwenden, wobei aber alle Borficht zu empfehlen ift, bamit fie fich nicht auflofen. Mittel find ftarter, etwas erwarmter Beingeift, ober Schwefelfaure ober Scheibe: - waffer, beibe lettere aber zur Galfte mit Baffer verdunnt. In einer biefer Ruffigteiten lagt man bie Berlen einige Minuten liegen, fpult fie bann mit vielem Baffer ab und wiederholt bies Berfabren nothigenfalls noch einmal. Menn diese Mittel nicht die erwunschte Wirtung thun, jo find die Berlen von Ratur ichlecht, und fein anderes wird vermogend fein, jolden gu belfen.

#### §. 483. Nachahmung echter Berlen.

Die Kunst, echte Perlen nachzuahmen, schreibt man allgemein einem sertiger von Rosentränzen, Namens Jacquin, zu, welcher im gegen das Ende der Regierung Heinrich's IV. lebte. Auf seinem Landhause zu Passp, als er in einem Atung der Weißbarsche (Leuciscus alburnus) wusch, sich durch die Reibung von den Bauchschuppen de

einen filbernen Schmelz ertheilte. Erkennend, daß diefer Silberschimmer gang ben Schmelz ber Perlen hatte, kam er auf die Idee, die einzelnen Stäubden durch einen zähen Schleim miteinander zu verbinden und mit dieser Instet, beit, der er den Ramen Essence d'orient gab, das Innere kleiner, dunner Glaskugeln auszugießen und dieselben dann vollends mit Wachs zu füllen, um so die echten Perlen nachzuahmen.

Das Berfahren jur Darftellung funftlicher Berlen, wie es in ben fram gofischen Fabriten, welche jest fast ausschließlich diefen Industriezweig in Me Sanbe genommen haben, gehandhabt wird, ift im allgemeinen folgenbes: In einem opalartigen, febr leicht ichmelgbaren Glafe bereitet man in ben Glasbutten Robren von beilaufig 2 Jug Lange, welche beinabe burdaus Dam rohrchen bilben. Diefe gur Berlenfabritation beftimmten Glasrobren- tommen im Sandel unter bem Ramen Girafol vor; aus ihnen giebt ber Arbeiten por ber Emaillirlampe Robren von jener Dide und Beite, wie fie fic fit Die Berlen, Die er verfertigen will, eignen. Er arbeitet bierbei an einem bur teln Orte, ber nur burch bas Licht feiner Lampe erhellt wirb. Das Berfab ren hierbei ift folgendes: Der Arbeiter faßt mit ber rechten Sand ein Giraid ftud und fest bas Geblafe, nachbem er ben Docht ber Lampe nach ben Re geln ber Runft zugerichtet, mit bem Juge in Bewegung. Der Bind, ba bas Beblaje liefert, geht burch ein glafernes Lothrohr, richtet fich gegen tie Flamme und erzeugt baburch einen bellen Flammentegel. Un ber Spipe bio jes Flammentegels bringt er nun bas Ende bes Girafolftnas jum Roth

druden der Röhre einander genähert und aneinander gelöthet, wo dann die durch den Mund eingeblasene Luft, indem sie Biderstand findet, die Rugel bildet, wenn das Glas an jener Stelle, an welcher die Rugel geformt werden soll, hinreichend erhipt worden. 3) Müssen sich die Löcher in der Achse der Rugel einander gegenüber befinden und die Perle in zwei Halbfugeln theilen.

Benn nun die Berle geblasen ift, so lost man fie oben und unten von ber Girasolrohre ab; dies geschieht mittels einer stählernen Klinge, welche die Arbeiter eine Feile zu nennen pflegen und welche das Glas mit größter Leichtigkeit mittels zweier Schläge, die man auf dasselbe macht, durch: schneiden.

Dies ist das Bersahren bei den gewöhnlichen Perlen. Um denselben jedoch eine regelmäßigere Form zu geben, bedient man sich eines kleinen eisernen Halens, den man in jenes Loch einführt, welches dem Feuer am stärksten ausgesetzt gewesen. Mit diesem Halen hebt man die Perlen empor und setzt das andere Ende, welches mit der Feile abgeschnitten worden, dem Lampenseuer aus. Das Feuer bringt die Unebenheiten, die sich an dem Loche befinden, zum Schmelzen; es macht dasselbe eben, und diese Operation nennen die Arbeiter das Rändern (border). Die auf diese Weise behandelten Perlen geben beim Aufreihen regelmäßigere Perlenschnüre.

Will man Baroqueperlen versertigen, so berührt man die geblasenen Berlen, mahrend sie noch heiß und biegsam sind, sanst mit einem runden Körper oder mit dem Ende eines talten und harten Stud Glases, sodaß deren Form dadurch einige Unregelmäßigteiten erhält, wie man dieselben auch an den echten Berlen sindet. Die ganze Runst hierbei besteht darin, die Ratur so täuschend als möglich nachzuahmen.

Man verfertigt auch noch eine andere Art von Perlen, die gewöhnlich sehr geschäht und unter dem Namen perles a gorges befannt sind. Man nimmt zu diesem Behuse eine Girasolröhre und erhiht sie ungefähr 3 Linien über einem ihrer Enden, um eine Perle von diesem Durchmesser daraus zu versertigen. Dann zieht man die in Fluß gerathene Stelle leicht aus, um die Röhre an derselben zu verbünnen, und erhiht hierauf den getrennten Theil, um dann nach dem eben angegebenen Bersahren eine Perle daraus zu versertigen. Diese Perlen sind regelmäßiger, ihre Löcher viel kleiner und die Dicke des Glases in ihrer ganzen Oberstäche gleichmäßiger.

Um die Masse darzustellen, welche den falschen Berlen den Berlmutterglanz gibt, werden die obengenannten Fische bei dem Schwanze gesaßt und abgeschuppt, indem man die Schuppen von dem Schwanze gegen den Ropf bin abstreift, was ziemlich leicht zu bewertstelligen ist. Bon diesen Schuppen nimmt man nun 7 Bsb. mit einer binreichenden Menge Bassers in ein Gefaß, welches oben weiter ist. Darin werden sie eine Biertelstunde lang mit

einem holzernen Stempel bearbeitet, wobei man von Beit gu Beit Baffer gu: jest, damit fich von der fcmargen Substang, Die beim Abseihen mit ben Waffer abläuft, jo viel als möglich abscheibe. Die ganze Manipulation wir bann noch einmal wiederholt, um ben Schuppen allen glangenden Stoff ju entziehen. Rach Beendigung biefer Arbeit lagt man bas Baffer 24 Stur ben lang fteben, nach welcher Beit fich ber perlmutterartig glangenbe Beftant: theil volltommen am Boben abgeschieben bat. Die barüber ftebenbe Aluffe feit wird entweder mit einem Beber abgenommen, ober burch einen an bem Befäße angebrachten Sahn abgelaffen. Diefen Bobenfat bringt man nun u Glafchen aus weißem Blas, Die man gur Galfte bamit anfullt und mide man bann vollends mit flarem Baffer fullt, bem man gur Berbutung be faulen Garung eine gemiffe Quantitat fluffiges Ummonium gufest. In Glaichen werden gut zugepfropft. Den nachften Tag barauf, mo fich ber Bobenfat wieder volltommen abgeschieden hat, gießt man bas Baffer, melde triib geworben ift, ab, ober man entfernt es burch einen Beber. Das abge jogene Baffer wird bann burch frifches flares Baffer, bem gleichfalls eine Ummonium beigemengt worben, erfett. Diefe Operation wird taglich wieber bolt, bis die über bem Bobenfage ftebenbe Aluffigfeit volltommen flar bleit worauf man bann bie Glafden jum Gebrauche aufbewahrt. But ift es, mem man fich biefer Gubftang erft nach einem Monate bedient, Damit man alle Baffer von berfelben entfernen tann und man nicht gezwungen ift, einen # biden Leim, ber bie Arbeit erichwert, anzuwenden. 7 Bfb. Fijchfduppen gete

nannt, in welchem ein befeuchtetes Tuch eingebreitet ist. Mehrere andere halten zwischen dem Daumen und den vier übrigen Fingern zwei bis sechs Berlen und füllen diese mittels einer an dem einen Ende dunner zulausenden Glaszöhre zur hälfte mit der Flüssigteit, welche zu diesem Zwede lauwarm und flüssig erhalten werden muß. Dann rollen sie diese Berlen zwischen den Fingern und thun sie in das Sieb, in welchem sie gleichfalls ohne Unterlaß bewegt werden, damit die Farbe auf der ganzen innern Oberstäche der Perlen gleichmäßig vertheilt werde. Wenn sich ungefähr 1000 Stud Verlen in einem Siebe besinden, so unterbricht man die Operation zwei dis drei Minuten lang, während welcher das Sieb beständig in Bewegung erhalten wird, und beginnt dann nach Ablauf dieser Zeit mit einem neuen Siebe.

Bei den Berlen von kleinerm Umfange, b. h. von 4-8 Linien im Durchmeffer, befolgt man basselbe Berfabren, nur breitet man kein beseuchtetes Tuch, sondern ein Blatt Bapier in das Sieb.

Das Färben ber kleinen Berlen geschieht auf eine weit schnellere Weise. Man nimmt eine Blechplatte mit aufgebogenem Rande, wirst die Perlen darauf und bewegt das Blech sanst. Die Perlen hören zu rollen auf, wenn sie sich auf eins ihrer Löcher geseht haben, und dadurch wird zugleich das andere Loch, durch welches die Farbe eingetragen wird, nach oben gesehrt. Sollen die Perlen nicht in Wachs geseht werden, so füllt man sie mit der Farbe und stopft damit das Loch zu; sollen sie hingegen in Wachs geseht werden, so gibt man Acht, daß sich das Loch beim Eintragen der Farbe nicht verstopse, weil die Perlen sonst im Wachse nicht untersinken würden und weil die in den Verlen enthaltene Luft nicht entweichen könnte und das Wachs also nicht eindringen ließe. Wenn alle auf dem Blech besindlichen Perlen mit Farbe gefüllt worden, so breitet man sie zum Behuf des Trodnens auf einem Siebe aus. Das Trodnen erfolgt bei günstiger Witterung in zwei bis drei Tagen.

Die lette Operation ist das Ausfüllen der Perlen mit Wachs. Man läßt zu diesem Zwede schönes weißes Wachs in einem Gesäße zersließen und füllt damit, wenn große Berlen mit Wachs eingelassen werden sollen, so viel, Räpschen, als man Arbeiter hat. Diese Räpschen werden auf einen Wärmsapparat gesett, damit das Wachs immer flussig bleibe, und dieses Wachs wird dann auf dieselbe Weise wie die Farbe mit einer zulausenden Röhre in die Perlen gefüllt. Das Wachs erstarrt bierbei schnell, ohne daß man ein Sieb anzuwenden brauchte.

Bei den kleinern Perlen geschieht das Einlassen mit Wachs nach einem schnellern Versahren. Man bringt nämlich 8—10000 Perlen in ein Gesäß mit geschmolzenem Wachse, in welchem man sie untertaucht. Wenn alle Perlen untergegangen sind, so schließt man daraus, daß sie sich alle mit Wachs gessüllt haben, wo man sie dann mit einem Schaumlössel herausnimmt und aus

einem reinen Tische ausbreitet. Wenn nun das Bachs zu gerinnen aufängt, so macht man sie mit einem Messer los und reibt sie ftant zwischen den handen, um dadurch den größten Theil des an den Berlen hangenden Bachses wegzuschaffen; dann reibt man die Perlen auf dem Tische ab, und zulest reibt man sie, um sie vollends von dem anklebenden Bachse zu besveien, so lange in Seisenwasser, bis sie volltommen rein sind.

Auf die obenangegebene Weise bereitet man jest Perlen von so wunder barer Schönheit, daß selbst die bewährtesten Kenner dieselben nicht ohne einzehende Prüsung von echten unterscheiden können. Die herren Savary und Mosdach in Paris, die sich als die besten Rachahmer der Evelsteine auszeichnen, werden neben Constant Bales und Topard als die größten Reister in tünstlichen Perlen gerühmt. Wie groß der Berbrauch solcher tünstlichen Perlen ist, kann man daraus ersehen, daß allein von Paris aus jährlich strüber 1 Million Fr. ins Ausland versährt werden und der Umsat in Frandreich ebenfalls ein sehr bedeutender ist. Man verlauft dieselben in Reihen von O,40<sup>m</sup> Länge nach dem Dubend; die Breise eines solchen variiren nach dem Grade der Schönheit und Größe. Die falschen Baroqueperlen jedoch werden nach dem Stüd verlauft.

# II. Korallen.

Lat. Corallia; frang. Corails; engl. Corals; ital, Corali.

Die Korallen sind das Erzeugniß von gallertartigen Schleimthieren, die zu der Klasse der Polypen gerechnet werden, von denen es viele Barietäten gibt, unter denen jedoch hier nur die Sdeltoralle (Isis nobilis) aus der Familie der Rindenforallen in Betracht kommt.

Der ganze Polypenstod berselben gleicht einem Baume mit blätterlosen Nesten (Fig. 199), dessen Stamm in seltenen Fällen sogar Mannsbide erreichen soll, der aber für gewöhnlich nur einen Fuß boch und unten ungefähr einen Zoll did wird. Die kalfige Uchse besselben, welche sich durch ihre große Härte und Politursäbigkeit sowie durch die lebhaft rothe Farbe auszeichnet, ist volltommen ungegliedert, zusammenhängend und auf der Oberstäche mit seinen parallelen Streisen gezeichnet. Sie wird von einem lederartigen Ueberzuge umgeben, in dessen einzelnen Zellen die Polypen steden. Meist versteisnern diese Zellen ebenfalls und stellen sich dann als turze Becherchen dar, welche der Achse aussichen. In dieser weichen Rindensubstanz, welche die Achse umgibt, sind ebenfalls Kalknadeln abgelagert und außerdem die Nehe der gemeinschaftlichen Kanäle, welche die einzelnen Thierchen unter sich verbinden, sichtbar.

Die Polypen selbst bestehen aus einer weichen gallertartigen Substanz. Sigen nie ungestört in ihren Zellen, so sieht man aus jeder derselben acht zarte, dreisedige, blattartige Fühler, welche an den Seiten geferbt (Fig. 200) und in einem einsachen Kreise um den Mund gestellt sind, herausbängen, mit welchen sie ihre Rahrung sangen und zu sich führen. Rührt man den Fühler eines solchen in der Zelle sigenden Thierchens auch nur ganz leise an, so zieht es denselben augenblicklich zurück, und dies thun auch zu gleicher Zeit alle übrigen am ganzen Stamme, woraus sich mit Recht schließen läßt, daß sie alle ein gemeinschaftliches Gesühl besigen und durch eine wunderbare Organisation so mit dem Stamme verdunden sind, daß sie zusammen ein Ganzes, nur Einen organisiten Körper ausmachen.

Obgleich aber bie Bolppen eine große Empfindlichfeit zeigen, fo ift es boch noch nicht gelungen, Nerven ober Sinnesorgane bei ihnen mabryund Much bie Berbauungsorgane fteben auf einer febr niebern Stufe ber Der runde in ber Mitte ber Subler angebrachte Dund führt Entwidelung. in eine weite Magentafche, welche fich nach binten frei burch offene Spalten in die Leibesboble öffnet, fodaß Baffer und Rahrungsftoffe gemeinschaftlich burch biefe bintern Deffnungen in bie Leibeshohle übergeben. Diefe ift burd bautige Blatter, welche in bem untern Theile ber Leibesboble nach innen p frei find, aber fich an bie Magenwandung anseben und auf ihrem freien getraufen Rande bie mannlichen ober weiblichen Gefchlechtsorgane tragen, in eine groß Ungabl von Tafchen ober Rammern gerfällt. Bei ben gemeinschaftlich lebenten Bolppen, wie bei ber Ebelforalle, gebt bie Leibesboble, in welcher ber Rab rungefaft mit Baffer vermifcht beständig bin: und hercirculirt, in ein Ret me Befagen über, welches fich in ber gemeinschaftlichen Daffe bes Bolppenfied bingieht und mit allen übrigen Bolppen in birecter Communication ftebt. In Strom ber Gluffigfeit, welcher burch biefe Befage lauft, wird burch garte fin mernbe Bimpern bedingt, und geht an ber einen Geite ber Gubler bis at beren Spige, um auf ber andern Geite wieder hinabzugleiten. Da bie Bol pen die Deffnungen ber Dagenhoble gegen bie Leibeshoble bin nach Belicht burch Bufammenziehung ichließen tonnen, jo bangt es von ihrem Billen a welche Stoffe fie in die Leibeshoble übertreiben, welche burch ben Dund mie ber ausmerfen mollen

blätter durch Auflage neuer Schichten auf der bem Polypen zugewandten Seite. Die Bersteinerung, welche in der haut des hintern Leibestheiles vor sich geht und welche die Zelle selbst für den Leib des einzelnen Polypen bildet, strahlt von einzelnen Puntten des Gewebes aus und entwickelt sich in dem Maße nach bestimmten mathematischen Gesetzen, wie die Anospen der Polypen selbst sich ausbilden.

Die Nahrung der lebenden Polypenthiere besteht offenbar aus kleinen thierischen und pflanzlichen Partikelchen, welche durch die Strömung ihnen zusgeführt werden. Das Entfalten und Schließen ihrer Arme, wie überhaupt ihre ganzen Lebenserscheinungen, sind meist äußerst träge; doch bemerkt man deutlich Empfindlichkeit gegen das Licht und gegen Berührungen oder Wasserströmungen, welche plögliches Zurücziehen in die Zelle verursachen. Die Korallenstöde selbst dienen einer Unzahl von Muscheln, Schneden, Würmern und Fischen zum Wohnort und Schlupswinkel und viele dieser Thiere nähren sich auch von den Polypen, indem sie bieselben mit ihren schnessen Zungen und Kiesern abkragen oder auch die Zellen selbst zwischen den Zöhnen zermalmen.

Die heimat der Ebeltoralle ist das Mittelmeer, wo sie besonders an der afrikanischen Ruste in Rissen und Spakten der Felsen wächst und mit eigenen Instrumenten und Schleppnehen abgeriffen wird, was stets eine kangwierige Operation ist, da sie sich bis in eine Tiefe von 700 fuß anbant und die größten Stöde meist nur in dunkeln seitlichen Spakten der Felsen sich sinden. Jur die Fischer des Mittelmeers ist der Korallensang eine ebenso reiche Quelle von Sagen und abenteuerlichen Geschichten, wie für die Bewohner des Binnenlandes die eingegrabenen Schäpe und die mineralischen Reichthümer im Innern der Berge.

Da die Edelforalle zu allerlei Kunftwerken verarbeitet wird, und man sie besonders in Indien fast den Sdelsteinen gleichachtet, so treibt man auch die Fischerei derselben an mehreren Orten mit großem Gifer, namentlich an den Ruften von Tunis, Algier, Corsica u. f. w.

An der afrikanischen Kuste ist Calle der Kunkt, wober seit Jahren die größte Quantität Korallen bezogen wird. Obwol die Fischerei gewöhnlich durch Maltesen betrieben wird, so ist diese Industrie doch eigentlich französischen Ursprungs. Schon seit dem Jahre 1450 hatte Frankreich dort ein Etablissement, dessen Tbätigkeit vorzüglich auf die Korallensischerei gerichtet war. Dieselbe wurde durch eine Gesellschaft betrieben, welche das Privisegium dazu unster der Bedingung erhalten hatte, nur provenzalische Fischer zu verwenden. Seit dem Jahre 1791, wo dieses Borrecht erlosch, war die Fischerei sur alle Franzosen steil, welche mit der Levante und den Barbarestenstaaten handel trieben; aber sie wurde bald durch die Italiener an sich gebracht, welche, herren des alten Etablissements der Gesellschaft geworden, in den Dienst des

Staats traten, indem fie einen Theil ber Musbeute an benfelben abgaben, 3m Jahre 1794 fouf ein Decret bes Convents eine neue Gefellicaft, tie nur frangofifche Geeleute gulaffen und ihre Schiffe nur in frangofifden biffe ausruften follte. 3m Jahre 1802 murbe Calle burch bie Englander in Befit ge nommen, die es erft 1816 jurudgaben, und welche mabrend biefes Beitraums tie Fifcherei in großem Dafftabe betrieben, fobaß fie nicht weniger als 400 Bar ten bagu verwendeten. Geit 1830 ift die Fifcherei ber Rorallen von neuen Regal ber frangofischen Berwaltung und bie Italiener, welche fich bamit be ichaftigen, find wieder wie fruber verpflichtet, eine Abgabe ju gablen, von mi der bie frangofifden Schiffe frei find. Deffenungeachtet ift aber bie Babl ber legtern bebeutend geringer als bie ber fremben Schiffe. Livorno fendet allen jabrlich 30 Tartanen aus, und in frubern Zeiten fegelten von Torre bel Om bei Reapel nach ben afritanischen Gestaden in ber Regel bei 150 Rorallen fifcher aus; im Jahre 1857 murbe bie Babl ber Schiffe burch Fürforge bet neapolitanifden Ronigs um mehr als 100 vermehrt. Ein jedes Diefer Roralle ichiffe ift mit 12 ober 13 Matrofen bemannt, mas beilaufig alfo nabe m 3200 Mann ausmacht, von welchen infolge alten Bertommens, bas item beobachtet wird, nicht weniger als ber fünfte Theil aus Torre bel Grece # burtig fein muß. Die Schiffe laufen mit Anfang Darg aus und febren in Laufe Octobers wieder beim. Daß ber Bewinn, ben fie machen, nicht unbe tradtlich ift, erhellt baraus, bag ein jeber Matrofe außer freier Roft an Bon 60 Ducati (110 Fl. C .= Dt.) für biefe Fahrt als Löhnung bezieht. Die anfehn storalle zwischen zwei ichrag gegeneinander stehende Bretchen geklemmt und fortwährend angeseuchtet werden muß, weil sonst der Körper in ausgetrodnetem Zustande leicht fpringt.

In Italien bobrt man jede einzelne Roralle noch mit ber Sand. Rarl Soffmann in Leipzig bat bagegen eine Dajdine (Fig. 201) jum Bobren ber Rorallen conftruirt, welche ben Artitel wabricheinlich wohlfeiler machen wirb. Diefelbe besteht ihrem Brincip noch aus brei Saupttheilen. Der erfte ift ein 101/2 Boll im Durchmeffer haltender Teller, welcher mit 42 fcbrag gegen ben etwas erhöhten Rand brudenben Febern jum Tefthalten ber ju bohrenben Morallen verfeben ift und mit Leichtigleit aus ber Dafdine berausgenommen und in Diefelbe wieder eingefest werben tann. Den zweiten Saupttheil bilben Die 42 Bohrer, welche, von oben nach unten gerichtet, einen Rreis um Die Dafdine bilben und mit ihren Spigen genau auf die in bem unterhalb befindlichen Teller eingesetten Rorallen zielen. In Rotation gefett werben ne burch eine, einen abnlichen Rreis bilbenbe Reibe von ftablernen Rabern, bie fammtlich burch ein großes meffingenes Rab, beffen Achfe in bem Centrum bes eben ermabnten Rreifes liegt, bewegt werben, welches feinerfeits burch ein großes, mit einer anberweitigen (Dampf :) Mafdine in Berbindung gu jegenbes ober auch burch bie Sand eines Menichen ju bewegenbes Schwung: rad in eine raiche Drebung gebracht werben tann. Dieje Drebung wird nun in einer bebeutenben Steigerung auf jebes ber fleinern ftablernen Raber fibers tragen, woburd bie Rotation ber Bobrer, welche von jenen abhangt, und zwar in einer abermaligen Bergrößerung ber Beichwindigleit veranlagt wirb. Der britte Saupttheil besteht in einem Sebel, vermittelft beffen ber unter bem Rabermert befindliche Teller in beliebiger Leichtigleit ober Starte an die Bobrer angebrudt werben tann. Auch ift bie Dafdine mit einem Auslöfungsmechanismus verfeben, vermittelft beffen ber Teller mit ben Rorallen behufs ber Inspicirung und Regulirung bes Bohrens aus ber Maichine genommen werben fann, ohne baß beshalb bie Bewegung ber Raber fiftirt ju werben braucht, mas befonbers bei ber Berbindung bes Schwungrades mit einem anderweitigen Triebmert feine Unbequemlichteiten und Schwierigfeiten mit fich bringen mußte. Der gange Apparat ruht auf brei meffingenen Gaulen, gwifden benen bas Raber: wert und ber Teller befestigt ift. Sie bat eine Sobe von circa 1 Jug und einen Umfang von gleichem Durchmeffer, mit Ausnahme bes Bebels, welcher auf ber einen Seite hervorftebt.

Die durchbohrten Korallen werben hierauf auf einen Drahtstift gereiht und mit Sandstein geglättet, alsbann wird jede Perle auf einer Drebscheibe rund geschliffen und zuleht noch einmal mit Del polirt. Die nun so behandelten fertigen Perlen werden nach ihren verschiedenen Ruancen und nach ihrer Größe in siebartigen Rapschen sortiert. Je größer eine Koralle und je lebhaster ihre

Farbe ift, besto bober steigt sie im Bertho und Preise; eine echte untabelhafte Roralle von ber Große einer Flintenlugel tostet im Handel g. B. bis bei Dulaten. Die kleinern, rothen, von ber Große ber Recigraupen werben gu Rorallenperlen in eigenen Fabrilen verarbeitet und werben nach ihrer größern ober geringern Schönheit: erstes, zweites, brittes Blut, Blutschaum ober Blutblume genannt. In Italien unterscheibet man beim Bertauf sobs verschiedene Sorten.

Die Berarbeitung der Korallen erfolgt vorzugsweise zu Marseille (Fabriten von Barbaron; und Garauby und Sohne); Genna und Livseno. In lesterm Orte existiren außer einigen lleinern allein vier große Ctablissements, von denen jedes 250 — 300 Arbeiterinnen beschäftigt. Der größte Theil der Erzeugnisse diese Fabriken geht über Marseille nach Okindien, wo sährlich sie 8,800000 Fr. eingesührt werden; zu Madras allein sollen sich jeht 30000 Menschen mit Bersertigung von Frauenput aus Korallen, Berlmutter und Glad beschäftigen. Der Berbranch in Europa ist mit Ausnahme von Russland, wo dieser Artisel sehr gesucht ist, nur gering.

Wie groß der Berbrauch von Abrallen im allgemeinen ift, kann man and den Berichten über die Aus- und Einfuhr derselben in Frankreich schließen. Im Jahre 1856 wurden in Frankreich 16133 Kilos robe Korallen (3056 von den beiden Sicilien, 3952 von Spanien, 2443 aus Sardinien, 1132 aus Toscana, 4839 aus Algier und 711 aus andern Ländern) eingeführt, im Werthe von 33 Fr. das Kilogramm, und außerden noch 7318 geschnittene im Werth von 210 Fr. das Kilogramm. Ausgesührt wurden 21128 Kilogramm robe und 9716 Kilogramm geschnittene Korallen. Im Jahre 1857 betrug die Einsuhr nur 9299 Kilogramm, die Ausschlen, aber nicht gesaßte Korallen.

Am geschätztesten waren die Rorallen in Europa, namentlich die von einem schönen Blutroth, zu Ende des vorigen und Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts, wo man eine Menge Schmudgegenstände, wie Ohrgehänge, kleine Knöpse, Perlen zu Hals: und Armschmud, Brochen, Uhrberloquen u. s. w. daraus schnitt. Dann ging die Mode darüber hin und die Korallen sanken im Preise; 10 oder 15 Jahre später kamen sie wieder auf, aber als Cameen zu Brochen, Braceletts, Nadeln u. s. w. verarbeitet, die ziemlich theuer verkauft wurden. Da aber die Ausschlung derselben meist sehr unvollkommen war, so kamen sie bald wieder in Bergessenheit und man beschäftigte sich nur noch mit den Korallen hinsichtlich ihres Exports nach dem Orient. Dort werden sie außerordentlich hoch geschätzt. Zeder Orientale strebt danach eine Schnur Korallen an seinen Turban zu heften oder mindestens den Griff seines Dolches mit ihnen zu schmüden. In Indien glaubt man den Leichnam eines

geliebten Tobten ben feindlichen Dachten ju überliefern, wenn man ibn obne einen Schmud von Rorallen ins Grab legt. Die Braminen und die indischen Fatire benuten Korallenperlen auch ale eine Art Rofentrang, um ihre Gebete baran abzugablen. Es gibt fast feine Indierin, Die nicht wenigstens ein Arm= band von einer oder zwei Reihen Rorallen trägt, die meisten tragen eins an jedem Arme; bie Reichen machen Ropf:, Sals: und Beinschmud baraus, in: bem fie dieselben balt gu Retten verwenden, balb in Rosetten von Gold und Silber einfaffen. Diefen Rorallenschmud gieben bie Indierinnen noch ihren werthvollen Diamanten vor, ba die rothe Farbe ihren olivenfarbigen ober braunen Teint lieblich bebt. Seit einigen Jahren icheint auch bei uns bie Moralle wieder in Aufnahme ju tommen, aber weniger die von blutrother als Die von rosenrother Farbe, welche man als glatte Berlen geschnitten jest viel Der Schmud aus benfelben ift baber in fo enormer als Halsichmud tragt. Beife gestiegen, daß man im Jahre 1859 für eine halsschnur 500 Fr. jahlte, Die im Jahre 1800 wegen ihrer bleichen Farbe nicht 50 werth mar. Der Berth ber Rorallen ift in ihren verschiedenen Sorten überhaupt so verschie: ben, daß bestimmte Angaben barüber nicht zu machen find. In Frankreich ichatt man ben Werth fammtlicher Gegenstanbe, welche aus Rorallen verfertigt werben, auf jahrlich 6 Millionen Fr. Die Rorallenperlen werben in Bunden (Mazzi) vertauft, b. h. im Sortiment, bas aus einer Anzahl Schnuren (Fila), auf blauen ftarten 3mirn gereiht, besteht und ein gemiffes Bewicht hat.

Unechte Korallen macht man aus gebeizten Knochen, aus einer Mischung von Gips, Zinnober und Gummi, ferner aus hirschhorn und Bockhorn: maffe, die in scharfer Lauge aufgelöst und mit Zinnober und Kalkstaub verziet wird.

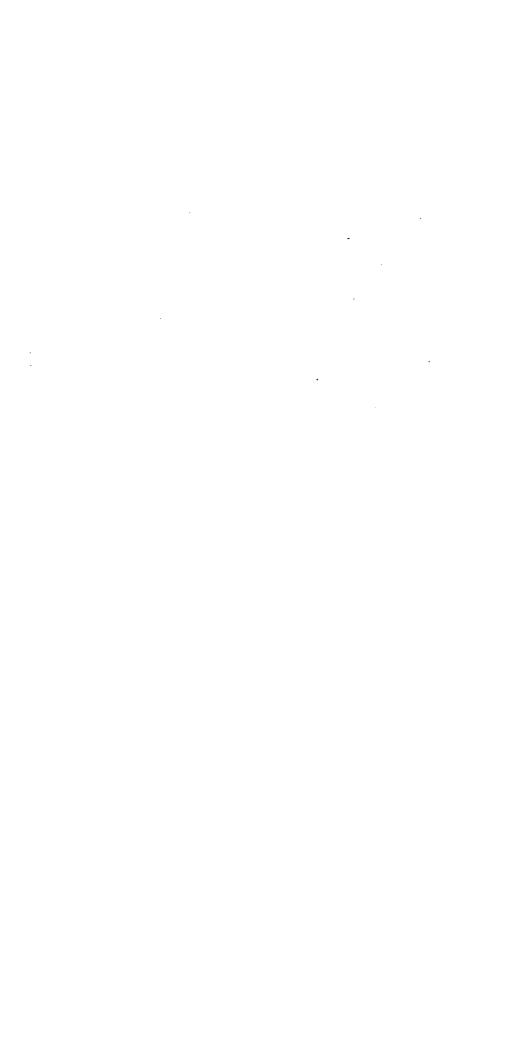

## 3weiter Anhang.

# Tabellen

zur Bestimmung der am häufigsten im Handel vorkommenden Schmucksteine.



|          | Art.                                                                                                             | Farbennuancen<br>und Glang.                                                                                          | Specifi-<br>ices<br>Gewicht. | Barte.                                                                                                                   | Strahlen-<br>brechung.                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| D bis    | Diamant. 171. iejenigen Diam., e auf verschiebene eije gefärbt finb, erben burch bie imlichen Kriterien erfannt. | Söchft lebhafter Glang (Diamant-<br>glang, ber bis-<br>weilen in ben<br>halbmetallifchen<br>Glang fibergeht.<br>176. |                              | 10. Ritt alle Körper, ohne felbft von andern geritt zu werden.                                                           | Einfach<br>(was bie<br>Ausnah-<br>men be-<br>trifft,<br>f. S. 176). |
|          | Beißer Sap-<br>pir. 259. (Barie-<br>ät bes Korunb.)                                                              | Gehr lebhafter Glang, ber bem bes Diamants am nächsten tommt.                                                        | 3,9-4.                       | 9. Ritt ben Topas, Granatu. Bergfruftall und wird felbft nur bom Diamant und ben Schmuckfeinen ber Korunbfamilie geritt. | Doppelt in<br>geringem<br>Grade.                                    |
| 3.       | Spinell. 284.                                                                                                    | Glang ziemlich<br>lebhaft.                                                                                           | 3,5 — 3,8.                   | 8. Ritt ben Berg-<br>froftall ftart, aber we-<br>niger als ber Korund.                                                   | Einfac.                                                             |
|          |                                                                                                                  |                                                                                                                      |                              |                                                                                                                          |                                                                     |
| 4.       | Birfon. 294.                                                                                                     | Lebhafter biamant-<br>artiger Glanz und<br>große Klarheit.                                                           | 4,4 — 4,7.                   | 7,5. Ritt ben Berg-<br>froftall in mittlerm<br>Grabe.                                                                    | Doppelt in<br>fehr hobem<br>Grabe.                                  |
| 30<br>pf | Beißer Topas.  1. (Basserro-<br>en, goutte d'eau,<br>pingos d'agoa.)                                             | Glang fehr leb-<br>haft; von ansge-<br>geichneter Rlar-<br>beit.                                                     | 3,4 — 3,6.                   | 8. Rigt ben Berg-<br>fruffall, jeboch weni-<br>ger als Sapphir und<br>Spinell.                                           | Berbop-<br>pelnd in<br>mittlerm<br>Grabe.                           |
| 6.       | Bergfrystall.<br>369.                                                                                            | Glasglanz.                                                                                                           | 2,65.                        | 7. Rigt das weiße<br>Glas ftart.                                                                                         | Berbop-<br>pelub in<br>mittlerm<br>Grade.                           |

#### ifferhelle Edelsteine.

| ser ber<br>1 Reiben<br>angten<br>tricität.      | Eleftricität<br>burch Wärme<br>mitgetheilt.                                    |   | Befonbere Bemerkungen.                                                                                                                                                                                               | Borlommen im Sandel.                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| gefähr<br>Stunbe,<br>weni-<br>, felten<br>rehr: | ļ                                                                              | _ | Phosphorescirt burch Er-<br>wärmen und burch Inso-<br>lation, 178; gepulvert ver-<br>brennt er auf glühendem<br>Platinblech, ohne einen<br>Rücktand zu lassen.                                                       | im Berbaltniß jum Breife                                                            |
| ehrere<br>unben.                                |                                                                                | _ | Erwärmte Bruchftücke<br>phosphoresciren mit glan-<br>zendem Lichte.                                                                                                                                                  | Selten.                                                                             |
|                                                 | _                                                                              | _ | Rann wegen ber einfachen Strahlenbrechung u. Gleichheit bes Gewichts und ber Arpftallform (Octaeber) leicht mit bem Diamant berwechselt werben, untersicheibet sich aber wesentlich burch geringere Harte und Glang. | Maffenhandel baufig bem                                                             |
| <u></u> i                                       | _                                                                              | _ | Ift gewöhnlich mafferhell gebrannter Spacinth (f. b.).                                                                                                                                                               | Richt felten, häufig als<br>Berfälichung bes Dia-<br>mants.                         |
| weilen<br>Stun-<br>1, auch<br>Inger.            | Bei man-<br>den braft-<br>lianischen<br>und fibiri-<br>schen ftart<br>merkbar. |   | Erwärmt phosphorescirt er<br>in Bruchftiden mit bellem<br>Schein.                                                                                                                                                    | Sehr häufig; manchmal<br>auch miter bem Ramen<br>Aquamarin im hanbel<br>vortommenb. |
| igefähr<br>Stunbe,<br>jelten<br>nehr.           | _                                                                              | _ | Enthält häufig haar ober nabelförmige Einschliffe ene berer Mineralien und fabet bann ben Ramen Benueb haar, Liebespfeil u. f. w.                                                                                    | •                                                                                   |

| Art.                                                                                                   | Farbennuancen und<br>Glanz.                                                                                                                                                                                     | Specifi-<br>iches<br>Gewicht. | Särte.                                                                                                                                           | Strahlenbrech                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Orientalijder<br>Anbin. 272.<br>(Abänderung des<br>Korund.)                                         | meift febr buntel; auch farmin, fleifch. und rofeuroth; in man-                                                                                                                                                 |                               | 9. Rigt Topas,<br>Granat u. Berg-<br>frostall ftart, wird<br>jelbft nur pom<br>Diamant oder den<br>Schmudsteinen<br>der Korundsamtlie<br>geript. | Grabe.                                                                                                                                                                           |
| 2. Anbin = Spi=<br>nell. 290.<br>(Abanberung bes<br>Spinells.)                                         | buntel rojenroth; ohne                                                                                                                                                                                          | 3,5—3,8.                      | 8. Ritt ben<br>Bergfruftall<br>ftarf, aber we-<br>niger als ber<br>Korund.                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| 3. Anbin=Balnis.<br>290. (Abande-<br>rung bes Spi-<br>nells.                                           | Rojenroth, etwas buntel,<br>gern mit einem Stich ins<br>Blane; zeigt häufig einen<br>milchartigen Lichtichim-<br>mer.                                                                                           | 3,5—3,8.                      | Cbenfo.                                                                                                                                          | Ebenfo.                                                                                                                                                                          |
| 4. Almandin=<br>Spinell. 290.<br>(Barietät bes<br>Spinells.)                                           | Cocenilleroth ins Blane<br>und Biolette ftechenb bis<br>violblan und röthlich-<br>braun.                                                                                                                        | 3,5—3,8.                      | Cbenfo.                                                                                                                                          | Ebenjo.                                                                                                                                                                          |
| 5. Brafilianischer<br>Rubin. 303.<br>(Abänderung des<br>Topas.)                                        | Meift hell, rofenroth, boch<br>auch bis buntel tarmoi-<br>finroth.                                                                                                                                              | 3,4—3,6.                      | 8. Ript ben Berg-<br>froftall, aber we-<br>niger als ber<br>Spinell.                                                                             | Berboppelnb in<br>lerm Grabe                                                                                                                                                     |
|                                                                                                        | Roth mit einem Stich ins<br>Biolett, etwas fammt-<br>artig; febr ftart glan-<br>genb.                                                                                                                           | 4,0-4,2.                      | 7—8. Rigt ben<br>Bergfryftall<br>mittelmäßig<br>ftart.                                                                                           | Einfach.                                                                                                                                                                         |
| 7. Böhmischer Granat und Gra-<br>nat von Cepson<br>(eine andere Ab-<br>änderung bes<br>(Granats). 328. | Duntel hyacinthroth bis<br>blutroth.                                                                                                                                                                            | 3,69-3,78.                    | 7,5. Cbenfo.                                                                                                                                     | Ebenjo.                                                                                                                                                                          |
| 8. Siberiider<br>Eurmalin. 339.                                                                        | Karmin-, byacinth-, purput-<br>und rofenroih ins Biolblaue<br>ftechend, meift düfter; zuweilen<br>läßt er beim Durchieben nach<br>einer Richtung die rothe, nach<br>einer andern die blaue Farbe<br>wahrnehmen. | 1                             | ben Bergfrp-                                                                                                                                     | Berdoppelnd in m Grade. Bei manche den ericheint das B Rabel nur wie ein S ober auch gar nicht, man ben Berjuch be anftellt. Rachte fan mittels eines Kerge beibe Bilber bentich |

#### be Edelfteine.

| Meiben<br>ngfen<br>ricitat. | Eleftrieität<br>durch Barme<br>mirgetheilt. | Birfung<br>auf den Magnet.                                                                                | Befonbere Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Borfonunen im Banbel.                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brere<br>nden.              |                                             |                                                                                                           | Erwarmte Bruchftide phosphoreiei-<br>ren mit glangendem Lichte; geigt gern<br>weiße Tiede, die man ihm jedoch<br>durch vorfichtiges Glüben nehmen<br>fann, 263; vor dem Löthrobe wird<br>er erft farblos, dann grün und gu-<br>lett wieder ichne voth, ein unge-<br>fährlicher Berfuch, da er felne Kiffe<br>durchs Erhitgen befommt. | Nicht' zu bäufig.                                                                                                                                      |
| 4                           | -                                           |                                                                                                           | Bird beim Erhigen vor dem<br>Löthrohre farblos und bann<br>wieder schön roth, aber nicht<br>grfin wie der oriental. Rubin.<br>Das Experiment ift mit Bor-<br>ficht zu machen, weil ber ein<br>leicht Riffe bekommt.                                                                                                                   | aber unter bem Ramen                                                                                                                                   |
|                             |                                             | -                                                                                                         | Cbenfo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Biemlich bäufig.                                                                                                                                       |
| -                           | -                                           | -                                                                                                         | Ebenjo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Biemlich bäufig, meift<br>aber unter bem Ramen<br>"orientalischer Rubin".                                                                              |
| s 24<br>anden<br>änger.     | Mertbar.                                    | -                                                                                                         | Erwärmte Bruchftude phos-<br>phoresciren mit bläulichem<br>Lichte.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die meisten im Sandel vor<br>fommenden waren ursprünglich<br>gelbe brafiliantiche Tovase, sind<br>aber durch Brennen toth ge-<br>worden. S. 303 — 306, |
| -                           |                                             | Merfbar, jowol bei<br>dem gewöhnlichen<br>Berjuch als bei<br>Unwendung des<br>doppeften Magne-<br>tismus. | , = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gebr häufig.                                                                                                                                           |
|                             | -                                           | Cbenfo.                                                                                                   | Bor dem Löthrohre geglübt wird er<br>schwarz und undurchichtig, wäh-<br>rend der Abfühlung aber wieder<br>roth und durchichtig; flätfer erbigt<br>schwitzt er ichwierig zu einem<br>schwarzen glänzenden Glase.                                                                                                                       | Sehr häufig; gewöhnlich<br>mit leichtfertigem fehler-<br>haften Schnitt.                                                                               |
| ehrere<br>unben.            | Merfbar.                                    |                                                                                                           | Brennt fich vor bem Löthrohr<br>weiß; die Arnftalle find quer<br>gegen die Sanptachse am<br>burchsichtigften, schief ober<br>parallel der Sanptachse aber<br>werben sie trub.                                                                                                                                                         | im gefchliffenen<br>meift für e                                                                                                                        |

linge, Ebelfteinfunbe.

#### Tabelle III.

| Art.                                 | Farbennuancen und Glang.                                                                                                         | Specifi-<br>fces<br>Gewicht. | Härte.                                                                                                                                                     | Strablens<br>brechung.                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ider Capphir.                        | imalteblau(männl. C. ober Inbigojapphir;                                                                                         |                              | 9. Ritt Topas, Gra-<br>nat und Bergfryftall<br>ftark, wird felbft nur<br>vom Diamant ober<br>ben ibrigen Schmud-<br>fteinen der Korundfa-<br>milie geritt. | ringem Grabe.                                                                                                            |
| 2. Beryll ober<br>Aquamarin.<br>318. | Reines lichtes Sim-<br>melblau, ins Grun-<br>fichblane giebenb.                                                                  | 2,67—2,78.                   | 7,5-8. Rigt ben Bergfrpfiall ichwach.                                                                                                                      | Doppelt in ge-<br>ringem Grabe.                                                                                          |
| 340. (Abanbe-                        | Judig-, lafur- und<br>berlinerblau, jedoch<br>meist bufter.                                                                      | 3,0-3,1.                     | 7-7,5. Rigt ben Bergfruftall, aber nur ichwach.                                                                                                            | Doppelt, mit<br>einem äbnli-<br>chen Berhal-<br>ten in Betreff<br>bes zweiten<br>Bilbes, wie<br>beim rothen<br>Turmalin. |
| Sapphir. 350. (Barietat bes          | Indig - bis schwärz- lichblau ober violblau in ber Nichtung ber hauptachse; gelblich- grau in ber Ouerrich- tung gegen bieselbe. | 2,5—2,7.                     | 7,0 — 7,5. Rigt ben<br>Bergtroftall, aber nur<br>ichwach.                                                                                                  | Doppelt in ge-<br>ringem Grade.                                                                                          |
| 5. Cyanit.<br>857.                   | Berlinerblan bis him-<br>melblau.                                                                                                | 3,5—3,7.                     | 57. Rigt bas weiße<br>Glas nur mit ge-<br>wissen Stellen.                                                                                                  | Doppelt.                                                                                                                 |

#### Blaue Steine.

| Dauer ber<br>burch Reiben<br>erlangten<br>Eleftricität.               | Elettricität<br>turch Wärme<br>mitgetheilt.  | Wirtung auf<br>ben Wagnet. | Besonbere Bemerkungen.                                                                                                            | Bortommen im Sandel.                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mebrere Stunben.                                                      | _                                            | _                          | Erwärmte Bruchftüde<br>phosphoresciren mit bläu-<br>lichem Lichte.                                                                | Richt felten.                                                                                                                                                                                           |
| _                                                                     | _                                            | _                          | _                                                                                                                                 | Ziemlich bäufig.                                                                                                                                                                                        |
| Dehrere                                                               | Mertbar.                                     | _                          | Beigt bieselben Erschei-                                                                                                          | Selten; tommt auch un-                                                                                                                                                                                  |
| Stunben.                                                              |                                              |                            | nungen wie der rothe<br>Eurmaline (Tab. II.)                                                                                      | Selten; tommt auch unster bem Namen brafis<br>lianischer Sapphir<br>in ben Hanbel.                                                                                                                      |
| '/ Stunbe,<br>felten<br>mehr.                                         | Bei mans<br>chen Erems<br>plaren<br>merkbar. | _                          | genen fternförmigen Licht-<br>ichein, ähnlich jenem bes<br>Sternfapphirs mahrneh-<br>men, befonbers menn er                       | Richt häufig; ist er blaß-<br>blau, so führt er auch<br>ben Ramen Wasser-<br>sapphir; wird zuwei-<br>len auch, namentlich als<br>Intaglie geschnitten, bem<br>orientalischen Sapphir<br>untergeschoben. |
| Erlangt<br>durch Reis<br>bung balb<br>-+ balb —<br>Elektricis<br>tät. | _                                            | <del></del>                | Erwärmte Bruchstüde<br>phosphoresciren mit<br>bläulichem Lichte; zeigt<br>eigenthümliches Berhal-<br>ten zum Erbmagnetis-<br>mus. | In Deutschland selten,<br>häufiger in Frankreich<br>und Spanien und zwar<br>unter bem Namen Sap-<br>paré.                                                                                               |

#### Tabelle IV.

| Art.                                                                                          | Farbennnancen und Glang.                                                        | Specifi-<br>fces<br>Gewicht. | Särte.                                                                                                                                             | Strahlen-<br>brechung.           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| fdier Sma-                                                                                    | Mebr ober weniger<br>bunfles Grün, hau-<br>fig mit einem Stich<br>ins Gelbe.    | -                            | 9. Ript Granat,<br>Topas und Bergfry-<br>ftall ftart, wird felbft<br>nur vom Diamant<br>ober ben Schmud-<br>fteinen ber Korund-<br>famisse geritt. | Doppelt in<br>geringem<br>Grabe. |
| 2. Pernani-<br>icher oder<br>eigentlicher<br>Smaragd.<br>310.<br>(Abänberung<br>bes Berplls.) | Reines Smaragb-<br>grun.                                                        | 2,67—2,78.                   | 7,5—8. Ritt ben<br>Bergfrpftall ichwach.                                                                                                           | Doppelt in<br>geringem<br>Grade. |
| 3. Brafiliani=                                                                                | Meist bunkelpista-<br>zien-, osiven- ober<br>grasgrün.                          | 3,0-3,1.                     | 7,0—7,5. Rigt ben Bergfrpftall ichwach.                                                                                                            |                                  |
| 4. Chryjo=<br>pras. 397.<br>(Barietät bes<br>Quarzes.)                                        | Apfelgriin, zuweilen<br>auch grünlichblau,<br>immer aber nur<br>burchicheinenb. | 2,6.                         | 7. Ritt ben Berg-<br>fruftall nicht, bas<br>weiße Glas nur<br>ichwach.                                                                             | -                                |
|                                                                                               | 4                                                                               |                              |                                                                                                                                                    |                                  |

#### ne Steine.

| r ber<br>Reiben<br>igten<br>icität. | Eleftricität<br>burch Wärme<br>mitgetheilt. | With the Prince And |                                                                                                                                                                                                                                         | Borkommen im<br>Handel.                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rere<br>tben.                       | _                                           | _                   | Erwärmte Bruchflide phos-<br>phoresciren mit gelblichem<br>Lichte. Erreicht in seiner<br>Farbe nicht die Schönheit<br>bes eigentlichen (peruani-<br>schen) Smaragbs, zeichnet<br>sich aber bor ihm burch die<br>Stärle des Glanzes aus. | Sbelfteine, besonders<br>mit gesättigter Farbe.                                                 |
|                                     | - ,                                         |                     | Soll burch ben Gebrauch an<br>ber Luft etwas blaffer wer-<br>ben. Schmilzt vor bem Löth-<br>rohre bei anhaltenbem Bla-<br>fen zu schaumigem Glase.                                                                                      | Biemlich häufig, jeboch<br>felten in reinen, meift<br>in riffigen unb wol-<br>figen Exemplaren. |
| rere<br>iben.                       | Sehr<br>merkbar.                            | -                   | Zeigt biefelben Erscheinun-<br>gen wie ber rothe Turmalin.<br>(Tab. II.)                                                                                                                                                                | Richt felten.                                                                                   |
| fähr<br>unbe,<br>en<br>hr.          |                                             | .—                  | Berliert bei längerm Gestrauche, namentlich zum Siegeln, seine Farbe; erlangt sie aber wieber, wenn er längere Zeit in feuchte Erbe gegraben ober in beseuchtete Baumwolle eingewickelt und einem bunkeln Orte aufsbewahrt wirb.        | <i>2</i>                                                                                        |

#### Tabelle V.

| Art.                                                                                           | Farbennuancen und<br>Glanz.                                                                                       | Specifi-<br>iches<br>Gewicht, | Särte.                                                                                                                       | Strahlen-<br>brechung. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Orientali-<br>icher Aquanta-<br>rin. 273. (Ba-<br>rietät bes Ko-<br>runds.)                 |                                                                                                                   | 4,06 - 4,08.                  | 9. Ritt ben Topas, Granat und Bergfryftall fiart, wird selbst nur vom Diamant und den Schmuckeinen ber Korunbfamilie gerigt. | ringem Grabe.          |
| 2. Aquamarin<br>ans Sibirien.<br>309 und 318.<br>(Barietät bes<br>Smaragbs u.<br>bes Berylls). | gefärbt.                                                                                                          | 2,67 - 2,78.                  | 7,5—8. Rigt ben Bergfenftall fcwach.                                                                                         | Ebenjo.                |
| 3. Topas (fibi-<br>rifcher ober<br>taurifcher).<br>302.                                        | Bon ftarfem Glange,<br>wafferheller Farbe,<br>bie ftart ins Grine<br>ober Blaue fallt unb<br>bon großer Rfarbeit, |                               | 8. Ript ben Berg-<br>fruftall ftart, jeboch<br>weniger als Sapphir<br>und Korund.                                            | in mittlerm            |

#### Grünlichblane Steine.

| Dauer ber<br>burch Reiben<br>erlangten<br>Eleftricität. | Elettricität<br>burch Wärme<br>mitgetheilt. | Wirkung auf<br>ben Magnet. | Befonbere Bemertungen.                                                 | Bortommen im Sanbel.                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mehrere Stunden.                                        | -                                           |                            | Erwärmte Bruchstüde<br>phosphoresciren mit<br>bläulichem Lichte.       | Richt felten.                                                       |
|                                                         |                                             | _                          | _                                                                      | Sehr häufig.                                                        |
| Zuweilen<br>24 Stunben<br>und länger.                   |                                             | -                          | Erwärmt phosphorescirt<br>er in Bruchflüden mit<br>bläulichem Scheine. | Sehr häufig; jeboch ge-<br>wöhnlich unter bem Na-<br>men Aquamarin. |

#### Tabelle VI.

| Urt.                                                                                          | Farbennuancen und Glang.                                                                                                                                                | Specifi-<br>iches<br>Gewicht. | Särte.                                                                                                                                        | Strahlen<br>brechung.                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ider Topas.<br>274.<br>(Abänderuna                                                            | Sochgelb, citronen ober<br>bräunfich firobgelb, fpielt<br>zuweilen etwas ins<br>Grfinliche; fehr feb-<br>hafter Glanz.                                                  |                               | 9. Rigt Topas, Gra-<br>nat und Bergfrysiall<br>ftark, wird felbst nur<br>vom Diamant und<br>ben Schmudsteinen<br>ber Korundsamilie<br>gertht. | in                                    |
| 2. Birfon.<br>294.                                                                            | Gelb, von ber Farbe ber<br>Ringelblumen; granlich-<br>gelblicher Glang, ber fich<br>dem biamantartigen<br>nähert.                                                       |                               | 7,5. Rigt ben Berg-<br>fryfiall in mittlerm<br>Grabe.                                                                                         | Doppelt<br>in<br>fehr hohen<br>Grade. |
| ider Topas.<br>303.                                                                           | Dunkelgelb, auch röth-<br>lichgelb, goldgelb jon-<br>quillengelb (jehr felten);<br>von ftartem Glang und<br>großer Rfarbeit.                                            | 1                             | 8. Ribt ben Berg-<br>fruftall ftart, jeboch<br>weniger ale ber<br>Spinell.                                                                    | Doppelt<br>in<br>mittlerm<br>Grabe.   |
| 4. Sächfischer<br>Topas,<br>Schneden-<br>topas. 303.<br>(Barietät bes<br>Topas.)              | Beingelb, von geringerm<br>Glange als ber obige.                                                                                                                        | 3,4-3,6.                      | 8. Ritt ben Berg-<br>fruftall ftart, jeboch<br>weniger ale ber<br>Spinell.                                                                    |                                       |
| 5. Jonquillen-<br>farbiger<br>Uquamarin.<br>318.<br>(Barietät bes<br>Smaragds u.<br>Berples.) |                                                                                                                                                                         | 2,67—2,78,                    | 7,5—8. Rigt ben<br>Bergfryfiall<br>jowach.                                                                                                    | Doppelt<br>in<br>geringem<br>Grabe.   |
| 6. Citrin.<br>374.<br>(Barietät bes<br>Bergfryftalls.)                                        | Bom Bonig -, Drange -, Wein- und Jonquillen-<br>gelb bis jur bleichften<br>Abfinfung, oft mit icho-<br>nem Goldichimmer, je-<br>boch meift ins Braun-<br>liche ziehenb. |                               | 7. Ript bas weiße Glas ftart.                                                                                                                 | Doppelt<br>in<br>mittlerm<br>Grade.   |

#### Gelbe Steine.

| Dauer ber<br>burch Reiben<br>erlangten<br>Eleftricität.                                                               | Eleftricität -<br>burch Wärme<br>mitgetheilt. |              | Befonbere Bemer-<br>tungen.                                                   | Bortommen im Sanbel.                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehrere<br>Stunben.                                                                                                   | _                                             | <u> </u>     | Erwärmte Bruchftude<br>phosphoresciren mit<br>glänzenbem Lichte.              | Richt häufig.                                                                                                                                |
| _                                                                                                                     | _ '                                           | <del>-</del> | Bleicht am Sonnen-<br>lichte; brennt fich<br>vor bem Löthrohre<br>wasserhell. |                                                                                                                                              |
| Zuweisen<br>24 Stunden,<br>auch<br>länger.                                                                            | Merkbar.                                      | -            | Erwärmte Bruchftüde<br>phosphoresciren mit<br>gelblichem Scheine.             | Sehr häufig; ift er<br>fafrangelb, fo führt er<br>auch wol ben Ramen<br>inbischer Topas.                                                     |
| Die geringfte Reibung nit<br>bem Finger<br>reicht bei man-<br>chen fcon bin,<br>ftarte Eleftrici-<br>tat zu erzeugen. | Bisweilen<br>mertbar.                         | . —          | dem Keuer ichen meiß                                                          | Richt mehr so häufig als<br>früher; spielt er ins<br>Grünliche, so kommt er<br>unter bem Ramen säch-<br>sischer Chrysolith in ben<br>Handel. |
|                                                                                                                       | _                                             | -            | _                                                                             | Richt felten.                                                                                                                                |
| Ungefähr<br>½ Stunbe,<br>selten mehr.                                                                                 | _                                             |              | menden Citrine sind                                                           | Sehr häufig, gewöhnlich<br>aber unter bem Ramen<br>böhmischer Zopas; bei<br>ben Franzosen wirb er<br>meist indischer Zopas<br>genannt.       |

#### Tabelle VII. Grünlichgelle

| icher Chrise lebhaftem Glanze. lebhafter Grünlichgelb, spargel grün bis olivengrün; beryll. 280. (Abanderung wogendem Lichtscheines Schrysoben von Liebhafter volls oder Kymophan.) und Fettglanz mitten inne stehend. 3. Ceylonischer Grünlichgelb; Glanz 4.4. 7,5. Rigt den Berg- Doppelt | Art.                                                                            | Farbennuancen und Glanz.                                                                                                                        | Specifi=<br>iches<br>Gewicht. | Därte.                                                                                                          | Strablen brechung.                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| icher Chrysos grün bis olivengrün; theilweise mitbläulichs wogendem Lichtscheise Ehrysobes Ehrysobes wohan.) reibe Schriften ne; sehr lebhafter rylls oder Kromoban.) Reitglanz mitten inne stehend.  3. Ceylonischer Grünlichgelb; Glanz 3. Ceylonischer Grünlichgelb; Glanz 3. T.5. Ritt den Bergs fer hober Abänderung artigen nähert.                                                                                                   | der Chryso=<br>lith. 274. (Ab-<br>anderung bes                                  | lebhaftem Glange.                                                                                                                               | 4,06-4,08.                    | ftall, Topas n. Granat<br>ftart, wird felbft nur<br>vom Diamant ober<br>ben Schmuckfteinen<br>ber Korunbfamilie | Doppelt in<br>geringem<br>Grade.   |
| Birlon. 292. ber fich bem biamants frofiall mittelmäßig fehr bober (Abanberung artigen nabert. Grade. Grade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | icher Chrysos<br>beryll. 280.<br>(Abanderung<br>des Chrysobes<br>rolls ober Kys | grin bis olivengrin;<br>theilweife mit bläulich-<br>wogendem Lichtichei-<br>ne; jehr lebhafter<br>Glanz, zwijchen Glas-<br>und Fettglanz mitten |                               | froftall ftart, unge-                                                                                           | Doppelt mittlerm Grabe.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Birton. 292. (Abanberung                                                        | ber fich bem biamant-                                                                                                                           | 4,4.                          | froftall mittelmäßig                                                                                            | Doppelt in<br>fehr boben<br>Grade. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | großer Rlarbeit und                                                                                                                             |                               | ftall ftart, jeboch me-                                                                                         | Doppelt in<br>mittlerm             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                 |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                 |                                    |

#### und gelblichgriine Steine.

|                                                         | 70                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dauer ber<br>burch Reihen<br>erlangten<br>Eleftricität. | Eleftricität<br>burd Bärme<br>mitgetheilt. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Borfommen im<br>Handel.                                              |
| Mebrere Stunben.                                        | -                                          | _        | Erwärmte Bruchftude phose phorefeiren mit grilntichem lichte. Er kommt in ber Farbe bem folgenben nabe, unterscheibet sich aber fehr merkar von ihm burch ftarfen Glanz.                                                                                                                         | Selten                                                               |
| Mehrere Stunben.                                        | <u>-</u>                                   |          | Die reinen Barietäten tom-<br>men bisweilen auch unter bem<br>Ramen orientalischer<br>Chrusolith in ben Danbel,<br>während die mit bem Licht-<br>scheine schillernder ober opa-<br>listender Chrusolith<br>genannt werden.                                                                       | Richt häufig.                                                        |
| -                                                       |                                            |          | Bleicht am Sonnenlichte;<br>verliert im Feuer feine Farbe<br>und wird bann bisweilen bem<br>Diamant untergeschoben.                                                                                                                                                                              | •                                                                    |
| Zuweilen<br>24 Stun-<br>ben, auch<br>länger.            | Start mertbar.                             |          | Erwärmte Bruchftide phos-<br>phoresciren mit gelblichem<br>Scheine.                                                                                                                                                                                                                              | Sehr häufig; jeboch<br>gewöhnlich unter bem<br>Ramen Aquama-<br>rin. |
| _                                                       | <b>-</b>                                   |          | Unterscheibet sich vom grun-<br>lichen Topas baburch, baß<br>er in gewissen Richtungen<br>gegen bas Licht gehalten we-<br>niger durchsichtig erscheint,<br>indem er sehr deutliche Blät-<br>terburchgänge rechtwinkelig<br>gegen die Kryftallachse hat,<br>was beim Topas nicht der<br>Fall ift. |                                                                      |
| Dehrere<br>Stunben.                                     | Merkbar.                                   | -        | Zeigt ähnliche Erscheinungen<br>wie ber rothe Turmalin.<br>(Tab. 11.)                                                                                                                                                                                                                            | Richt häufig.                                                        |
| -                                                       | _                                          | Meribar. | 3ft vor bem Letbrohre un-                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bäufig.                                                              |
| _                                                       | _                                          | _        | Somilat vor bem Yötbrobre leicht und unter Aufschäumen ju einem gelblichgrauen ober braunlichen (Plafe.                                                                                                                                                                                          |                                                                      |

| Art.                                                                        | Farbennuancen und Glang.                                                                                                             | Specifi-<br>fches<br>Gewicht. | Särte.                                                                                                                                                    | Strahlen-<br>brechung.             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Orienta-<br>lischer<br>Hyacinth.<br>274.<br>(Mbänberung<br>des Korunds.) | Morgenroth mit einem Stid ins Beigliche ober Gelbliche; etwas weniges schillernt; fehr leb-<br>haft glängenb.                        |                               | 9. Rigt Topas, Gra-<br>nat, Bergfruftall<br>u. f. w. fehr ftart,<br>wird felbft nur vom<br>Diamant ober von<br>Schmudfleinen ber<br>Korunbfamilie gerigt. | geringem<br>Grate.                 |
| 2. Rubicell.<br>291.<br>(Abanderung<br>bes Spinells.)                       |                                                                                                                                      | 3,5-3,8.                      | 8. Rigt Bergfrofiall<br>ftart, aber weniger<br>als ber Korund.                                                                                            | Einfac.                            |
| 3. Spacinth,<br>294.<br>(Abanberung<br>des Zirkons.)                        | Bonceauroth, baufig mit<br>ftarfem braunen Schim-<br>mer, zuweilen auch ins                                                          |                               | 7,5. Rigt ben Berg-<br>frostall in mittlerm<br>Grabe.                                                                                                     | Doppelt in<br>fehr hohen<br>Grade. |
| (Raneelffein).<br>329.                                                      | Bermittelft ber Strablen-<br>brechung beobachtet man<br>verschiebene Farben und<br>zwar ponceauroth, wenn<br>ber Stein vom Ange ent- | 11                            | 7,5. Rigt ben Berg-<br>froftall ichwach.                                                                                                                  | Einfac.                            |

### iochrothgelb und Braun gemifcht erfcheint.

| daner ber<br>rch Reiben<br>rlangten<br>lettricität. | Elettricität<br>burch Wärme<br>mitgetheilt. | Wirkung auf<br>ben Magnet. |                                                                                                                             | Bortommen im Sandel.                                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rehrere<br>5tunben.                                 |                                             | _                          | Ermärmte Bruchftlide<br>phosphoresciren mit<br>glangenbem Lichte.                                                           | Sehr felten.                                                                                      |
| _                                                   | -                                           | _                          | -                                                                                                                           | Richt häufig und wenig<br>gefucht.                                                                |
|                                                     | -                                           |                            | Berliert im Feuer seine<br>Farbe und wird bann<br>bisweilen bem Diamant<br>untergeschoben, bleicht<br>am Sonnenlichte.      | Ziemlich häufig.                                                                                  |
| -                                                   | _                                           | Meribar.                   | Berliert im Feuer nicht<br>feine Farbe wie ber echte<br>Spacinth, schmilgt leicht<br>zu einem klaren grun-<br>lichen Glafe. | Rommt fast nur unter<br>bem Ramen Spacinth<br>in ben Hanbel.                                      |
| _                                                   | <b>-</b> .                                  | Mertbar.                   |                                                                                                                             | Däufig.                                                                                           |
| Mehrere<br>Stunben.                                 | Sehr<br>mertbar.                            | _                          | Zeigt ähnliche Erscheinungen wie ber rothe<br>Eurmalin. (Tab. II.)                                                          | Ziemlich felten.                                                                                  |
| _                                                   | _                                           | _                          | rohre leicht und unter<br>Aufschäumen zu einem<br>gelblichgrünen ober                                                       | Nicht häufig, kommt meint<br>unter bem Ramen voju<br>vijche Gemme, wol<br>auch als Chrysolith und |
| -                                                   |                                             | _                          | bräunlicen Glafe.<br>—                                                                                                      | Spacinth in ben Handel.<br>Richt häufig.                                                          |

| Art.         | Farbennuancen und<br>Glanz.                                                                                                                                                                                             | Specifi-<br>ices<br>Gewicht. | Särte.                                              | Strablen<br>brechung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| türtiğ. 361. | Dimmelblau, jelabon-<br>griin, behält jeine<br>Farbe beim Kerzen-<br>licht.                                                                                                                                             |                              | 6. Rigt bas weiße Glas nicht ober nur fehr ichwach. |                      |
| 363.         | Dunkelblau, hellblau, bläulichgrin. Beim Kerzenlicht beobachtet und nahe an die Flausme gehalten erscheinen die Farben unrein. Die Oberfläche ift zuweilen mit Abern gezeichnet, die weniger dunkel sind als der Grund. | 2-2,4.                       | 4—5. Ript bas weiße Glas nicht,                     | ~                    |

#### Farbe zwifden Blau und Grun wechselt.

| ber<br>eiben<br>ten<br>ität.                                      | Eleftricität<br>burch Wärme<br>mitgetheilt. | Wirkung auf<br>ben Wagnet. | Besondere Bemertungen.                                                                                                                                                                   | Borlommen im<br>Hanbel. |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| nur<br>irten<br>1de<br>ich.                                       | _                                           | _                          | -                                                                                                                                                                                        | Sehr häufig.            |
| jum<br>elef-<br>hne<br>zu<br>be-<br>eEi-<br>t zu-<br>län-<br>i 15 |                                             | _                          | Ballt bei Benetzung mit Sauren auf; verbreitet beim Erwärmen einen animalischen Geruch; erscheint beim Kerzenlicht ichmuzig graublau; blift burch Feuchtigeteit seine frische Farbe ein. | Sehr häufig.            |

#### laue Steine.

| ter<br>eiben<br>ten<br>ität. | Eleftricität<br>burch Barme<br>mitgetheilt. | Wirtung auf<br>ben Magnet. | Befondere Bemerfungen.                                                                                                                                                 | Bortommen im Sanbel. |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ere<br>en.                   | -                                           |                            | Zeigt fich oft beim Kerzen-<br>lichte auffallend röther als<br>bei Tage. Erwärmte Bruch-<br>ftilde phosphoresciren mit<br>glanzenbem Lichte.                           | Nicht häufig.        |
| ētun∗<br>: we∗<br>:r.        |                                             |                            | Enthält bieweilen bfinne<br>Blättchen von Eifenglimmer<br>ober nabelförmige Arpftalle<br>von andern Mineraljubstan-<br>gen und führt bann ben Ra-<br>men haaramethoft. | Gebr baufig.         |

#### Tabelle XI. Steine, die fich b

## enthümliche Farbenerscheinungen anszeichnen.

| <u>_</u>                                                  |                                                         | , ,                                         |                               |                                                                        |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ötrahlen=<br>erechung.                                    | Dauer<br>der durch Reiben<br>erlangten<br>Elektricität. | Eleftricität<br>durch Barme<br>mitgetheilt. | Birfung<br>auf den<br>Magnet. | Befonbere<br>Bemerkungen.                                              | Borkommen<br>im Handel.                                                                         |
| opelt in ge-<br>gem Grabe.                                | Mehrere<br>Stunben.                                     | _                                           | -                             | Erwärmte<br>Bruchfülde<br>phosphoresciren<br>mit glänzenbem<br>Lichte. | Ziemlich felten                                                                                 |
| Ebenfo.                                                   | Ebenjo.                                                 | _                                           |                               | Ebenfo.                                                                | Häufiger als<br>vorige Art.                                                                     |
| - <del></del>                                             | <b>-</b> -                                              |                                             | _                             |                                                                        | Barietät a 11. 1<br>fehr häufig,<br>cziemlich felten                                            |
| wahrzu-<br>nen, da ber<br>tein nur<br>chicheinend<br>ift. | Ungefähr<br>½ Stunbe,<br>felten mehr.                   | _                                           | <del></del>                   |                                                                        | Selten; ge-<br>wöhnlich wird<br>dafür eine Bar<br>rietät des Abu<br>lar (Felbspatt<br>verfauft. |
|                                                           |                                                         | _                                           | _                             |                                                                        |                                                                                                 |
| . <u></u>                                                 |                                                         | _                                           | _                             |                                                                        |                                                                                                 |
| luge, Ebelfte                                             | infunde.                                                |                                             | l                             | 1                                                                      | <br>35                                                                                          |

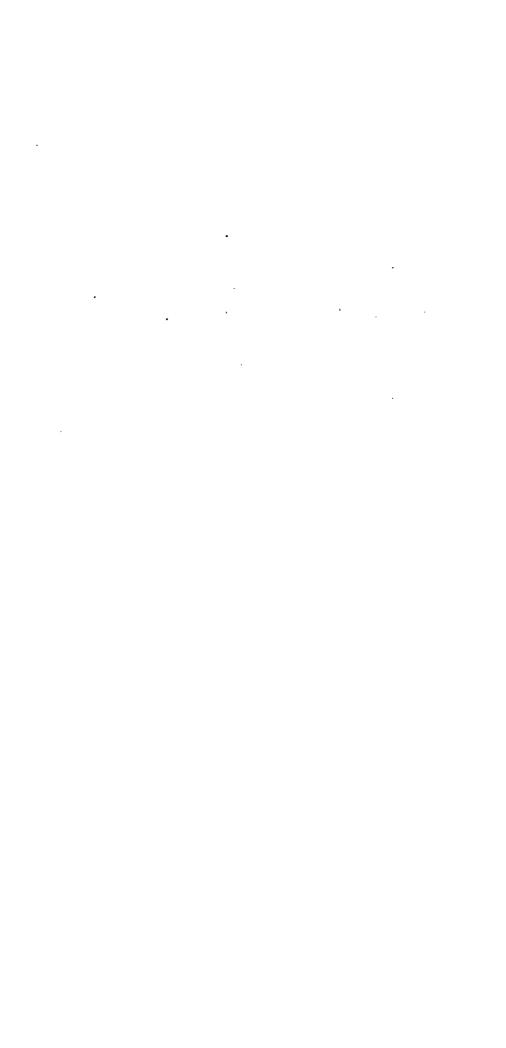

## Register.

¥. Malit 431. Abbaufel 445. Allochroit 330. Almandin 325. 335. Abrare 118. Mchroit 341. Almandin - Spinell 291. Achfen 5. Alphabet aus Ebelfteinen 80. **Achat** 401. Amazonenstein 419. 422. 454. - Bearbeitung bes 410. Amber 436. - Gefcichtliches über ben 406. Ambra gialla 436. - Handel mit 413. Ambre jaune 436. - islänbischer 424. Amethyft 377. - Dluttergestein bes 402. - Bearbeitung bee 378. — occidentalischer 402. - Gigenichaften bes 377. - orientalischer 274. 278. --- orientalischer 402. - Borfommen bes 378. Acatahnliche Bufammenfetungen 155. - Berth und Berfälfchungen bes 379. -- induftrie 408. --- manbeln 403. --- unechter 150, 153, 154, --- onpr 401. Amethyft - Sapphir 274. Abular 420. Améthyste orientale 274. Megen in Cbelfteine 131. Amianth 432. Aftericori 356. Amorphe Ebelfteine 4. Mgalmatolith 459. Amulete 79. Agaphit 361. Andalufit 359. Annenmarmor 467. Agathe 401. Agathe d'Islande 424. Aplem 331. Agathe oeillée 402. Apurit, rhomboetrifcher 336. Aggregate 11. Apostelfteine 80. Aiguemarine 273. Mquamarin 307, 300, 318, 322,

Alabafter 470.

Alabastrite 470.

orientalischer 273. - fibirischer 322.

Aquamarin, unechter 153. Bernftein, Ginfoluffe im 441. - fbryfolith 322. - Gefdichtliches 443. -- Farben bes 448. Aronde perlière 483. Mebeft 432. - Sanbel mit 448. Afchenzieher 336. - mertwürbige Stude von 44 Michentreder 336. - Ramen im Sanbel 445. Afterie 262. 274. --- fcmarger 451. Astrios 262. - Urfprung bes 441. Atladers 472. - Berfälschungen bes 450. Atlasspath 463. - Bortommen unb Geminnung Atlasftein 463. Aufbringen ber Ebelfteine 141. --- Berth bes 448. Augenachat 402. Bernll 309. Augenftein 402. - blätteriger 357. Augit 431. - ebler 318. Avanturin 383. - gemeiner 323. - Gefcichtliches über ben 321. Avanturinfelbfpath 421. Arinit 256. -- unechter 150. 153. - Bortommen bes 319. Azurestone 426. Besoar 361. 8. Bilbachat 402. Bilbftein 459. Banbachat 401. Biriusa 361. Banbjaepie 385. Bisoura 361. Bardiglio 466. Barpaneperlen 485 Blätterburchagna 14

Brilloneten 108.

Cheveux de Vénus 374.

Chiaftolith 360. Briolette 108. Brocatello 468. Chlorofpinell 289. Brongit 462. Chromfalfgranat 332. Chrysobernu 61. 62. 70. 280. Brown Quarz 374. Bruch 16. Chryfolith, ceplonifcher 341. - ebler 354. Burgalhao 205. --- falicher 425. Buscechica 362. --- gemeiner 355. - fünftlich bargeftellter 61. 62. 63. C. -- opalifirender 283. Calaite 361. --- orientalischer 274. 280. 283. - fächfifder 307. Calcaire primitif 464. · Calce fluata 432. --- fcillernber 283. Cameen 113. — vom Cap 476. - berühmte 392. Chrysolithe chatoyante ou opalisante — nieberlänbische 395. 283. — pariser 394. Chrysopal 280. - wiener 393. Chrpfopras 397. – vom Carbinal Carpegno 395. - unreifer 415. Camee - Gongaga 395. Ciottolo d'Egitto 384. Cipolinmarmor 467. Candle-coal 451. Cipolino 465. Cannel-coal 451. - Carbonat 254. Citrin 373. Cohareng 14. Carbonate of Copper 472. Carbunculus 325. Colcothar 99. Carmufirgut 307. Common néphrite 454. Carnelian 390. - opal 415. Contactzwillinge 11. Carniola 390. Cascalho 205. Corbierit 350. Corindon brillin 273. Cascholong 417. --- girasol 275. Casten 109. Cats-eye 381. — vermeil 274. Cerachat 389. Cornaline 390. Ceraunite 454. -- de vieille roche 391. Ceplonit 284. — femelle 391. Chalcebon 387. – mâle 391. - gemeiner 388. Conleurte Steine 1. - griiner 396. Crisoprasio 397. --- rother 390. Cristal de roche 367. Chalcebonng 389. Cubbahpahgruppe ber Diamantlager Changeant 424. 193. Chaux carbonatée compacte 464. Cülaffe 103. -- fibreuse 463. Cuivre carbonaté vert 472. --- fluatée 432. Cpanit 357. Cheuphisgemmen 118. Coprin 352.

Diamant im ruffifchen Coate 258. — inbischer 254. — marmaroscher 878. Demi-brillants 106. - - Opal 416. Dentelle 107. - Rachrichten ber Alten vom 221. - Oberfläche bes 178. Dessous 103. Dessus 103. - occibentalifcer 378. Diallag 461. - phyfilalische Eigenschaften des 178. – Preis bes 288. Diamant 171. - Probuction von D. in Indien 208. - amorpher 254. - Amfterbamer 247. - Prüfung vom 281. – Anwendung bes D. als Dreh-– savopischer 176. mertzeug 224. --- schwacher 229. - Anwendung bes D. ju Linfen für - Temperainr, bei welcher D. ver-Mitroftope 225. brennt 182. - Anwendung bes D. jum Bohren - Berfälichung bom 238. 224. -- von Alençon 378. - Anwendung bes D. jum Glas-— » Fleurus 878. ichneiben 223. Baphos 373. - Anwendung bes D. jum Schmud Babeltit 378. -- » - Bortommen von D. am Ural 218-227. - Bilbung fünftlicher 190. n » » auf Borneo 204. -- böbmifder 373. » » in Auftralien - couleurirter 229. 221. --- ber Raiferin Eugenie 254. in Brafilien - bes Grogmogul 240. 204. --- » Sofrath Beireis 239. » » in Indien 192. — » Parlamentsmitgliebes Pope » in Norbamerila 254. 220. -- bee Rabichah von Mattan 239. ---- Berth bes 228. --- ciumal gemachter 229. --- judenber 229. -- Entftehung bes 185. --- Bufammenfetzung bes 178. --- Ericeinungen bei ber Berbrennung Diamantbort 86. Diamantglang 41. bes 180. - farbige 237. Diamantfant von Babia 208. --- gepangerte 229. Diamantichneiberei 82. 86. - Geschichte ber Auffindung und Ge-Diamantfpath 259. 266. Diasporo 384. minnung und Productionequantum von D. in Brafitien 210. Dichroismus 38. --- große 238. Dichroit 350. --- Santel mit 230. Didroftop 262. - ... Kruftallformen bee 372. Didftein 108. -- im englischen Chate 253. Diepfit 431. --- » frangöfischen Echate 235. 252. Disteno 357. --- » Grilnen Gewölbe 254. Diftben 357. --- » portugiefifchen Schatte 239.251. Disthene 357.

252.

Difthenfpath, priematifcher 357.

48.

310. · verte 310.

389.

'orient 512.

₹. `

Etelfteine 139.

ranberung ber 37.

n Echmudfteinen 132. \_\_\_

inell 291.

7.

ĩ.

41.

17.

50.

o **399**.

ppe 195.

| tten 156.               | Farbenfpiel 39.                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| lfpäne 445.             | Farbenwanbelung 39.                    |
| nf 111.                 | Farbenzeichnung 37.                    |
| 129.                    | Fasergips 470.                         |
| je 11.                  | Febergips 470.                         |
| in 108.                 | Febern 146.                            |
| htigfeit 25.            | Feberweiß 470.                         |
| achsungezwillinge 11.   | Fehler ber Ebelfteine 146.             |
| _                       | Feldspar 419.                          |
| <b>.</b>                | Felbspath 419.                         |
|                         | Relbspath, labraborifirenber 419. 422. |
| 1, Begriff von 1.       | Feldspath, apyre 359.                  |
| nftliche, echte 57.     | compacte jadien 454.                   |
| ifunde 1.               | —— opalin 422.                         |
| ichneiberei 96.         | Feldspato opalino 422.                 |
| 352.                    | Feijad 209.                            |
| ing ber Ebelfteine 165. | Fer micacé 476.                        |
| folith 355.             | Fer oligiste metalloide 476.           |
| , rhomboebrifches 476.  | Festungsachat 402.                     |
| 474.                    | Fettglang 41.                          |
| f 418.                  | Fettftein 477                          |
| <b>476.</b>             | Feueropal 414.                         |
| 477.                    | Figure-stone 459.                      |
| ät 45.                  | Fire-opal 414.                         |
| rstein 474.             | Firniffteine 445.                      |
|                         | marte v                                |

Fifchauge 420.

Flachperle 126.

Flachzeiger 126.

Flimmeropal 348.

Florentiner 249.

Fluor-spar 432.

Fluoriren 39.

Muorit 432. Flug 151. 432.

Felie 141.

Gagat 451.

Garnet 323.

Frugardit 352.

Flammenopal 348. Flèches d'amour 374.

Flufperlenmuichel 484. Flußipath 432.

Fortificationsachat 402.

(ij.

Fisure 361.

| Gayet 451.                            |     | Granat im frangofifchen Schatze 886. |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| Gem 1.                                |     | - thinftlich bargeftefter 67         |
| Gemma Augustea 393.                   |     | — orientalischer 885.                |
| Gemmae 1.                             |     | prismatsibifcer 859.                 |
| Gemme, vefuvifche 352. 358.           |     | ppramibaler. <b>352.</b>             |
| Gemmen 113.                           |     | folaciger 881.                       |
| Gemmenfdilbden 79.                    |     | [cowarzer 881.                       |
| Gefundheitefteine 79. 474.            |     | firifoer 886.                        |
| Giacinte 294                          |     | nnechter 150. 158.                   |
| Giltftein 461.                        |     | - Berfälfcungen bes 836.             |
| Gips, förniger 470.                   |     | weißer 382.                          |
| Gipeftein 470.                        | •   | - 2Berth bes 884.                    |
| Girafol, orientalifcher 275.          |     | gu Linfen für Mitroftope 885.        |
| Glanz 41.                             |     | Granato 323.                         |
| Glanzeisenftein 476.                  |     | Granaticalen 888.                    |
| Glasfiffe 147.                        |     | Grans 445.                           |
| Blasglanz 41.                         |     | Graviren in Welfteine 118.           |
| Glastopf, rother 476.                 |     | Grenat 328.                          |
| Glastugel, vultanifche 424.           |     | Grenatit 359.                        |
| Glaslava 424.                         |     | Grindingspars 279.                   |
| Glasopal 418.                         |     | Groffteinschneiberei 110.            |
| Glaspaften 147.                       |     | Groffular 330.                       |
| Glasschärl 356.                       |     | Grun, corfifches 462.                |
| Glasftein 356.                        |     | Grunbformen 6.                       |
| Glaszeolith 424.                      |     | Grupiara 205.                        |
| Golfonbagruppe 195.                   |     |                                      |
| Goniometer 10.                        |     | <b>\$.</b>                           |
| Gornoi-Chrustall 369.                 |     | haartryftalle 374                    |
| Goutte d'eau 301.                     |     | Baarsteine 374.                      |
| de sang 291.                          |     | Bämatit 476.                         |
| Gürtel 108.                           |     | Barte 17.                            |
| Gummiftein 418.                       |     | Salbbrillanten 108.                  |
| Granat 323.                           |     | Salbebelfteine 1. 169. 367.          |
| - Anmenbung bes 333.                  |     | Salbfarneol 389.                     |
| Bearbeitung bes 333.                  |     | Halbopal 416. 4                      |
| - besondere Lichterscheinungen        | bei | Salbzeolith 476.                     |
| gemiffen 332.                         |     | Sanbel mit Ebelfteinen 143.          |
| böhmifder 328. 335.                   |     | Banbelenamen 158.                    |
| brauner 331.                          |     | Pauptachfe 5.                        |
| ceplonischer 335.                     |     | Sauptstüde 445.                      |
| edler 325. 335.                       |     | Haupu 430.                           |
| Eigenschaften bes 323. 324.           |     | Heliotrop 399.                       |
| gelber 331.                           |     | Hématite 476.                        |
| —— gemeiner 330.                      |     | Demimorphismus 10.                   |
| — griner 330.                         |     | Deffenit 329. 335.                   |
| - Sanbelonamen bes 335.               |     | Heraeber 7.                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | # 14 ** ** ** **                     |

|                               | 0.641.40                           |
|-------------------------------|------------------------------------|
| nalbobetaeber 9.              | Infolation 43.                     |
| ubletten 156.                 | Intaglien 113.                     |
| al 416.                       | — berühmte 392.                    |
| enbe, labradorische 430.      | Jolith 350.                        |
| :in 384.                      | Ipersteno 430.                     |
| one 384.                      | Irisated Quarz 373.                |
| tittel beim Stubium ber Ebel- | Brifiren 40.                       |
| ne 2.                         | Iron-glance 476.                   |
| berit 355.                    | Itacolumit 205.                    |
| + <b>418.</b>                 | Jn 454.                            |
| th 294.                       | Jungfernperlen 509.                |
| alscher 335.                  | Juwelen 1. 167. 171.               |
| rientalischer 274.            | •                                  |
| on Diffentis 330.             | <b>&amp;.</b>                      |
| the brun 335.                 | Rafesteine 229,                    |
| le <b>Zeylon 335.</b>         | Kalait 361.                        |
| rientale 274.                 | Ralette 105.                       |
| olcanique 352.                | Ralifelbspath 419.                 |
| )han 417.                     | Ralt, bichter 464                  |
| phane <b>417.</b>             | törniger 464.                      |
| then <b>430.</b>              | Ralmudenachat 418.                 |
| thène 430.                    | Kalmuckenopal 417. —               |
|                               | Raneelstein 329. 335.              |
| <b>3.</b>                     | Kappgut 109.                       |
| 54.                           | Karat 145.                         |
| 361. ·                        | Karatgut 230.                      |
| 1.                            | Karfuntel 335.                     |
| 51.                           | Rarmoifiren 139.                   |
| 384.                          | Rarneol 390.                       |
| Opale 418.                    | männlicher 391.                    |
| sanguin 399.                  | - bom alten Stein 391.             |
| 384.                          | - weiblicher 391.                  |
| Opal 418.                     | Rarneol - Berpll 391.              |
| 384.                          | Rarneolonyr 391.                   |
| igpptischer 384.              | Rajcolong 417.                     |
| Banb - 385.                   | Karuba 436.                        |
| Bafalt - 385.                 | Ratenauge 381.                     |
| jemeiner 385.                 | Ragenfapphir 273.                  |
| tugel = 384.                  | Regel 88.                          |
| Borzellan = 385.              | Rennzeichenlehre ber Ebelfteine 4. |
| pal 418.                      | Reratit 384.                       |
| 451.                          | Riefel 367.                        |
| <b>€</b> 352.                 | Riefelbreccie 479.                 |
| 1. —                          | Ririchperlen 485.                  |
| lith 340.                     | Kittslod 88.                       |
| in 474.                       | Rlebschiefer 100.                  |
|                               |                                    |

Rlieven bes Diamante 87. Lafurfpath, bobetaebrifcher 426. Anotel 445. Lafurftein 426. Kohinoor 240. Lava 479. Rolophonit 331. Lavaglas 424. Rorallen 517. -\_ Lavezstein 461. Rorallenachat 402. Lazulith 426. Korallenroth 154. - fpanifcher 350. Koréite 459. Leuco - Granat 332. Rerund 259. 266. -- Gappbir 274. - Anwenbung bes R. jum Schleis Levidolith 479. fen 279. Lichtschein 39. — bobetaëbrijcher 284. Liebespfeile 374. - Gigenicaften, demifde, bes 261. Lilalith 479. --- morphologische, bes 259. --- phpsikalische, bes 260. Limestone, common 464. --- primitive 464. - Lünftlich bargeftellter 69. \_ Lithionglimmer 479. prismatifcher 280. Lithurgit 1. - Bortommen bes 261. Loboit 352. Roupholith 476. Lothperlen 485. Rreibe, brianconer 460. Luchefapphir 262. 273. 352. - fpanische 460. Lucheftein 350. Lucullan 465. Rreisachat 402. Rrone 103. 107. Lumachellmarmor 466. Arpftalle 4. Lumachella nera e bianca antica Arpftallbrufen 12. Lumachelle chatoyante 467. Arpftallformen, verichiebenartige 6. - opaline 467.

no giallo de Siena 465. nero 465. --- antico 465. occhio di pernice 466. rosato antico 466. rosso 465. --- antico 465. verdello 465. mor 463. ägpptifder 465. Anwenbung bes 468. attifcher 465. Bearbeitung bee 468. carrarifcher 464. einfacher 464. gefärbter 465. gelber 465. gelber von Siena 466. grüner 466. — antiter 467. pariider 465. rother 465. - von Malplaquet 467. falinifcher 464. fcmarger 465. --- von Lüttich 467. thebeischer 465. vielfarbiger 465. vom Benteliton 465. zusammengefetter 464. :nit 331. agrina margaritifera 483. top 478. violet 479. iphpllit 359. mufchel, gemeine 484. offin 419. hopal 415. atefteine 79. laftein 319. nawit 425. bftein 419. 420. nstone 420. eachat 389. 402. ion 374.

er'iches Glas 418.

Mufchelachat 402. Dufchelcameen 114.-Dufchelmarmor 464. 466. - - alttorfer 467. - von Bleiberg 467. Muffit 431. Mytilus edulis 484. ¥}. Nabelfteine 374. 478. Nabelzeolith 478. Ranbialgruppe ber Diamantlager 194. Raffat 253. Natrolith 457. Rebenachfen 5. Rephelin 477. Rephrit 454. Dierenftein 454. Ð. Obertheil 103. Obfibian 424. 425. Obsidienne chatoyante 425. - vitreuse 424. Occhio di gatto 381. Occibentalifche Steine 158. Ochjenauge 424. Octaeber 7. — quabratisches 8. rhombifches 8. Oculus mundi 417. Oeil de boeuf 424. --- de chat 381. – de poisson 420. --- du monde 417. Clivin 354. 355. Enpr 401. 407. Spal 344. - Bearbeitung und Anwenbung bes 348. --- Benennungen im Banbel 348.

- cevleniicher 420.

- Gigenichaften bee 311.

ebler 314.

| Opal, gemeiner 415. —             | Perlen, Ramen ber 484.   |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Geschichte bes 347.               | Productionsquantum ber   |
| veränberlicher 417.               | Reinigung verborbener 5  |
| Berfälschungen bes 350            | - Berichonerung von 510. |
| - Bortommen und Gewinnung 345.    | - Bortommen ber 492.     |
| Berth 349.                        | Berth ber 508.           |
| Opale 414.                        | Perlenaugen 485.         |
| Opale feu 414.                    | Perlenbirnen 485         |
| —— à flammes 348.                 | Berlenmufdeln 483.       |
| —— à paillettes 348.              | Berlenwarzen 485.        |
| orientale 348.                    | Perlmutterachat 418.     |
| Opaljaspis 418.                   | Perlmutterglang 41.      |
| Opalmutter 348.                   | Perlmutteropal 417.      |
| Drientalische Steine 158.         | Betrilit 419.            |
| Orlow 247.                        | Betrofiler 384.          |
| Orthoflas 419.                    | Phantafieperlen 485.     |
| Orthose 419.                      | Phengit 301.             |
| Ossidianna perfetta 424.          | Bhosphoresceng 42.       |
| •                                 | Pierre à platre 470.     |
| ₩.                                | à pot 461.               |
| Bagobit 459.                      | argentine 420.           |
| Bannagruppe ber Diamantlager 199. | — d'Arménie 426.         |
| Barangonperlen 485.               | — d'Azur 426.            |
| Pascha von Aegypten 253.          | — de Florence 467.       |
| Baften, unburchsichtige 155.      | — de Foudre 474.         |
| Roulit 430                        | - de callinace 424       |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |
|                                   |                          |

| ismus 38.           | Quarz résinite commun 415. 416.        |
|---------------------|----------------------------------------|
| 287.                | hydrophane 417.                        |
| tion 31.            | miellé 414.                            |
| rn 253.             | rose 380.                              |
| tel 97.             | vert prase 382.                        |
| <b>5</b> 99.        | Quarzbreccie 479.                      |
| iben 100. 111.      | Quarzo agato 401.                      |
| efer 100.           | iridato 373.                           |
| 166.                | Querachie 5.                           |
| teine 109.          | Querfacetten 105.                      |
| njaspis 385.        | ,                                      |
| ue 479.             | ₩.                                     |
| 32.                 | Raf 436.                               |
| 382.                | Rauchtopas 374.                        |
| 182.                | Raute 107.                             |
| 1 415.              | Rautenftein 107.                       |
| stone 1.            | Reaction, chemifche ber Ebelfteine 51. |
| 476.                | Regenbogenachat 402.                   |
| r Chelfteine 144.   | Regenbogenchalcebon 389.               |
| heragonales 9.      | Regenbogenquary 373.                   |
| reccie 468.         | Regent 248.                            |
| rpsolith 425.       | Reinigen ber Ebelfteine 142.           |
| stein 479.          | Reiffeber 127.                         |
| 454.                | Rhätizit 357.                          |
| at 402.             | Rheinfiesel 373.                       |
| Icebon 389.         | Rhomboëber 9.                          |
| 331.                | Rhombenbobefaeber 7.                   |
| '4.                 | Riemenspath 357.                       |
| 28. 335.            | Riementall 357.                        |
| falith 305.         | Ringsteine 307.                        |
| 431.                | Rock-Crystal 369.                      |
| 104.                | Röhrenachat 402.                       |
| O.                  | Rose 107.                              |
| 67.                 | Rosenquary 107.                        |
| neiner 380.         | Rofenftein 107.                        |
| mihpalischer 424.   | Rojette 107.                           |
| firender 373.       | Rothoffit 331.                         |
| iematischer 350.    | Rothstein 99.                          |
| gathe grossier 384. | Rubicea 291.                           |
| — ponctuée 399.     | Rubin 262. 272.                        |
| — Prase 397.        | brafilianifcher 307.                   |
| alin chatoyant 381. | fünftlich bargestellter 69             |
| — limpide 369.      | orientalischer 272. 276. 277.          |
| — violet 377.       | unechter 149, 150, 151, 153,           |
| ine 373.            | Afterie 274.                           |
| sé 373.             | Chair Wills                            |
| sc 010.             | , Dalate 210).                         |

Sarber 391. Rubin - Ratenauge 275. Sardbine 390. --- Spinell 290. --- fünftlich bargeftellter 62. Sarbonyr 391. Ruinenachat 402. Satin-spar 463. Ruinenmarmor, florentiner 467. Savonifche Diamanten 176. Rundiren 102. Scarabaen 115. Rundifte 103. Scheinbiamant 373. Rundperle 126. Scherl 336. Schillern 39. €. Schillerquarz 381. Saatperlen 485. Schillerfpath 462. Säule, quabratifche 8. – prismatoidischer 430. · rectanguläre 8. Schleifmittel 97. --- rhombische 8. Schleifmühlen 91. - fchiefe rectanguläre 8. Schleificheiben 100. 111. -- fciefe rhombifche 8. Schleiffpath 279. ---- fchiefe rhomboibifche 9. Schlud 445. Galamftein 262. 263. Schmerftein 460. Salit 431. Schmirgel 97. 269. Salgförner 229. Schmudfteine erften Ranges 171. Sancy 249. 292. zweiten " 350. Sand 146. britten 367. Sanbgut 445. vierten Canbfteine 445. 451. fünften Sapphir 262. Schnallenftein 307. Anmenbung bes S. au mifroifo-Schnedenftein 303

Opal 416. e 109. ntin 455. 336. igb 309. 310. Bearbeitung bee 316. rafilianifcher 340. Beschichte bes 314. ünftlich bargeftellter 67. rientalifder 274. eruanischer 315. inechter 150. 151. 153. 154. om Cap 476. Bortommen bee 310. Berth bee 317. ldo 310. nftein 275. 419. 421. nent 445. arteit ber Cbelfteine 14. n bee Diamante 87. ingeflächen 14. ingerichtungen 15. ingeftüde 14. · calcaire soyeux 463. fluore 432. ifches Gewicht 21. ein 460. binesischer 459. 1 284. Inwendung bes 290. Mauer 286. bler 285. m frangöfijchen Rronichate 291. ünftlich bargeftellter 60. l vinaigre 291. U, Werth bee 291. n 107. eine 82. 188. ichel 126. eiger 126. igfeit 21. rit 359. 146. perlen 485. olith 359. unftlich bargeftellter 70.

Staurotide 359. Steatit 460. Stein, armenischer 426 .. - böhmischer 373. Steinbeilit 350. Steinschleiferei 82. Steinschneiberei 81. 113. Steinzeiger 125. Stephaneffein 389. Sternachat 402. Sternfacetten 105. Sternförmiger Schnitt 106. Sternfapphir 262. 274. Sternftein 274. Stoffperlen 485. Strahlenbrechung, boppelte 28. - einfache 26. Strahlenzeolith 476. Straß 148. Strich ber Ebelfteine 38. Striped Jasper 385. Strohräuber 436. Stüdperlen 485. Stüdrofen 108. Succin 436. Succingranat 331. Succinit 436. Gübftern 250. Sumbhulpurgruppe ber Diamantlager 197. Σ. Tafel 105. Tafelicnitt 110. Tafelftein 108. Taille à degres 109. à étoile 106. Tale stéatite 460. Zalt, blauer 357. Tapanhoa canga 2186.

Taufftein, bafeler 359.

Terminologie 4.

Tefferalipftem 7.

Tetragonalfystem 8. Thumerstein 356.

Tetraeber 7.

| Thumit 356.                                   | Türfis, Preis bes 365.                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tolaper - Luchssapphir 424.                   | unechter 150.                                      |
| Tonnenstein 445.                              | Unterfchieb zwischen Mineral-                      |
| Topas 299.                                    | Navarbaitura bas 265                               |
| Afterie 275.                                  | — Berarbeitung bes 365.                            |
| — böhmischer 373.                             | Berfälschungen bes 366 vom alten Stein ober Felfen |
| brafilianischer 303. 307.                     | <u> </u>                                           |
| ebler 301.<br>Färben bes 306.                 | — » neuen » » » —                                  |
| —— farbloser 301.                             | Turchina 361.                                      |
| Fehler und Berfälfchungen bes 308.            | di Rocca nuova 363.                                |
| Fele 304.                                     | w vecchia 362.                                     |
| gemeiner 305.                                 | Turmalin 336.                                      |
| — gemeiner 300.<br>— inbischer 307.           |                                                    |
| tunflich bargeftellter 65.                    | Bearbeitung, Anwendung<br>Berth des 343.           |
|                                               | brauner 341.                                       |
| —— orientalischer 273. 278.<br>—— rother 302. | ebler 339.                                         |
| —— fächfischer 303. 307.                      | farbloser 341.                                     |
| scapphir 273.                                 | gelblichgrüner 341.                                |
| —— sibirischer 302. 307.                      | - gemeiner 341.                                    |
| —— taurischer 307.                            | - Geschichte bes 341.                              |
| unechter 150. 151. 152.                       | gruner ober brafilianifcher 3                      |
| - Berarbeitung und Anwendung bes              | — schwarzer 341.                                   |
| 305.                                          | - fiberischer 339.                                 |
| Berth und Production bes 307.                 | Turquoise 361.                                     |
|                                               |                                                    |
| Torres de Poblema 272                         | de nouvelle make 900                               |
| Terras de Robimo 279                          | de nouvalle maha 900                               |
| Tossas da Bohàma 272                          | de pouralle mach = 200                             |
| Tossas de Bahàma 279                          | de nouralle mah. 200                               |
| Torres do Pohàmo 272                          | de nourelle mah 200                                |
| Torres do Pohàmo 272                          | de nourelle make 200                               |
| Tossas da Bohàma 272                          | de nourelle make 900                               |
| Tossas da Bohàma 272                          | de nourelle seeks 900                              |
| Tossas da Bohàma 272                          | de nourelle make 900                               |
| Tesasa da Rahama 279                          | de nouvelle make 900                               |
| Torres de Bohàme 272                          | de nouvelle make 200                               |
| Tessas da Bohama 272                          | de nouvelle make 200                               |
| Corrected a Bohama 272                        | de nouvelle make 200                               |
| Tossas da Bahàma 272                          | de nouvelle seels 200                              |
| Corrected a Bohama 272                        | de nouvelle seels 200                              |
| Corrected a Bohama 272                        | de nouvelle seels 200                              |
| Corrected a Bohama 272                        | de nouvelle make 200                               |
| Tossas da Bahàma 272                          | de nouvelle seeks 900                              |
| Tossas da Bahàma 979                          | de nouvelle mesha 200                              |
| Tossas da Bahàma 979                          | de nouvelle mesha 200                              |
| Corrected a Bahama 272                        | de nouvelle mesha 200                              |
| Tossas da Bahama 272                          | de nouvelle mesha 200                              |
| Tossas da Bahàma 979                          | de nouvelle meels 200                              |
| Tossas da Bahama 272                          | de nouvelle mesha 200                              |
| Tossas da Bahama 272                          | de nouvelle seeks 900                              |

Biolett - Rubin 274. Vitro volcanico 424. Bortommen ber Ebelsteine 71.

23.

Bachsglanz 41.
Bachsopal 415.
Bärmeleitung 47.
Bafferchrysolith 425.
Bafferopal 420.
Baffersopal 420.
Baffertropfen 301. 307.
Beibliche Steine 158.
Beltauge 417.
Bilnit 352.
Bolfsauge 420.

Bollen 146.

Boltenachat 402. Woltenchalcebon 389. Burftftein 479.

3.

Bahlperlen 485.
Beiger 124.
Bellies 474.
Berfägen bes Diamants 90.
Berftreuung bes Lichts 28.
Birton 292.
— fünstlich bargestellter 67. 70.
Birtonit 292. 295.
Bobiatalsteine 79.
Boist 361.
Busammensehung, chemische, ber Ebelsteine 50.
Bwillingstrystalle 10.

Rubin - Ragenauge 275. Sarber 891. — · Spinell 290. Sardoine 390. — Muplic bargeftellter 62. Sarbonvr 391. Ruinenachat 402. Satin-spar 468. Ruinenmarmor, florentiner 467. Savopifche Diamanten 176. Runbiren 102. Scarabaen 115. Runbifte 103. Scheinbiamant 373. Runbperle 126. Scherl 336. Schillern 39. €. Schillerquary 381. Saatperlen 485. Schillerfpath 462. Saule, quabratifche 8. - prismatoibijcer 430. – rectanguläre 8. Soleifmittel 97: - rhombifche 8. Schleifmfiblen 91. - fciefe rectangulare 8. Soleiffdeiben 100. 111. --- fchiefe rhombifche 8. Soleiffpath 279. – schiefe rhomboibische 9. Shind 445. Salamftein 262. 263. Somerftein 460. Salit 431. Somirgel 97. 269. Salgförner 229. Schmudfteine erften Ranges 171. Sancy 249. aweiten 292. \* Sand 146. 350. britten vierten 367. Sanbgut 445. Canbfteine '445. 451. fünften Sapphir 262. Schnallenftein 307. -- Anwendung bes S. ju mifrofto-Schnedenftein 303. pifchen Linfen 279. Schnedentopas 303. 307. - Anwendung bes S. zum Schmuck Soneibebuchfe 89. Schneibeftein 461. 271. — - Bearbeitung bes 271. Schneibezeiger 126. Sapphir blanc 274. Schneibscheiben 111. Schnitt, gemischter 109. Capphir, Benennung bes G. im Banbel 272. -- mugeliger 110. - brafilianifcher 307. 340. — mit boppelten Facetten 110. - Febler und Berfälfchungen bes 279. -- mit verlängerten Brillantfacetten --- tünftlich bargeftellter 59. 62. 69. 109. - opalifirender 274. Schnittformen 103. - - orientalischer 273. 276. 277. Schörl 336. 341. — blauer **357.** Sapphir vert 274. Schwefeleifen 474. Sapphir, weißer 274. --- Berthbestimmung bes 275. Schwefelfies 474. - - unechter 150. 151. 153. Scotish Quarz 373. Sculptur 113. -- Afterie 275. - Ratenauge 275. Seeperlenmufchel 483. Sapphirjpath 357. Seibenglang 41. Sapparé 357. Seifenftein 460.

FA F- was wr verse And

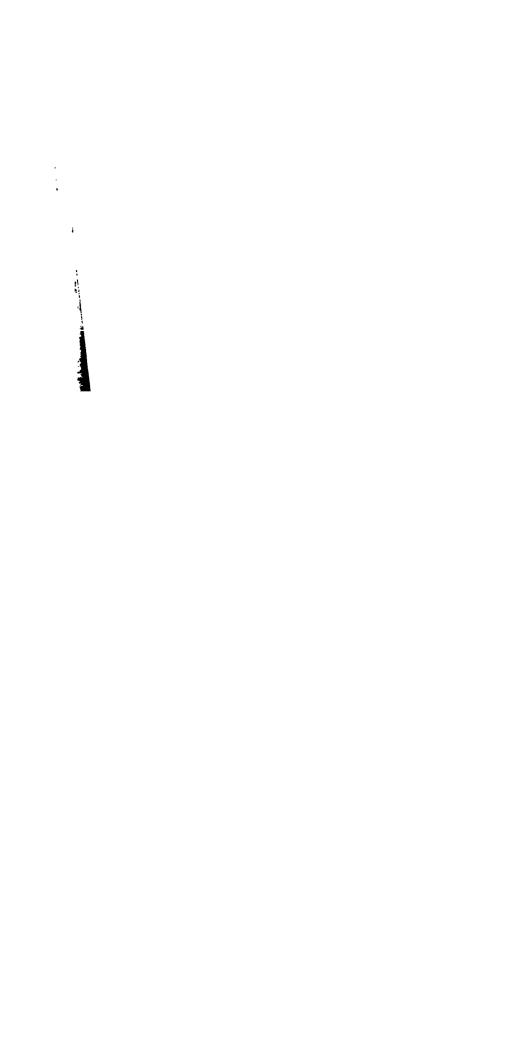



. .







FA Brodhaus Geogr artest Anstale Lapsing.

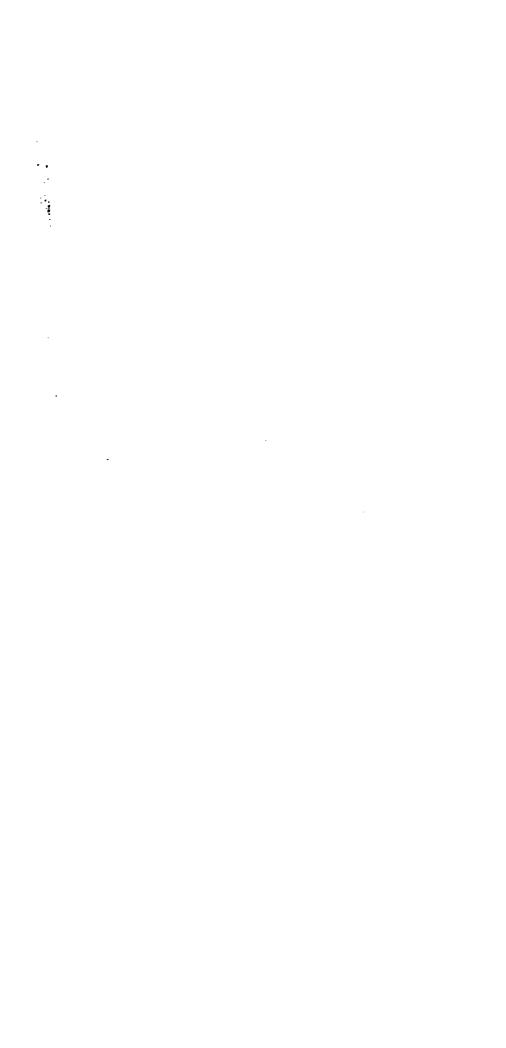



( Brechia

1,

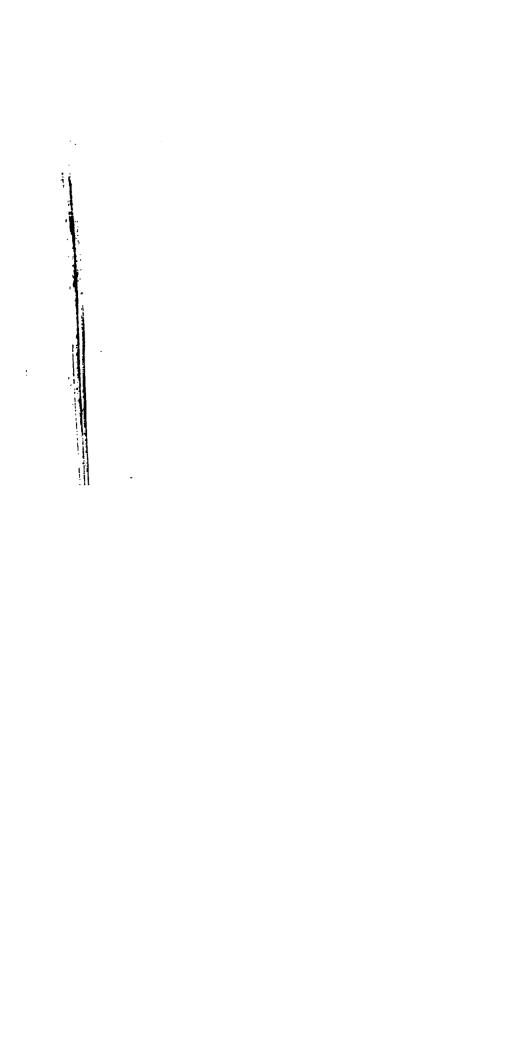



FA Brookaus Geogr - wrist Anstalt Laping.

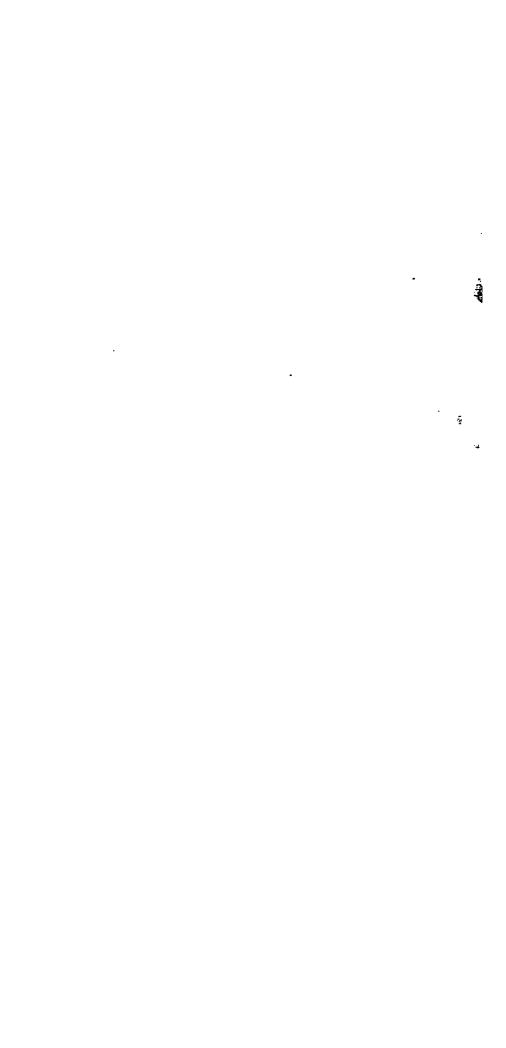



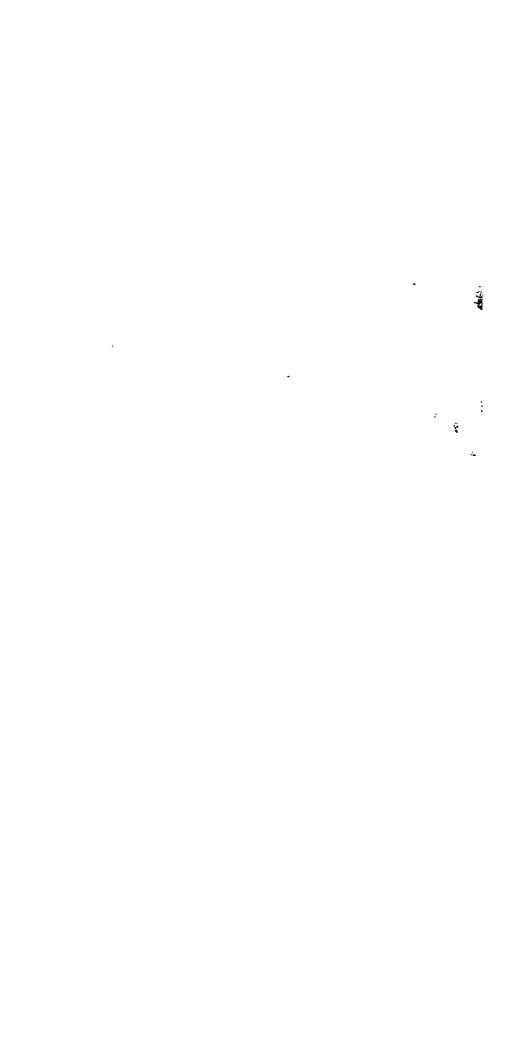







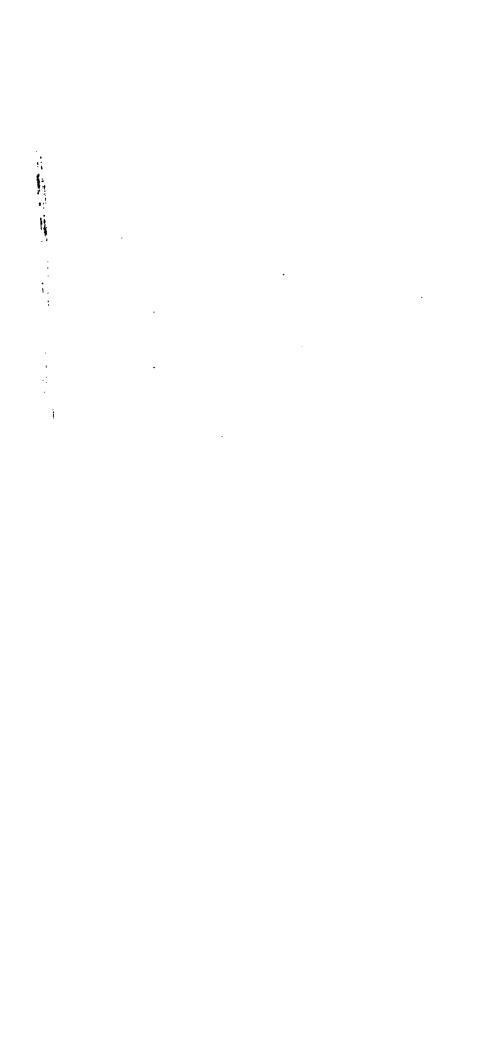

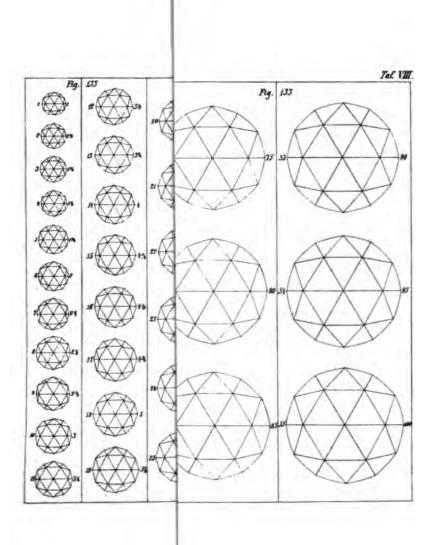

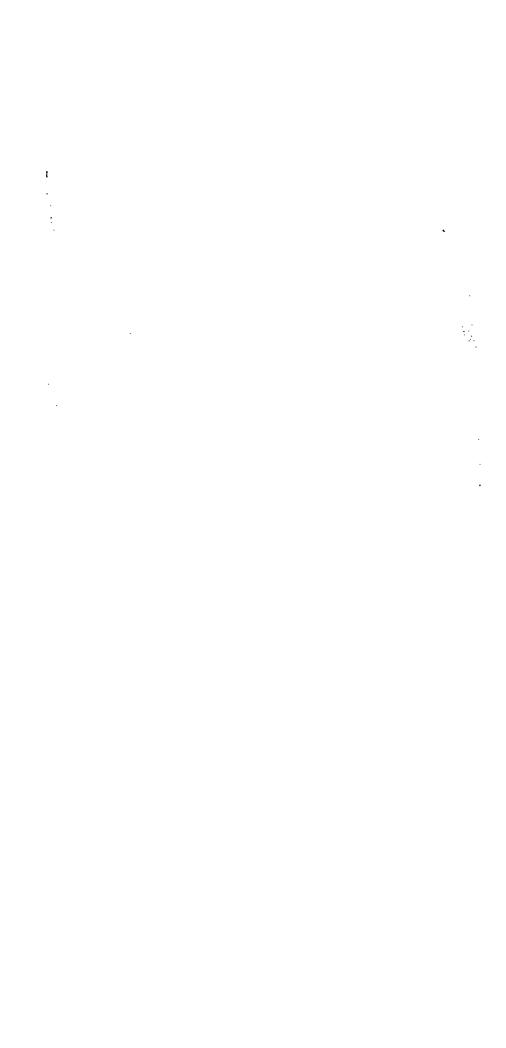









Taf. XI. Fig. 163

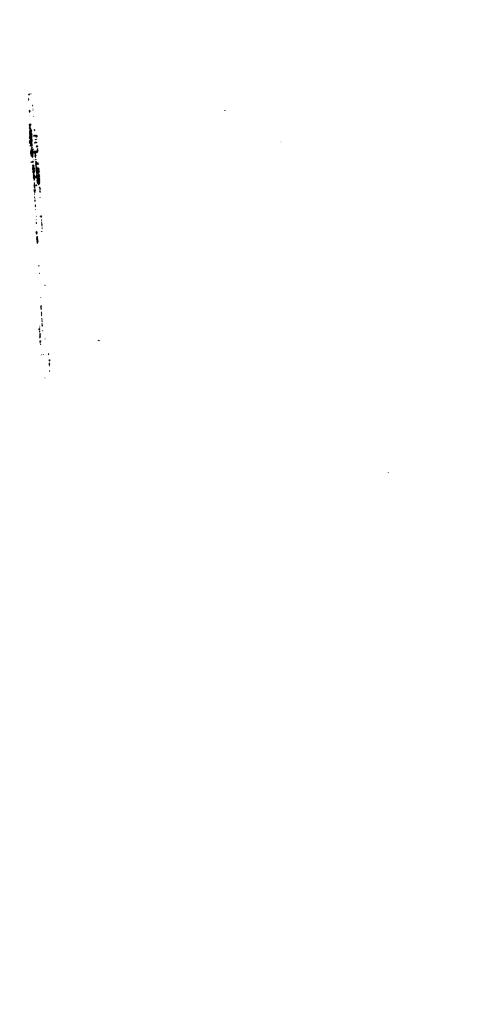

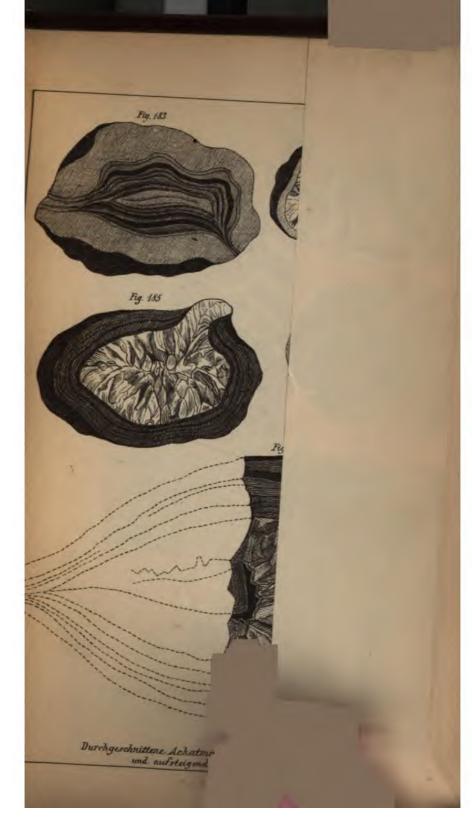





Achatschleiferei mit Arbeitern, welche das Schleifen u Poliven der Steine verrichten.



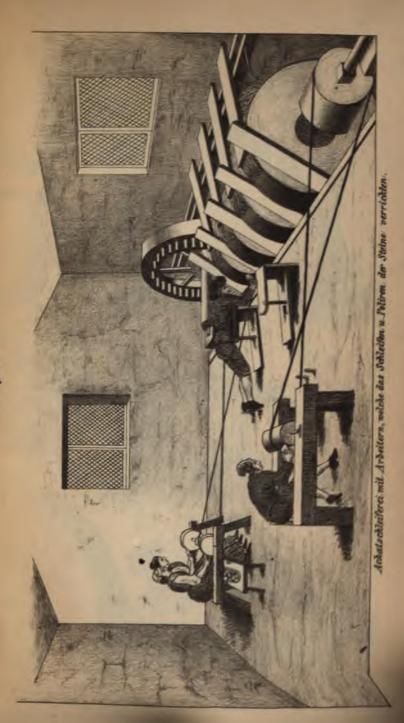

| · |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |



Korallenbohrmaschine von C. Hoffmann in Leipzig.

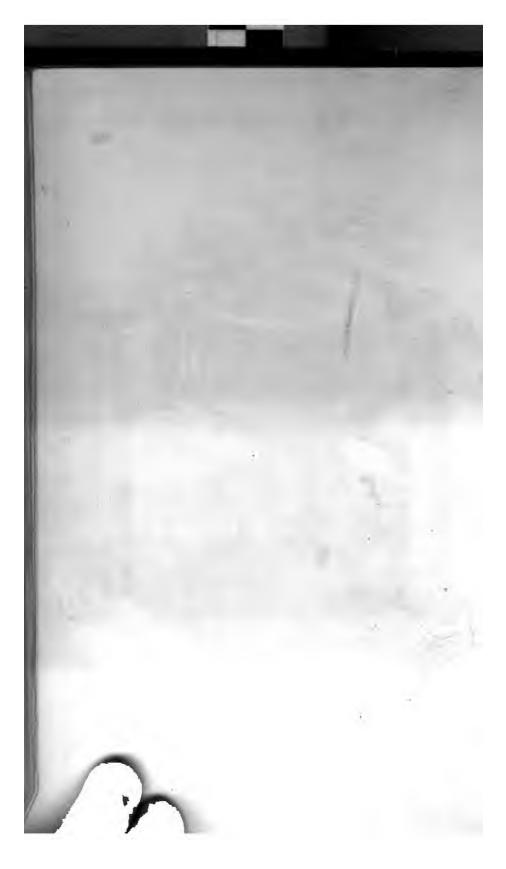

•

.

,

-



ţ

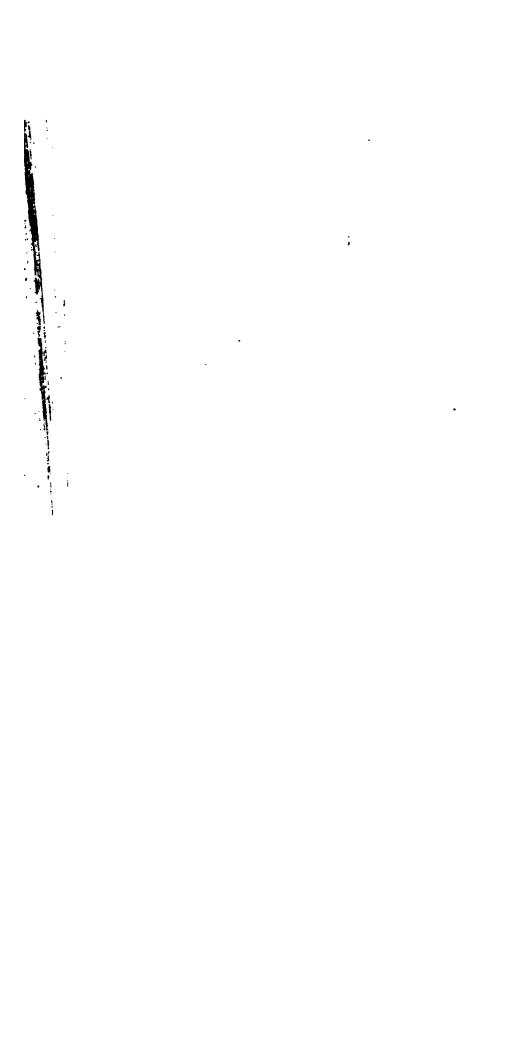

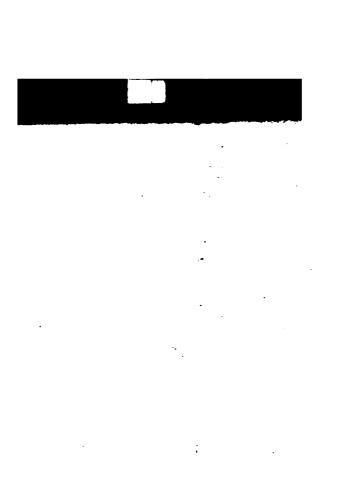

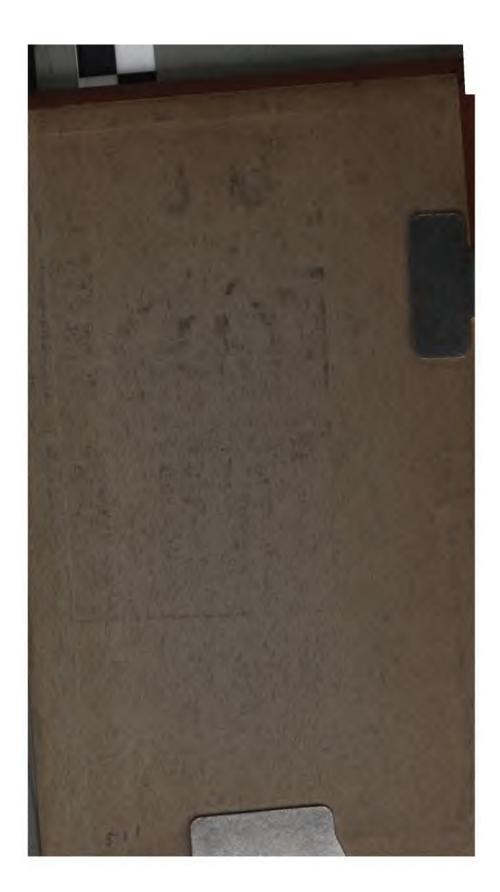